







## Erste Reise

nach bem

# nördlichen Amerika

in den Jahren 1822 bis 1824

von

Paul Wilhelm, Herzog von Württemberg.



Stuttgart und Tübingen,

Berlag der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1835.

F353

idealichen Dimerika

Man all uses anna liter at

2 3 Acceptance and Language

#### Vorrede.

Als ich meine erste Reise nach Nordamerika unternahm, war es nicht meine Absicht, dem Publikum einen vollskändigen historischen Reisebericht vorzulegen. Der Zweck der Reise selbst war kein anderer, als der, Kenntnisse des Landes, seiner Sinzwohner und Produkte zu erlangen, und diese in Fragmenten oder einzelnen Abhandlungen bekannt zu machen, salls meine gesammelten Ersahrungen Stoff genug darbieten sollten, der gesbildeten Welt mitgetheilt zu werden.

In dieser Absicht versaßte ich mein Tagebuch, und erst nach wiederholter Aufforderung entschloß ich mich, diese für meisnen eigenen Gebrauch gesammelten Notizen möglichst geordnet dem Publikum vorzulegen. Ich erlaube mir daher, um Nachssicht zu bitten, wenn sich sühlbare Lücken zeigen, oder zu oft wiederholte, bloß wissenschaftliche, besonders naturhistorische Gezgenstände den Faden einer Erzählung unterbrechen, welche, wie wohl die meisten Neisebeschreibungen, die Geduld des Lesers ermüden möchte. Da ich die Absicht habe, die geographischen und naturhistorischen Beobachtungen meiner beiden transatlanztischen Neisen, wozu die Zuziehung meiner Sammlung undez bingt nothwendig war, in besonderen Abhandlungen bekannt zu machen, so habe ich in dem historischen Neisebericht mich so viel wie möglich in keine strengeren scientissschen Details eingezlassen, und bitte zugleich das gelehrte Publikum um Nachsicht,

wenn in den Bestimmungen einzelne Fehler oder Unrichtigkeiten eingeschlichen sind. Mehrere Gegenstände mußte ich gleich nach meiner Ankunft im Jahr 1824 ordnen, und sie sind seither anderzweitig richtiger bestimmt worden; bei andern sehlte es mir an größeren, besonders solchen Werken, die durch gut ausgesührte illuminirte Abbildungen es allein möglich machen, genauere Vergleichungen anzustellen. Ausserdem habe ich mir vorgesest, einige von mir entworsene Zeichnungen der Gegenden, die ich durchwanderte, und solcher Gegenstände, die das Publikum interessiren können, besonders herauszugeben, da größere Werke dieser Art sur den gewöhnlichen Buchhandel nicht passen.

Es ist meine Pflicht, diesen kurzen Vorbericht mit der Vemerkung zu schließen, daß ich der theilnahmevollen Aufenahme, welche ich überall in Amerika gefunden habe, so wie der gütigen Mitwirkung der Civil= und Militar=Veamten der verschiedenen amerikanischen Staaten größtentheils den glücklichen Erfolg meiner Reisen verdanke. Auch habe ich die gezrechteste Ursache, den amerikanischen Pelzhandel=Gesellschaften, welche jest unter der Firma der American Fur Company verzeint sind, für die vielen, mir im Lause beider im nordwestlichen Umerika gemachten Expeditionen geleisteten Freundschaftsdienste meinen wärmsten Dank auszusprechen.

一部意志

### Inhalt.

Erftes Capitel.

Geite

| Albfahrt von Hamburg. Aufenthalt auf der Rhede von Eurhaven. Canal von England. Stürme. Atlantisches Meer. Azoren. Ein- wirkungen des Ostpassates. Wendezirkel des Krebses. Lukapische Inseln. Bahama = Bank. Meerenge von Santarem. Küsten von Cuba. Golf von Mexiko. Mündung des Mississippi. Balize. Neu- Orleans. | 1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Aufenthalt und Abfahrt von Neu - Orleans. Die Insel Euba. Ha-<br>vannah. La Negla. Guanabacoa. Neise in das Innere der Insel<br>und an die südliche Kuste. Nücksehr nach der Louissana. Stürmische<br>Seefahrt.                                                                                                       | 51     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | to are |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Abfahrt von Neu-Orleans. Plaquemine. Baton Rouge. Bapon Sarah.  S. Francisville. Pointe Coupée. Aufenthalt daselbst und Wanderungen in der Gegend.                                                                                                                                                                    | 80     |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Fausse Mivière. Jagd an dem Bayou Tunica. Wohnung des Herrn<br>Leandre an der süblichen Spife des Chenal de la Fausse Nivière.                                                                                                                                                                                        | 99     |
| Funftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Núckfunft zu Bapou Sarah und St. Francisville. Abreise auf dem Dampf-<br>boot Mapsville. Der Achesfalaya. Der Nothe Fluß von Nachitochez.<br>Fort Adams. Natchez. Der Mississpie Staat. Absahrt von Natchez.<br>Der Jazu. Pointe Ilichico. Der Arkansas.                                                              | 116    |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Der Weiße und St. Franziskus-Fluß. Die Chickafam-Bluffs. Neu-<br>Madrid. Mündung des Ohio. Der Tenessee, Cumberland und<br>Wabash. Shippingport. Stromschnellen des Ohio. Louisville, Ab-<br>fahrt von Louisville. Cap Girardeau. La Tour du Nocher. St.<br>Geneviève. Herculanum, St. Louis. Aufenthalt daselbst.    | 134    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

#### Erstes Capitel.

Abfahrt von hamburg. Aufenthalt auf der Ahebe von Euxhaven. Canal von England. Stürme. Atlantisches Meer. Azoren. Einwirfungen des Oftpassates. Wendezirfel des Krebses. Lufapische Inseln. Bahama-Banf. Meerenge von Santarem. Kuften von Cuba. Golf von Mexico. Mündung des Missüsppi. Balize. Neu-Orleans.

Gleich nach meiner Unkunft zu hamburg in ben eiften Tagen bes Octobers 1822 war ich fo glucklich, eine gute Schiffsgelegenheit nach Neu-Orleans aufzufinden. Dies fette mich nicht der unangenehmen Rothwen-Diakeit aus, meinen Aufenthalt in Hamburg langer auszudehnen, als ich gerade nothwendig hatte, um mehrere Borrichtungen zu meiner Reise gu treffen, und einige mir noch mangelnde physikalische Instrumente anzuschaffen, oder andere schadhafte ausbeffern zu laffen. Das Fahrzeug, mit welchem ich die Ueberfahrt machen wollte, war ein dreimaftiges Schiff, ber Huglander \*) von Neu- Pork, welches in dem Ruf eines vorzüglichen Seglers fand, und beffen Capitain, Dir. Balfb, ein febr artiger und unterrichteter Seemann, gesonnen mar, in 14 Tagen ben Safen zu verlaffen, um in See zu geben. Es ift Jedermann zur Genuge befannt, wie wenig Berlaff auf die Ungabe ber Abreife eines Schiffes zu feten ift. da so viele Umstånde zusammenwirken, die Abfahrt in die Lange zu ziehen. Gerne feten die Schiffsmeifter den Termin derfelben fruber an, um moglichst das Ginschiffen der Ladung zu beschleunigen; und dies ift eine Saupt-Urfache ber oft fur Paffagiere nur zu langen und unbequemen Berzogerung. Kur diesmal fand aber die feltene Ausnahme fatt, daß das Schiff mit bem vorgeschriebenen Tag fegelfertig mar. Die gange Ladung, bestehend aus weftphalischen und fchlefischen Linnen, Glas und verschiedenen deutschen Industrie : Waaren, befand sich an Bord. Meine fammtlichen Effekten batte ich schon den Zag vor der festgesetzten Abreife, namlich den 15. October, in die Rajute, welche mir überlaffen worden war, bringen laffen. Den 16., als ich mich schon an Bord verfügt hatte, brehte fich der Wind in Nord und verhinderte die Abfahrt, welches mich nothigte, noch einmal an das Land zu geben. Den 17. in aller Frube aber ließ mich ber Capitain rufen, indem der Bind in Gud-Dft umgesprungen mar. Er blies aber bis 11 Uhr so schwach, daß er beinahe keinen merklichen Ginfluß

<sup>\*)</sup> Deutsch: Hochlander.

auf die Segel ausserte. Das Schiff hatte den Anker aufgewunden, und um 12 Uhr war es von dem Ankerplatz vermittelst der Taue und Boote in das Fahrwasser der Elbe gelootset, und im Stande, mit Hilse der Segel, welche durch den schwachen Wind nur wenig angeschwellt waren, seinen Lauf langsam stromabwarts fortzusetzen.

Mit dem Syglander fetten fich zugleich noch mehrere Schiffe in Bewegung, namentlich eine Brigg, welche nach Port au Prince auf St. Domingo bestimmt mar. Wir rudten bis jum Abend nur fehr langfam vorwarts, und verloren Altona erft fpat aus dem Geficht. Der Capitain Balfb, welcher Geschäfte halber in ber Stadt noch einige Stunden jurudgeblieben mar, fam eben auf bas Schiff, ale ber Unter bei anbres chender Nacht wegen der Finfternif und eines dichten Nebels gefenkt murde. Bir hatten zwei Lootfen an Bord: namlich einen Samburger, um uns aus dem Gebiete der Elbe in das Meer zu pilotiren; ber andere mar ein Englander von Dover, und follte une durch die Nordfec bis in den Canal bringen. Beide fuhrten nach Schiffsgebrauch durch ihre Station das Commando an Bord. Go treffliche Seeleute Die Amerikaner auch find, fo getrauen fie fich bennoch felten, ohne Beihulfe eines englischen Lootfen die Mordfee und den Canal nach den Mequinoctien, oder in den furgen Tagen des Mintere, mahrend welcher Beit die Gee fo gefahrlich ift, ju befahren. Die Schifffahrt von hamburg bis zur Mundung der Elbe ift nicht gang ohne Schwierigkeiten; man fann nur mit gutem Gub oder Gud. Dit von lettem Plate absegeln. Mit gang leichten Kahrzeugen fann oft die Ebbe bei nicht gang gunftigem Binde benutt werden; mit beladenen aber ift dies feineswege moglich. Wir benutten die Ebbe und ben Gud Dit. Da diefer aber ben ersten Tag nur fehr schwach wehete. fo rudten wir, wie ich schon bemerkt habe, nur langfam den Strom binab. Bei Stade befindet fich eine Sandbant, welche großere Schiffe nur mit ber Klut, oder im erften Anfange der Gbbe bei frifchem Winde befahren tonnen. Unfer Schiff batte bas feltene Gluck, Diefe Sandbank noch mit 14 Rug Baffer zu überfegeln; und da es 13 Auf Baffer hielt, fo kann ich es zu ben glucklichen Bufallen gablen, nicht langer aufgehalten worden ju fenn. Es ift angenommen, daß biefe Sandbank mabrend ber Klut und dem hohen Wafferstande mit 18 Auf Baffer, dagegen mabrend ber Ebbe und dem niedern Bafferstande nur mit 8 Auf Baffer bedeckt ift: biebei nehme ich naturlich in beiden Fallen bas mittlere Berhaltniß an. Des Nachts ift es auf ber Elbe, sowie auf ben meiften Stromgebieten nabe an ihrer Mundung in das Meer, nicht rathsam zu fahren; und die vorsichtigen Schiffer laffen bei einbrechender Racht den Unter fenten, ob: gleich auch diefes mit manchen Unannehmlichkeiten verknupft ift.

Den 18. gegen Mittag befanden wir und in der Rabe von Glucksfadt. Das Wetter mar bei einer Barme von 8° + Reaumur nebelig,

und der Wind blies frisch aus Dit- Mord Dft. Wir erreichten baber noch por Untergang der Sonne Curhaven, mußten aber auf ber Rhede den Unter fallen laffen, weil der Wind gur Ginfahrt in die Nordfee nicht gunftig war. Da er in der Nacht fich in Beft Sud : Beft wendete, und in diefem Striche beinahe ununterbrochen bis jum Mittag des 23. wehete, fo hatte ich die volle Duge, meine Geduld auf die Probe gu ftellen. Da fich den Morgen vom 20. ungablige Moben ") um das Schiff versammelten, und auch bin und wieder einzelne Seehunde ihre Ropfe aus bem Baffer ftreckten, fo fchloffen die Seeleute auf bevorftebendes schlechtes Wetter, welches fich auch gegen Mittag in Geftalt eines heftigen Gubmeft Sturmes mit Regen einstellte, und in ber nacht mit folcher Gewalt junahm, bag wir in Gefahr geriethen, bas Unkertau reißen ju feben. Gegen Morgen vom 21. ließ ber Sturm etwas nach und verlor fich gulegt in wiederholten Bindftoffen, benen immer mehr die Rraft brach, bis endlich bas abnehmende Toben bes Sturmes mit ber eintretenden Dunkelstunde in eine wirkliche Windstille überging. \*\*)

Dieser Sturm biente mir zum ersten Borschmack viel gefährlicherer Sturme, benen ich mahrend ber Reise ausgesetzt seyn sollte; und ber Ausenthalt auf ber Rhebe von Curhaven hatte selbst einen Seemann bei ber geringsten Anlage zur Seekrankheit auf die Probe stellen konnen, ba bas Schiff, am Anker liegend, aller Segel entblößt, in einer unregelmäßigen und schwankenden Bewegung dem Einflusse jeder Welle Folge leisten mußte. Auch lagen alle Passagiere, außer mir, elend barnieder, und ich verdankte mein Wohlbesinden nur einigen früheren Reisen zur See und der gluck- lichen Eigenschaft, diesem Uebel nicht sehr unterworfen zu seyn.

Um Morgen vom 22. drehte sich bei Eintritt des ersten Mondviertels der Wind in Nord, sprang aber in Nord. Dft, und zuletzt in Oft und Sud. Dft über, wobei ein so heftiger Nebel eintrat, daß an kein Absegeln zu denken war. Den 23. skellte sich zwar wieder ein dichter Nebel ein; da aber der Wind sehr frisch aus Sud. Dst wehete, so verschwand er gegen Mittag, und der Anker konnte aufgewunden werden. Gegen Abend um 5 Uhr befanden wir uns Helgoland gegenüber, verloren aber auch den Leuchtthurm dieser Insel bald aus dem Auge, und befanden uns in der Nacht im hohen Wassergebiete der Nordsee. Nach Mitternacht ging der heftige Sud. Dst. Wind in Sturm über, und hielt den ganzen Tag vom

<sup>\*)</sup> Larus marinus, Gmel., ridibundus, Linn., argentatus, Lath., u. a. m.

\*\*) Ich muß bemerken, daß der Sturm während der Flut aus West SudWest blies, beim Eintritt der Ebbe aber in Sud-Sud-West umsprang, und
alsdann mit regnerischem Wetter verbunden war. Die Temperatur der Luft erhöhte
sich um 1½° + (von 9° + R. auf 10½° +), die des Meeres um 1° + (von
8° + auf 9° + R.). Der Hygrometer von de Luc stieg vom 19. auf den 20.
von 60 auf 66°, und der Barometer siel von 27" 6,1" auf 26" 11,5".

24. an, bas Schiff fchnell ben Ruffen von England gutreibend. Alle wir uns Mittage ben 25. unter dem 53° 42' nordlicher Breite, und dem 2° 36' offlie cher Lange von London befanden, ging der Wind in Gud-Gud-Weft, und ließ fo schnell in feiner Heftigkeit nach, daß es beinahe windstille murde. Die See ging die gange Nacht fehr hoch, mahrend der Wind aus West-Sud-West wieber zu wehen begann. Gegen Morgen vom 26. nahm er an Starke abermals fo zu, daß er zum Sturm wurde. Als wir im Laufe des Tages die Sobe von Nordforeland erreichten, trat abermals Windfille ein, welche aber, bin und wieder noch von einzelnen Stoffen unterbrochen, unfere Lage in ber Dabe der englischen Ruste recht unangenehm machte. Wir naberten uns dennoch ziemlich glucklich der Mundung des Canals, und befanden uns gegen 5 Uhr Abends nur noch eine Seemeile von Dover, fo daß man Die Baufer und das Treiben im Bafen gang deutlich trots der einbrechenden Dammerung erkennen konnte. Der englische Lootse verließ uns dicht vor ber Stadt; auch wurden wir fogleich von einer Menge Boote umringt, die unerachtet der hoben See fich nicht enthalten wollten, allerlei Lebens= mittel zum Berkauf anzubieten. Diese find aber an der englischen Rufte fo theuer, daß man viel zwedmäßiger handelt, wenn man allen nothigen Bedarf por der Abreife einnimmt. Da die Bitterung fuhl mar, fo hatte ber Capitain in Curhaven eine bedeutende Maffe frisches Rindfleisch eingehan= belt, und diefes reichte uber drei Wochen fur den Tifch in der Rajute gu.

In der Nacht fiel nichts Erhebliches vor, und das Schiff steuerte in dem Caval fort. Des Morgens aber wendete sich der Wind abermale, und fiel in Nord West. Wir konnten zum Gluck die Rhede von Dunsgeneß erreichen, woselbst auf gutem Grund der Anker geworsen wurde. Als dies geschehen war, kamen einige englische Sees Offiziere an Bord, und blieben über eine halbe Stunde in der Kajüte; sie boten freundschafts lichst ihre Dienste an, falls wir ein Geschäft am Lande besorgt haben wollten. Ich nahm dieses hössliche Anerdieten an, und schrieb noch einige Briefe, welche von den Offizieren auf das punktlichste besorgt wurden.

In der Nahe von Dungeneß war die Strömung des englischen Cauals nach Nord Dft schon sehr merklich, welcher Umstand auf die nach West segelnden Fahrzeuge einen bedeutenden Einfluß hat, und die Fahrt während der sturmischen Herbst und Wintermonate sehr erschwert. Der Wind drehte sich gegen Nachmittag in Sud Sud Dft, brachte schones Wetter mit sich und gab uns Hoffnung, die Mündung der Straße und das Biscapische Meer ohne weitere Hindernisse zu erreichen. Während der hellen Tage, welche auf kurze Zeit unsere Fahrt angenehmer machten, und für die ausgehaltenen Stürme und undurchdringlichen Seenebel, welche die Augen so sehr belästigen, mich entschädigten, malten sich die reizenden User Englands, deren weiße Kreideselsen mit noch grünen Grasmatten geziert waren, auf den spiegelnden Wellen des hellgesärbten Meeres, und

bildeten einen lachenden Contrast gegen die in der Ferne dunkel erscheisnenden, viel höheren Rusten der benachbarten Normandie. Dieses Bild, belebt durch viele hin und her segelnde Fahrzeuge, unter welchen auch einige bewassnete Schiffe von hohem Bord im stolzesten Gang ihre Segel schwellten, war nicht nur geeignet, den Muth, welcher für eine lange Seereise nothig ist, wieder zu beleben, sondern mußte auch Jeden mit Achtung für eine Kunst erfüllen, durch welche so Vieles zur fortschreitenden Bildung und Civilisation des Menschengeschlechtes beigetragen worden ist.

Die beiden Meerengen, welche Frankreich von England und Spanien bon Ufrika trennen, konnen mit Recht als ein Sammelplat aller Schiff. fahrt treibenden Nationen betrachtet werden, und gewähren durch das darauf herrschende Leben und durch die Mannichfaltigkeit verschiedener Kahrzeuge demjenigen, welcher an einem schonen hellen Tage Diefelben beschifft, eine erhebende und unausloschliche Erinnerung. Da der Wind fehr scharf aus Gud : Gud : Dft blies, fo befanden wir uns gegen Mittag vom 30. October schon der Spite vom Cap Legard Point, dem sudwestlichen Borgebirge Englands, gegenüber, und verloren ichon Nachmittags Diefes Borgebirge und mit ihm das legte Land von England auffer Augen, nachdem wir uns von Dungeneff aus der Rufte bei Beachnhead, Saftings und Thoreham fo genahert hatten, daß man vom Berdeck des Syglander Die Kenster an den Baufern hatte gablen konnen. Da fich in ber Nacht auf den 31. der Wind in Gud Sud Deft drehete, fo ruckten wir mabrend berfelben nur fehr langfam pormarts. Die See ging beim Gintritt in das Biscanische oder Aquitanische Meer so gewaltig boch, auch zeigten fich wieder viele Moven und fogar mehrere Sturmbogel (Procellaria polagica, Linn.) um das Schiff, daß fein Ziveifel an einem bevorstehenden Sturme mehr ubrig blieb. Der himmel mar dabei nur dunn bewolft. und die Sonne blutroth aufgegangen. Gegen Abend ftellten fich die erften beftigen Bewegungen der Luft ein, und gegen Mitternacht brach der Sturm von Gud : Deft mit ber auffersten Seftigkeit aus. Da bas Schiff auf das forgfaltigfte vorbereitet, auch ein gang vortreffliches Seebot mar, fo bielt es die erften furchterlichen Angriffe des Orfans aus, obaleich es fich mehrere Male fo umlegte, daß wir mit jeder Minute gewärtig fenn muß. ten, durch die aufferfte Noth gezwungen, entweder die Maften zu fapren, oder das Schiff Waffer schöpfen zu sehen. Bum Gluck hob sich der Suglander immer wieder, und durchschnitt mit großer Fertigkeit die drobenoften Wellen, obgleich oft burch bas Uebereinanderbrechen berfelben gang mit Baffer bedeckt. Biele Gegenstände murden vom Berbeck geschwemmt, namentlich beinahe alles Federvieh, welches auf der Reise ein fo nothiges Bedurfnig ift, und die Bande des Schiffes murden fehr be-Da gleich im Unfange des Sturmes die Rajutenthuren durch eine Belle zerschlagen worden waren, fo wurde diefe gang durchnagt, und

ich hatte die größte Mube, meine Bucher, Papiere und Inftrumente, welche durch die Raffe leiden konnten, trocken ju erhalten. Den gangen Lag vom 1. November und die Nacht vom 2. hielt ber Sturm an, und als er fich gegen Mittag vom 2. legte, trat eine eben fo gefährliche Binds stille an feine Stelle. Bahrend des Sturmes waren zwei Brahmstangen gebrochen, und mehreres Takelwerk mar zerriffen oder verwickelt. Diefe kleinen Unfälle konnten übrigens leicht übersehen werden, da wir vom größten Glud sprechen fonnten, noch fo gut davon gekommen zu fenn. Nach bem Sturme befanden wir uns Mittags den 2. unter dem 49° 34' ber nordlichen Breite; die westliche Lange konnte nicht genau bestimmt Da der Wind immer in West stand und die Gee fortwahrend boch ging, fo ruckte das Schiff nur febr langfam fort. Ich bemerkte in Diefer Zeit viele Seevogel, \*) welche fich von den Wellen treiben ließen; mehrere Buge von Delphinen, 000) welche auf der Dberflache der Gee von Nord nach Gud-Best zogen, und durch ihre Sprunge oft mit dem gangen Korper über bem Baffer fichtbar wurden, manchmal auf eine Entfernung von mehreren hundert Toifen verschwanden, und dann, von Neuem dem Laufe des Schiffes folgend, Biertelftunden lang in ihrer beis nabe hupfenden Bewegung fich fortschoben. In den Nachten konnte ich schon beutlich bas Leuchten bes Meeres beobachten; boch zeigte fich biefes noch lange nicht in jenem Glanze, wie ich es spater in den mittäglicheren Regionen zu beobachten Gelegenheit hatte. Die Maffe bes erregten Scewaffere zeigte noch nicht jenes helle, beinahe feurige Licht, welches den tropischen Meeren eigen ift. Dagegen fah ich mehrere jener einzelnen und hellleuchtenden sternformigen Korper, welche lange noch in den Tiefen leuchteten, bis sie dem forschenden Auge entschwanden. Diese großen leuchs tenden Punkte fah ich felbst noch einige Sekunden auf jenem Baffer leuchten, welches durch das Brechen der Wellen auf das Deck geworfen morden mar.

Leiber wiederholten sich die traurigen Scenen des 1. und 2. Novoembers wieder gegen Morgen des 7. im 47° 25' nördlicher Breite und in einer Länge von 45° 34' westlich von Greenwich, indem nach einem anscheinend stillen und heiteren Wetter ein neuer Sud Sud West. Sturm mit einer eben so furchtbaren Hetter, wie der frühere, einbrach. Nachdem wir alle Drangsale dieser Naturscene von Neuem ausgestanden hatten, legte sich das Unwetter in der Nacht vom 8. November, ins dem sich der Sturm von Ost nach Nord Dst, Nord Nord West und

<sup>\*)</sup> Unter andern: Puffinus anglorum, Cuv. (Procellaria anglorum, Gmel.); Carbo cormoranus, Meyer; Disporus alba. Illiger (Sula, M.); Sterna Hirundo, Linn. u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Delphinus Tursio, Orca, Lacep.; Hyperoodon retusus, Lacep., it. a. m.

Oft. Nord. Oft hin und her gewendet hatte, und zuleht in eine Windstille übergegangen war. Wir wurden durch diesen Sturm der westlichen Kuste von Spanien sehr nahe gebracht, und befanden uns nach demselben unter dem 43° 50' nordlicher Breite und dem 45° 15' der westlichen Länge, also in der Nahe vom Vorgebirge Finisterre.

Bon nun an traten zwar bis zum Gintritte bes Dfipaffates noch abwechselnde Binde aus Nord Dft, Cud Beft und Gud Gud Beft ein; boch verloren fich die heftigen Luftbewegungen immer im abnehmenden Berhaltniß, je mehr wir uns ben gemäßigten Rlimaten naberten. Luft murde heiterer, ber himmel dunfler, die Sonne ging in einem ichb. neren und gelbgefarbten Lichte auf und unter, der Bellenschlag murbe gleichformiger, und in der Natur trat jene Ruhe ein, welche das Beschiffen ber großen und unabsehbaren Glache bes Oceans viel weniger gefährlich macht, als die Sahrt auf den von Ruften eingezwängten Binnenmeeren. Den 14. erfchien die Infel Gan Miguel, eine der Azoren, beutlich vor unfern Augen; und aus der Bildung ihrer Felfenmaffen leuch. tete mir fogleich die vulkanische Formation, aus welcher alle jene in der weftlichen Nahe des afrikanischen Festlandes liegenden Gilande gebildet find, entgegen. Um 16. wendete fich der Wind gegen Morgen in Nord-Nord Dft, und ben nachsten Tag in Nord Dft und Dft. Wir erkannten zu unserer Freude in demfelben einen gunftigen Paffatwind, der auch bis jum 29 uns treu blieb, und unfer Schiff gludlich uber die große Rlache des atlantischen Oceans hinubergleiten ließ. Reine Sinderniffe fellten fich uns nun mehr in den Weg, und die friedliche Stimmung, welche dem großen Ocean in Diefer Jahredzeit eigen ift, erlaubte mit Recht jene gewiffe Gorglofigfeit, welcher ber Seemann in diefem gludlichen Meere fich fo gerne überläßt. Die meiften Segel fonnten Tag und Nacht gespannt werben, und unfere Fahrt ging schnell bon ftatten. Die Luft mar beinahe immer heiter, Regenguffe zeigten fich bochft felten, die mittlere Temperatur der Luft am Tage 20 bis 22° + Reaumur, in ber Nacht 18 bis 19° + R., und die bes Meeres vom 30° ber nordlichen Breite an zwischen 20 bis 21° +. Gewitter zeigten fich erft unter dem Wendezirkel des Rrebfes, doch noch nicht mit jener Heftigkeit, wie in der Rahe bes Landes. Leuchten des Meeres nahm unter dem 30° bis jum 25° nordlicher Breite am meiften zu, verlor fich aber etwas in der Rabe des Wendezirkels. Gegen den 26° der Breite bemerkte ich schon deutlich die auffallende Rurge ber Morgen- und Abenddammerung, und durch die dunkle Farbung bes himmels erschienen die einzelnen heller leuchtenden Sterne gleich nach Sonnenuntergang am Firmament. Jupiter glangte ichon bem Auge fichtbar, wenn die Sonne mit dem Rande den Horizont beruhrte, und faum mar Dieselbe untergetaucht, fo erschienen auch schon Sirius und Canopus, immer mehr an Lichtstarke zunehmend, je mehr bas prachtvolle gelbe Licht bes

Tagesgessirns der dunkeln Tropennacht Platz machte. Den 25. nach 10 Uhr Abends sielen viele Sternschnuppen aus einer Höhe von 40 bis 45° in einer Richtung von Sud nach Sud-West, und gewährten ein schones Schauspiel; ich zählte deren eine bedeutende Anzahl, oft mehrere auf eins mal. Diese Meteore dauerten über eine Viertelstunde. Bon diesem Tage an zeigten sich auch große Massen von Seetang, \*) welche früher nur selten auf der Obersläche des Wassen von Seetang, \*) welche früher nur selten auf der Obersläche des Wassers sichtbar gewesen waren. Diese dichten Massen wurden immer häusiger, je mehr sich das Schiff der großen Strömung des Gulf Stream näherte. Sowie diese Strömung sich aber sühlbarer auf den Lauf des Schiffes äusserte, nahmen die Seegräser wieder ab, woran die strömende Bewegung des Meeres schuld senn mag. In der Nähe des Wendezirkels des Krebses, welchen wir zuerst den 24. durchsschifften, ließen sich die ersten sliegenden Fische und ihre Verfolger, die Haissische der Antellischen Inseln, doch noch in weit geringerer Menge, als in der Nähe der antillischen Inseln.

Den 28. ging ploglich mahrend eines Gewitterregens, welcher mit ziemlich heftigen elektrischen Entladungen verbunden mar, der bis dahin fo anhaltend wehende Oftpaffat in Bestwind über. Diese Gewitterregen wiederholten fich innerhalb zwei Stunden mehrere Male. Um halb 11 Uhr verfinsterte fich der himmel plotlich in Gud Deft, und es erfolgte ein fo aufferft heftiger und ploglicher Windstoß, daß trot aller Schnelligfeit, mit welcher die Segel eingezogen worden waren, dennoch die Spite bes Bugspriet, an welcher bas vordere Segel noch befestigt mar, gerbrach. Der Windstoß, der einem Tornado glich (welche Urt von furzen, aber beftigen Orkanen im Meere der Antillen mabrend der Aequinoctien haufig ift), war und um fo auffallender, weil wir noch ziemlich entfernt vom Rande waren. Gegen 1 Uhr erhob fich ber Wind wieder heftig aus Gud-West, und dauerte bis halb seche Uhr, worauf der Oftpaffat sich wieder Meine Vermuthung fand fich bestätigt, daß im antillischen Meere ein fehr heftiger Best Sturm weben mußte, da beffen Bewegungen fich in einer Entfernung von mehreren hundert Seemeilen vom Lande auf bem Ocean auffern konnten. Die Gud : Beft : und Nord : Beft : Sturme find besonders haufig in den Meeren des tropischen Umerika; fie find um so gefährlicher, je naher man sich ben Ruften befindet, und wegen ber oft nur fehr geringen Beit, welche bem Seemann ubrig bleibt, um die Segel einzuziehen. Wegen ihres furgen Berlaufes feten fie die See felten in bobe Bewegung.

<sup>\*)</sup> Laminaria pyrifera, Lamoureux.

<sup>\*\*)</sup> Exocetus volitans, Linn. Squalus Carcharias, Linn. Coryphaena equiselis, Bloch.

Den 1. December befanden wir une Mittage unter bem 24° 32' nordlicher Breite und bem 65° 36' weftlicher Lange von Greenwich. Das Wetter mar wieder febr fcbon geworden, und besonders murden die beis tern mondhellen Nachte fo prachtig, daß ich mich faum entschließen konnte, Schlafen zu geben. Den nachmittag vom 2. December erblickten mir ein Segel, welches von Gud nach Nord ffeuerte. Wir famen uns fo nahe, baß wir une ansprechen konnten. Es war ein amerikanischer Schoner, welcher von St. Domingo nach Salem fegelte, und uns die Nachricht mittheilte, daß den 28. November ein heftiger Orkan auf dem Caribischen Meere gewuthet habe. In der Nacht auf den 3. war Bollmond, wobei berfelbe den Meridian beinahe im Zenith durchschnitt. In der darauf fole genden Nacht fielen abermals viele Sternschnuppen zu verschiedenen Stunben in ber namlichen Richtung, wie am 25. November. Die Stromung bes Gulf Stream murde nun ichon fo merkbar, daß fie Ginfluß auf ben Lauf des Schiffes hatte; doch wehete der Oftpaffat noch fort, und obgleich er immer schwächer wurde, so begunftigte er dennoch unsere Kahrt.

Mittage ben 6. December berechnete ich mit dem Capitain Balfb Die Lange durch Mondsabstande, und fand keinen bedeutenden Unterschied zwischen ber benannten Berechnung und dem Stande meiner Gefunden-Uhr, welche freilich fein gang ficheres Inftrument, und mit keinem wirklichen Chronometer verglichen werden konnte, doch zum alltäglichen Schiffe, gebrauch dem Log vorzuziehen mar. Capitain Balfh hatte gegen meine Uhr nur einen Unterschied von 23/2 Knoten. Meine feit bem 20. October nicht zuruckgestellte Uhr übertraf die aftronomische Langenberechnung um 1° 34,. Die richtige Lange am 6. Mittags war 75° 21' westliche Lange von Greenwich, die Breite 25° 48' N. Die Hitze mar den gangen Tag über fehr bruckend, der himmel heiter und dunkelviolet. Der Thermometer flieg auf 24° 5' + R.; der Barometer auf 27" 10,9". Gegen Abend wene bete fich der Wind von Gud : Gud : Dit nach Rord : Die Racht mar beinahe eben so heiß wie der Tag (siehe mein meteorologisches Journal). Bahrend der Nacht fielen mehrere fliegende Kische auf das Berbeck. habe überhaupt bemerkt, daß die fliegenden Tische der Gattung Exocetus bei eintretendem Nord Dits oder Nord : Binde erscheinen; diese Beobach= tung über das Ziehen oder Wandern der fliegenden Fische verdiente von Reisenden, welche besonders in den Sommermonaten die Aequinoctialmeere des nordoftlichen Umerifa befahren, wiederholt zu werden. Die Naturgeschichte ber Kische, welche besonders in Betreff ihres bkonomischen Lebens in tiefem Dunkel fcmebt, bedarf einer großern Beruckfichtigung. \*)

<sup>\*)</sup> Die fliegenden Fische zeichnen sich nach den von herrn v. humboldt gemachten Beobachtungen durch die Große ihrer Schwimmblase aus, welche ihnen bekanntlich mehr zu ihren Luftsprungen als zum Schwimmen zu statten kommt.

Der nachste Tag war sehr heiter; ber Wind blies gleichformig und ziemlich stark aus Subs Oft. Obgleich sich gegen Mittag einige Gewölke bildeten, konnten wir bennoch die Breite genau bestimmen, und hatten frohe Hoffnung, die ersten lukapischen Juseln zu Gesichte zu bekommen. Nach meiner Berechnung mußten wir bei gleichem Winde Eleuthera noch vor 5 Uhr Nachmittags mit unbewaffnetem Auge sehen konnen. Auch hatte ich mich nicht geirrt; denn kurz nach 4 Uhr erkannte der erste Steuers mann von der Hohe des Krähennestes am Bordermast diese Insel deutlich gegen Suds Best. Die Jusel Abaco, welche von Eleuthera nur 40 Minuten entsernt liegt, bekamen wir vor Sonnenuntergang zu Gesichte, und naheten uns ihr bis auf 2 englische Meilen, so daß ich deutlich ihre Form, und vermöge eines guten Fernrohres von Dollond auch die Hauptumrisse ihres Pslanzenwuchses bevbachten konnte.

Wenn der Anblick des ersten Landes jedem Seefahrer einen anges nehmen Eindruck gewährt, um wie viel größer ist er nicht bei dem Reissenden, dessen ganze Phantasie mit dem Gemälde einer für ihn neuen Welt im Boraus beschäftigt ist. Die Rückerinnerung an die Gefühle der ersten Entdecker dieser Gestade, deren auf's hochste gespannte Erwartungen beisnahe durch die Wirklichkeit noch übertroffen wurden, erregt ein Staunen über die großen und erhabenen Naturscenen, sowie den Trieb der

Wenn diese Fische sich eine Zeitlang außerhalb des Wassers in einer schwingenden Bewegung erhalten können, so geschieht dieses doch nur so lange, als ihre Brustzstoffen im feuchten Zustande sich befinden; sobald diese trocken werden, sühlt der Fisch das Bedürfniß, sie wieder anzuseuchten, und muß sich in's Wasser fallen lassen. Gewöhnlich berühren die sliegenden Fische dreiz die viermal die Oberstäche des Wassers, ehe sie wieder eine Strecke fortschwimmen. Diese Bewegung gleicht auch wirklich einem das Wasser berührenden und wieder aufspringenden Steine. Die sliegenden Fische der japanischen Flüsse: Scorpenus dactyloptera, porcus, scrosa, haben ebenfalls eine größere Schwimmblase als andere Fische. (Delaroche, Annales du Museum, T. XIV, pag. 189.)

<sup>\*)</sup> Den 5. December Mittags befanden wir und unter dem 25° 45' nord- licher Breite und 76° 40' der Lange.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich entdeckte Christoph Colomb Donnerstag den 11. October 1492 um 10 Uhr Abends ein Licht, welches von einem Orte zum andern getragen zu werden schien, und theilte dieses dem Pedro de Guttierez, seinem Pagen, mit. Des andern Morgens gegen 2 Uhr wurde die Hoffnung des großen Seezhelben bestätigt. Es war die Insel Guanahani (S. Salvador), zunächst an Eleuzthera gelegen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die höchsten Punkte von Abaco übersteigen die Meeresskäche wohl um keine 20 Toisen. Die Lukapischen Silande theilen die Begetation des aequinocztialen Nordamerika in vieler Hinsicht; doch besigen die nördlich gelegenen Silande viele mit der südlichen Spige von Florida übereintreffende Gattungen. So war z. B. die Königspalme (Palma real der spanischen Ereolen und gewiß mit A. v. Humboldts Oreodoxa regia identisch) deutlich zu unterscheiden.

Bervollkommnung und der möglichsten Erreichung großer und gemeinnutziger Zwecke in der Seele des empfänglichen Menschen.

Die Insel Abaco ist jetzt wegen Mangel an trinkbarem Wasser von aller Bevölkerung, sowie die meisten Eilande des lukanischen Archipels, entblößt. Die Spuren ihrer Urbevölkerung sind schon zu Ansang des 16ten Jahrhunderts durch die Grausamkeit ihrer Eroberer verschwunden. Die Spanier suchten die Bewohner durch List nach St. Domingo und Euba, wo schon zu Ansang des benannten Jahrhunderts der größte Theil der rothen Urrace ihr Leben in den Kriegen mit den Unterdrückern, oder in der unerträglichsten Sklaverei ausgehaucht hatten, zu locken.

Die Indianer von den lukapischen Inseln mogen Stammverwandte mit den Indiern von Florida gewesen sein, mit welchen sie wenigstens in Gemeinschaft gestanden zu haben scheinen. Sie bauten Mais und Cassave, und theilten eine ähnliche Lebensart mit den Einwohnern der größern Anstillen. Da keine Verzeichnisse ihrer Sprachen vorhanden sind, so läßt sich mit der Mundart der Apalachen kein Vergleich anstellen.

Den 8. December erreichten wir ben Anfang ber großen Bahama= bank. Die Tiefe des Meeres nimmt alsdann plotlich ab, und man kann beutlich den Grund des Waffers und die darauf befindlichen Gegenstände erkennen. Dieser besteht aus einer feinkornigen weißen Ralkerde, und ift an vielen Stellen mit Seetang belegt. Ich bemerkte zwei Gattungen (Fucus natans und Laminaria pyrifera, Lamour.), welche beide auf Kelfen im Meere machsen, und nur zufällig auf die Bahamabank getrieben werden. Berr v. Sumboldt ift der Meinung, Diese Algen maren ein Beweis vorhandener Stromungen im Meere; besonders theile ich diefe Meinung da, wo fie in großen Maffen portommen. Auf meiner Ruckreise von Amerika nach Europa fab ich mabrend meiner Sahrt auf dem Gulf Stream die bedeutenoften Partieen biefer Seegrafer zwischen bem 26 bis 33° nordlicher Breite. Die verschiedene Farbung der Seegrafer aus einer helleren, felbst gang blaffen, in eine dunkle Farbe, mag von beren Wachsthum in großeren ober geringeren Tiefen, als Folge ber Einwirkung bes Lichtes, herrubren. Die Spanier nennen bas Seegras

<sup>\*)</sup> Die Bevölferung von St. Domingo wurde von den Spaniern zur Zeit der Entdeckung wohl übertrieben bis auf eine Million geschäft. Bon diesen waren nach 15 Jahren nur noch zwischen 50,000 bis 60,000 vorhanden. (Herrera, Decad. I. lib. X. c. 12.) Nun, nimmt man auch an, daß die Bevölferung der Insel 300,000 nie übertroffen habe, wie groß mußten demnach die Gräuelthaten der Spanier gewesen seyn, um 250,000 Menschen umzubringen!

Die erste Entsubrung der Einwohner von den lutavischen Inseln geschah im Jahre 1508. Herrera, Decad. I. lib. VII. c. 3. Oviedo, lib. III. c. 6. Gomera, Hist. c. 41. Zwei Schiffe wurden hiezu ausgerüstet.

Zargasso. Christoforo Colomb fand es zuerft unter bem 419 weftlicher Lange, und mußte, wie alle Seefahrer seines Zeitalters, burch ben Aberglauben seines Schiffsvolkes in Betreff dieses unschulbigen Tanges leiben.

Zahllose Seekrebse, Weich- und Raderthiere hatten auf diesen Meeres, pflanzen ihre Wohnung aufgeschlagen. Doraden ") waren geschäftig, gegen sliegende Fische, welche sich in großen Zügen aus den Wellen erhoben, Jagd zu machen. Obgleich ich durchaus nicht der Meinung bin, daß ein instinktmäßiges Gesühl der Furcht diese benannten Thiere aus dem Wasser treibt, um ihren Verfolgern zu entrinnen, so ist es doch unläugbar, daß ihre gefräßigen Feinde sie unaushörlich verfolgen und der Nichtung der wandernden Eroceten pfeilschnell folgen.

Ein Haifisch \*\*) verfolgte uns ben ganzen Tag, wollte aber nicht in die ihm geworfenen Angeln beißen, obgleich sie mit frischem Schweinesleisch geködert waren. Die Haie schwimmen gewöhnlich dicht unter der Obersstäche des Bassers, und sind daher mit einem Streisen glanzenden Schaumes umgeben, welcher durch die Rückenstosse, die aus dem Wasser ragt, bewirkt wird. Der adlerartige Fregattenvogel, \*\*\*) den ich auf der Bank zum ersten Mal sah, wetteiserte mit einem langgeschwänzten braunen Raubvogel in der Jagd auf fliegende Fische und auf der Obersläche des Bassers schwimmende Weichthiere.

Eine schone hellblaue Medusa †) schwamm haufenweise auf den Bellen von Sud Dft nach Nord, und schien sich von den Felsen der fudlischen Inseln losgerissen zu haben. Sie verursachte ein heftiges Brennen auf der Haut, und verlor ihre Farbe sogleich bei der Berührung des Weingeistes.

Gegen Abend sah ich einen unbekannten Sturmvogel (Procellaria). Er gehorte zu den kleinsten Arten, war dunkelbraun, langgeschwanzt, mit einem weißen Unterleibe. Wir mußten des Abends den Anker werfen. Es ware sehr verwegen gewesen, selbst bei der hellsten Nacht auf einer durch Untiefen und Felsen, welche einzeln hervorragen oder bis dicht unter den Wasserspiegel reichen, so unsichern See zu fahren. Die Nacht war

<sup>\*)</sup> Coryphaena hippurus und equiselis, Bloch.

<sup>\*\*)</sup> Squalus glaucus, Block. 86. Wahrscheinlich war es diese Art, welche in den östlichen Meeren Amerika's nicht selten ist, und sich durch die schöne glanzendblaue Farbe auszeichnet. Das gesehene Individuum war 10 bis 11 Fuß lang.

<sup>\*\*\*)</sup> Tachypotes aquilus. Auffallend ift das Verhaltniß der fehr langen Flügel biefes Vogels, der fonft unter die Pelikane oder Scharben gezählt wurde, gegen die fehr kurzen und kleinen Schwimmfüße.

<sup>†)</sup> Jum Geschlechte Beroë gehorig, welche sich durch ihre rotative Bewegung auf der Oberstäche des Wassers auszeichnen. Durch eine Unvorsichtigkeit beim Umsessen in Weingeist sind mir die forgfältig gesammelten Eremplare leider verzborben worden.

eine der schönsten, welche ich in den heißen Klimaten der neuen Welt erlebt habe. Es wäre langweilig für die Leser, abermals alle jene Bilder wiederholen zu wollen, welche sich der begeisterten Phantasie in diesen Tropennächten einprägen. Da die See so spiegelglatt wie die Fluten eines der größeren Landseen war, so malten sich auf derselben der Mond und die größern Sterne ab, welches mit der dunkelblauen Färbung des Himmels auf dem silberfarbenen Meere einen auffallenden, unaussprechlichen Contrast bildete. Auch am Tage gibt die so verschieden erscheinende Färbung des Wassers der Bahamabank gegen die des großen Oceans ein charakteristisches Bild der heißen Zone. Da der Grund des Meeres deutlich sichtbar ist, so färbt sich das Wasser im lichtesten Aquamarin; der Himmel dagegen erscheint viel dunkler, und spiegelt sich an der helleren Obersläche des Wassers.

Ueber die Stromung des Gulf Stream machte ich, so viel es die Zeit und die Winde, welche bekanntlich einen großen Ginfluß auf die Starke der Ausstromung haben, mir gestatteten, einige Bemerkungen. Etwa 160 englische Meilen von den Bahama : Gilanden fangt man an, schon jenen Druck ber Fluten gegen Often zu bemerken, obgleich in feinem Berhaltniffe gegen die Starke der Stromung gegen Nord-Dft. Der Sprtthermometer zeigte in einer Tiefe von 60 Kaden im 73° 30' der wefflichen Lange von London einen Un= terschied von faum 1/4° Kahrenheit. Spater nahm die Stromung zu, und flieg bis auf drei englische Meilen in der Stunde, felbst bei farkem Gud-Dft. Die Baffermaffe zeigt in Betreff ber falzigen Theile wenig Unterschied bon ber bes großen Oceans, obgleich bas Leuchten bes Wafferschaumes nicht mehr so heftig war. Uebrigens mogen hiebei andere Urfachen obwalten, beren Untersuchung ich ben Physikern einstweilen überlaffen will. Die leuchtenden Theilchen, welche gleich Funken in der in Bewegung gefetten Waffermaffe erscheinen, verandern überhaupt ihre Form und Ausbildung in den verschiedenen Regionen der Meere, sowie auch zu verschies benen Zeiten im Sahre. Go fand ich nirgends bas Leuchten des Meeres wauffallend wie in dem Golfe von Mexiko im Laufe des Monats Des cember, besonders wenn die Luft eleftrisch überladen mar. Dagegen, als ich unter den nämlichen Umffanden im Januar 1824 baffelbe Meer durchs schiffte, erschien bas Leuchten aufferst schwach, und nicht in Gestalt eines leuchtenden Schaumes, fondern nur als einzelne leuchtende Punkte, die, mehrere Sekunden fichtbar, gleich kleinen Sternen in der bewegten See glang. ten. Was die Farbung des Baffers betrifft, fo machte ich die Bemerfung, daß die Rluten des atlantischen Oceans fehr schon blau maren, die bes merikanischen Meeres aber eine dunkle, in's Schwarze fallende Farbe zeigen; woran bei erfterem die aufferordentliche Tiefe, bei lezterem aber die Grundfarbe des Bodens Urfache fenn mag. Das Senkblei bringt aus einer Tiefe von 60 Faden im Golf eine dunkle schlammige Thonerde

berauf, welche fich fett anfühlt, und feine sandigen Theile verbindet. Die Bank ift voll Rlippen, und Fahrzeuge, die uber 13 guß Tiefe baben, magen die Fahrt zwischen ben lufanischen Infeln nicht. Ueberhaupt ift die Kahrt uber diefelbe hochft langweilig wegen der Stromung, die an manchen Orten bis 5 englische Meilen in einer Stunde betragt, und bei Sturmen febr gefährlich ift. Die oft plotlich eintretenden Orkane mehen amar furze Beit, aber mit einer folchen Seftigkeit, daß man auf ben Sahrzeugen faum Gelegenheit hat, die Segel einzuziehen, und daher haufig die Mas ften oder das Tauwerk bon der Gewalt des Sturmes gerschmettert ober abgeriffen werden. Gewohnlich zeigen fich als Borganger folcher Orfane einige dunkle Gewitterwolken am Sorizont; da aber in gemiffen Jahres zeiten, besonders in den Berbft = und Fruhjahre - Aeguinoctien, beinabe regelmäßig zu bestimmten Zeiten des Tages abnliche eleftrische Phanomene stattfinden, fo ift es aufferst schwierig, wenn man feinen Weg fortfeten will, fich vor ploglich eintretenden Ungludefallen zu schuten. Bei den beftigen Sturmen verfinstert fich der himmel in fehr furger Beit, und schwarze Wolken verschleiern den gangen Horizont; der Wellenschlag ift fury und heftig. Schiffe, die nicht gut Gee im Gurme halten, gerathen in Gefahr, burch Binde und Stromung auf den vielen Felfen und Untiefen zu scheitern. \*) Gine andere Gefahr, welche die Seefahrer ebenfalls in den lukapischen Infeln und an den Ruften von Cuba, befonders amischen den vielen kleinen Gilanden in bem Canale von Santarem, an ben Tortugas bis an das Cap St. Antonio bedroht, find die Seerauber. Die Viraten, welche fich felbst im Befite großerer, mit 80 bis 100 Mann bemannter Sahrzeuge befinden, tonnen in alle Binnenwaffer einlaufen, und fich febr leicht der Gefahr entziehen, von den freugenden Rriegeschiffen der Englander und Nordamerikaner angegriffen zu werden. Sie überfallen mit großter Dreiftigkeit die vorüberfegelnden Schiffe, und begnugen fich felten damit, das Sahrzeug auszuplundern, fondern mißbandeln oder todten die Mannschaft, besonders Capitaine und Steuerleute, oft auf bas graufamfte. Bei meiner Unkunft in Neu = Drleans fand ich dafelbit das frangofische Schiff Alexander von Bordeaux, welches auf der Reife von Beracruz nach Savannah an der Rufte von Cuba überfallen und ausgeplundert worden war. Die Ladung, welche aus Cochenille und Geld bestand, batte die Seerauber angespornt, Jagt auf daffelbe zu machen. Da spanische Offiziere am Bord des Schiffes fich befanden, so lag ben Seeraubern viel baran, ben Lauf bes Schiffes nach ber Savannah ober einem andern Safen der Infel Cuba ju verhindern. Gie tackelten daber bas

<sup>\*)</sup> In den furchtbaren Sturmen, welche zu Ende des Jahres 1824 in den Gemässern der westindischen Inseln wutheten, gingen gegen 200 Fahrzeuge zu Grunde.

gange Segelwerk ab, tappten bie Mafte, und mit biefer Graufamkeit fich noch nicht begnugend, goffen fie beinahe den gangen Baffervorrath in's Meer. Das Schiff mare ohne Rettung verloren gewesen, wenn es nicht noch an demfelben Abend von einem bewaffneten Amerikaner angesprochen worden mare. Bon biefem mit Baffer und einigen Lebensmitteln verforgt. fonnte die ungluckliche Mannschaft die Mundung des Missisppi erreichen. \*) Unfere Schiffsmannschaft bestand, alle mitgerechnet, aus 18 Ropfen; wir batten nur zwei schlechte Ranonen an Bord, und hatten daher bei einem Heberfall einen recht schlimmen Stand gehabt. Deffenunerachtet batte ich ben Capitain bazu bewogen, die moglichfte Gegenwehr zu versuchen, ba Die Erfahrung nur zu haufig lehrt, wie viel eine muthige Bertheidigung in folden Kallen vermag. Um meiften beluftigte mich mahrend Diefes Beits punftes die Zaghaftigkeit eines jungen Dekonomen, ber als Salbpaffagier Die Reise mitmachte. Das Schiffsvolk hatte, seine Furcht muthmaßend, Die Gefahr um Bieles vergroßert. Diefe Erzählungen, fowie unfere Bertheidis gungemafregeln bewogen ibn baber, fein weniges Geld und einige schlechte Rleidungeffucte in die allerverborgenften Orte in Sicherheit zu bringen.

Des Nachts bekamen wir die fleinen Gal : Gilande bicht vor bas Geficht, und mußten, da der Wind fehr frifch blies, das Schiff abmenden, um nicht auf eine Sandbant zu laufen, die bor ben Infeln liegt. Den 10. Morgens fonnte ich die Rufte von Cuba erkennen, und gegen Mittag lag der Pan von Matangas 10 englische Meilen von uns im Guden; mir durchfuhren den Wendezirkel zweimal, um 44 Uhr 28 Mis nuten im 80° 56' der westlichen Lange, und um 5 Uhr 42 Minuten im 82° 17' ber meftlichen Lange, fo daß wir uns ber Infel Cuba bis gum 23° 16' der nordlichen Breite nabeten. Abende bemerkte ich deutlich ben Leuchtthurm auf dem Morro von der Havannah. Die Nacht mar beiter. aber gegen Mitternacht erhob fich ein Gewitter bei ftiller Luft. Diefe Gewitter herrschen zu jeder Jahreszeit in dem Meere von Meriko und den Untillen, und find oft von aufferordentlicher Seftigkeit. Die elektrischen Entladungen folgen unaufhorlich aufeinander, fo daß Schiffe, die nicht mit Betterableitern verfeben find, Gefahr laufen, vom Blibe getroffen gu werden. Die Bafferhofen gerftbren felten ein Schiff, beschädigen es aber manchmal. Die Gewitter ber beißen Bone übertreffen die ber bobern Breiten in ihrer Starfe und ben haufigen Entladungen um Dieles, und es ift schwer, sich ein charakteristisches Bild bavon zu entwerfen, ohne fie gefeben zu haben. (\*\*) Bekanntlich fallt an der Dftfufte von Umerika und

<sup>\*)</sup> Auf abnliche Art find im Berlaufe weniger Monate an 50 Schiffe verungluckt.

<sup>\*\*)</sup> Der Horizont icheint besonders des Nachts in Feuer aufzugehen, und icon glangen die großen Tropfen des in Stromen sich ergießenden Regens, der biese Gewitter begleitet.

ben angrenzenden Landern im Innern weit mehr Regen, als in Europa ober Afrika unter ben nämlichen Breiten. Die elektrischen Detonationen find um Bieles heftiger und haufiger, als in vorbenannten Welttheilen. Die Gewitter Ufrika's, obgleich aufferft heftig, find bennoch viel feltener. Die Schläge wirken alebann aufferordentlich fark, und der Schall des Donners ift entsetzlich, aber von furger Dauer, wie diefes von den Reis fenden im Innern Ufrika's behauptet wird. Bei ben vielen Gewittern, die ich sowohl auf den Meeren Amerika's, als auf dem festen Lande zu beobachten Gelegenheit hatte, bemerkte ich, daß die elektrischen Entladuns gen, gewöhnlich mit beftigen Regenguffen verbunden, fehr haufig aufeinander folgten, und diese Gewitter besonders in den Fruhjahrsmonaten zwischen dem 35 und 45° der nordlichen Breite, auf dem Misse fippi, Dhio und Miffourn, fehr lange anhielten. Oft folgten die Gewitter mehrere Tage lang aufeinander, fo daß der Zeitraum von einem jum andern faum wenige Stunden überftieg. Babrend berfelben rollt ber Donner immer fort, so daß es dem Beobachter schwer fallt, eine Entlas bung von der andern zu unterscheiden. Der Schall gleicht einem bumpfen Gebrull, und felten hort man jenes heftige Rrachen, welches die Gewitter bes sublichen Europa auszeichnet. Die elektrischen Entladungen in den Wintermonaten auf dem Golf von Mexiko find ebenfalls fehr haufig, aber nicht heftig, wie ich dieses bei denen beobachten konnte, welche dicht nes ben dem Schiffe in's Meer erfolgten. Wetterableiter fchuten die Fahrzeuge hinlanglich, obgleich bie Conductoren nur aus einer einfachen Drabtfette von geringem Diameter besteben. In der Temperatur der Luft bemerkte ich mabrend ber Gewitter wenig ober gar keinen Unterschied; bem beißen Tage folgte eine schwule Nacht, und der Thermometer erhielt fich mifchen 20 und 24° + R. Die Gewitter fuhren felten ale Borganger Bindfibge bei fich, aber manchmal endigt eine furze und heftige Luftbewegung biefes majeftatische Schauspiel. 3ch hatte feine Gelegenheit, Letzteres zu beobachten, ba bie Gemitter, welche fich in meiner Gegenwart im Golf von Mexiko entladen haben, von einer druckenden Barme und vollkommenen Windfille begleitet waren. Die Sturme find mabrend ber Monate Marg und September, in den Fruhjahre und Berbft : Mequis noctien, febr beftig, obgleich lange nicht so gefährlich, wie in den Meeren ber fublichen Untillen. Die Ruften von Florida und Louifiana, welche bekanntlich flache Geftade bilben, und daher nur auf eine geringe Entfers nung, und in dunkeln Rachten gar nicht gesehen werden konnen, vermehren die Gefahr, obgleich nicht in dem Grade, wie es in Meeren ber Kall ift, welche, wie die Gud : und Oftfufte der Infel Cuba, mit fleinen Infeln oder Madrepor = Riffen überfaet find. Bahrend einer langen Reihe von Jahren find wenige Schiffe an den Ruften von Florida verungludt, wohl aber einige an den Tortugas, Gilanden, auf welche man fehr leicht bes nachts bei bunklem Simmel gerathen fann. Die Stromung bes Mees res von Nord = Beft nach Gud : Dft, welche bekanntlich ein mittleres Berbaltniff von 11/2 englischen Meilen in einer Stunde bilbet, macht es febr febwierig, richtige Langen durch den Log zu erhalten, welches unvollfommene Berfahren leider auf den meiften Fahrzeugen den Langenuhren noch porgezogen wird, und dadurch zu den grobften Frrungen Unlag gibt. \*) In der Nacht vom 14. auf den 12. December entstand ein überaus farfes Gemitter, welches prachtige Schauspiel durch das aufferordentliche Leuchten bes Meeres, wie ich es nie in einem fo feurigen Glanze gefeben hatte vermehrt wurde. Das Schiff schien in einer Lichtmaffe zu fchwimmen, und bei dem durch unaufhorliche Blige erhellten Firmamente fonnte man bom Bord bes Kahrzeuges die Wafferhofen deutlich erkennen, die mabrend ber Kinfterniß, welche biefe Erscheinungen begleitete, uns burch ibr entfetliches Gebrause erschreckt hatten. Die Ratur in jener impofans ten Geftalt treu barzuftellen, mare eine bes größten Runftlere murdige Arbeit. Der folgende Tag war nicht fo druckend heiß, und ber Thermometer stieg Mittage nur auf 21° + R. ober 79° F. Den 10. war ber Barmemeffer felbst bes Nachts nicht unter 23 und 24° + R. gefunten; diefe Abkublung, welche in den Tropenlandern fcon febr fublbar ift, schien burch bas vorhergegangene heftige Gewitter entstanden zu fenn, indem die Breite, unter welcher wir und befanden, namlich 26° 33', noch keinen fehr bedeutenden Ginfluß auf die Abnahme der Warme in der Luft veranlaffen konnte. Unfere Lange betrug 85° 10' Weft von London. Bablreiche Medusen schwammen um bas Schiff; ich bemerkte unter ihnen eine kleine, febr fcon bellblau gefarbte Urt. \*\*) Es-hielt fcmer, fich Diefer Thiere zu bemachtigen; doch faßte einer von den Schiffleuten den Entschluß, fich an einem Stricke befestigt in's Meer zu laffen, um bie immer vorbeitreibenden Weichthiere schwimmend aufzufangen, welches fur einen geschickten Schwimmer wegen einer eingetretenen Bindftille und rus biger See feine Gefahr voraussehen ließ. Es hatte diese Urt ju fischen burch einen unerwarteten Zufall einen fehr unglucklichen Ausgang nehmen tonnen, benn faum mar ber junge Mann einige Augenblicke im Baffer, fo bemerfte ich einen eiligst heranschwimmenden Sai, der den Wagehals unfehlbar verschlungen baben murde, wenn man ibn nicht in aller Gile beraufgezogen hatte. Der große Sai und eine fchon fruher angeführte Urt find in allen Meeren der amerikanischen Oftkufte febr haufig. Diese durch ibre

<sup>\*)</sup> Der gewöhnliche Preis eines Chronometers ift zwischen 100 bis 150 Pfund Sterling.

<sup>\*\*)</sup> Bon der früher erwähnten Art aus dem Gefchlechte Beroë verfchieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Squalus carcharias und glaucus.

kolossale Gestalt ausgezeichneten fleischfressenden Fische gehören bekanntlich zu den gefräßigsten Bewohnern der Meere. Die Seeleute beinahe aller Nationen stehen in dem Wahne, daß der Haissisch besonders diesenigen Fahrzeuge versolge, welche an ihrem Bord kranke Personen sühren. Obzgleich die Sinne des Haissisches wohl nicht genug geschärft senn können, um sich dessen zu vergewissern, so ist es doch nicht zu läugnen, daß die Haie oftmals Schiffen eine sehr lange Strecke solgen; und, im Falle ihrer Gesträßigkeit einmal ein Opfer gebracht worden ist, wird es schwer, sich ihrer zu entledigen. Die Geruchsorgane dieses Fisches scheinen vollkommener zu seyn, als die anderer durch Riemen athmenden Thiere. Die Haie schnapzpen in ihrem Heißhunger die ungenießbarsten Sachen hinweg, z. B. Holz u. s. w., und man will sogar beim Erdssnen des Magens Eisen und Steine gefunden haben. Sie fangen sich übrigens sehr leicht an großen eisernen Angeln, die ausser dem Taue noch an einer 4 bis 6 Fuß langen Rette besessigt, und mit frischem Fleische geködert sind.

Den 43. Mittags betrug die Strömung 3 englische Meilen auf die Stunde; wir befanden uns unter dem 27° 53' der Breite und dem 86° 14' westlicher Länge. Gegen 5 Uhr Abends, bei sehr heiterem Wetter und einer Wärme von  $20\frac{1}{2}^\circ + \Re$ ., hörte ich einige dumpse elektrische Entladungen, doch ohne ein vorhergegangenes Blitzen bemerken zu können. Die Sonne ging im schönsten Goldglanze unter, und im Verlause der Nacht leuchtete es einigemal am dstlichen himmel. Gegen Mitternacht sielen mehrere Sternschnuppen aus einer Hohe von etwa 50° gegen Süds Sud Best in schräger Richtung nach West; sie hinterließen einen Schweif, welcher 7 bis 8 himmelsgrade einnahm. Der hygrometer von de Luc stand in der Nacht auf 63°, der Thermometer auf 20° + \text{R., der Barometer siel von 27" 9,5" auf 27" 3,8". Es war völlig windstill, und den ganzen Tag über siel nichts vor, was beachtet zu werden verdiente.

Etwas vor 4 Uhr Abends bemerkten wir gegen Nord » West ein kleines Fahrzeug, welches der Capitain für ein Pilotboot von den Mündungen des Missisppi erkannte. In einer halben Stunde befand sich auch der Lootse an Bord. Wenn es unheimlich war, auf einem Lause von beinahe zwei Monaten kein neues menschliches Wesen gesehen zu haben, so wurde die Freude der erneuerten Verbindung mit Menschen, welche das Land meiner einstweiligen Bestimmung vor wenigen Stunden verlassen hatten, durch die Nachricht getrübt, daß in keinem Jahre das gelbe Fieber in der niedern Louisiana so gewüthet habe, wie in diesem. Für einen Reisenden, der mit Empfehlungen versehen ist, kann keine Vermuthung beängstigender senn, als die, daß die Personen, von deren hösslicher oder gefälliger Aufnahme zum Theil der Ausgang der Reise mitabhängen muß, das Opfer einer solchen Epidemie geworden senn möchten. Im Jahre 1823, bei meiner Rücksehr aus dem Innern von Nordamerika, erhielt ich

3. B. auf bem Missisppi die Todesnachricht eines von mir sehr geschätzten Freundes. Das gelbe Fieber hatte zwar in seiner Heftigkeit nachgelassen, bessenungeachtet ausserten sich noch gefährliche Symptome desseben; und es war unzweiselhaft, daß Fremde, besonders Europäer, noch nicht aller Gefahr überhoben waren.

Die niedrige und mit hohem Schilf bekleidete Rufte, auf welcher ber Leuchtthurm an der Sauptmundung des Missifippi fich befindet, lag nach ber Aussage des Lootsen nur 15 englische Meilen von uns, und wir mußten daher bei einbrechender Nacht beilegen. Das Genkblei fand Grund in einer Tiefe von 60 Faden, und brachte eine harte Thonerde mit herauf. Die Sonne ging ichon unter, und lief eine beffere Racht vorausseben, als die war, welche uns bevorstand. Gegen 11 Uhr erhob fich namlch ein febr beftiger Wind aus Nord = Nord = Weft, und erkaltete die Luft auf 8° + R. Der Wind hielt aber jum Gluck nicht lange an, und bes Morgens um 9 Uhr ftrich er wieder aus Nord : Dft, wobei der Thermometer auf 10° + R. stieg. Gegen 10 Uhr erkannte ich einige Gilande, Die ben Sauptausfluß umgeben. Ich fah hier ein fur mich bochst auffallendes Phanomen, namlich die ungefahr 1/2 Meile von dem Ausfluffe des Stromes stattfindende plotliche Entfarbung des Waffers. Das Waffer des Miffe fippi ift bekanntlich durch die viele Thonerde, welche es mit fich fuhrt, gelb gefarbt, und flicht gegen die Schwarze bes Salzwaffers vom Golf febr ab. Die Entfarbung des Meerwaffere geschieht fo ploglich, daß ber Bordertheil des Schiffes im gelben, der hintertheil dagegen im schwarzlichen Paffer zu schwimmen scheint. Die Temperatur bes Meeres veranderte fich ebenfalls in einem gang furgen Zeitraume von 180 + auf 81/0 + R., also beinabe um 10° R. 3ch habe auf meiner Ruckreise nach Europa die zunehmende Barmegradation des Stromes bei feinem Einfluffe in das Meer noch genauer untersucht, und die vorbeschriebene Ents farbung bes Meerwaffers nicht mehr in einem fo auffallenden Grade bemerkt.

Alls wir das Fluggebiet des Missisppi hinaufzusegeln begannen, sah ich zum ersten Mal jene ungeheuern Baumstämme, welche, oft gleich Flossen ineinander verwickelt, den Strom hinabschwimmen, und einen Hauptscharakter aller jener großen Stome Amerika's bezeichnen, welche ihren Lauf durch Urwälder nehmen. \*) Alljährlich reißen der Missoury und Missisppi

<sup>\*)</sup> Herr A. v. Humboldt vergleicht die mit Llanen verbundenen naturlichen Holgfibe des Oronoco mit den Chinampas der meritanischen Landseen. Die Inbianer am Missourv und Missispie bedienen sich der nämlichen Kriegslift, welche Herr v. Humboldt von den wilden Cariben in Erwähnung bringt. So wurden die Einwohner von St. Louis am Missispie von Indiern einst überfallen, welche sich dieser damals sehr kleinen Colonie, an treibenden Baumstämmen klebend und mit Karbe unkenntlich gemacht, auf eine sehr geringe Entsernung naberten.

nebft ihren großen Nebenftromen bedeutende Strecken ihrer mit Soly bewachsenen Ufer, besonders bei fallendem Wafferstande, ab. Alle diefe, oft in großen Maffen zusammengefügten, entwurzelten Baume muffen nach und nach bis an die Mundungen des Missisppi gelangen. Sie werden durch die ungeheuere Stromung losgeriffen, felbft wenn fie fich Jahre lang an den Ufern noch fo fest mit Burgeln und Mesten verwickelt hatten. Bei bobem Bafferstande bilden diefe, mit Recht von den Greolen Embarras genannten Baumpartien fur Schifffahrer oder Reifende, welche oft in einer elenden Piroge diesem furchtbaren Baffergebiete Trot bieten muffen, beis nabe unuberwindlich scheinende Binderniffe. Dur der geschickte Schwim= mer rettet fich manchmal aus diefen Gefahren, und der Reuling gittert por dem Anblicke Diefer furchtbaren Naturscenen. Auf meiner jahrelangen und beschwerlichen Reise im Innern des nordlichen Amerika hatte ich reiche Muffe, damit bekannt zu werden. Durch die Gewalt des Meeres aufgebalten, ftopfen fich die geflogten Solzmaffen am Ginfluffe bes Stromes; nur wenige erreichen die hohe See, und werden von der Stromung fogleich hinweggetrieben. Die Ausfluffe des Missisppi find demaufolge durch die feit Jahrtaufenden fich ansammelnden Stamme in ein enges Bebiet eingezwängt. Da das Baffer bes Stromes bei feinen regelmäßigen Ueberschwemmungen immermahrend diese von ihm selbst gebildeten Solzdamme überspult, und jedesmal einen bedeutenden Niederschlag erdiger Theile bilden muß, so wird nach und nach aus diesen dem Meere entnommenen Stellen ein neues, aufferst fruchtbares Land. Richt unwahrscheinlich scheint es mir zu fenn, daß der großte Theil der niedern Louisiana mischen dem See Pontchartrain und der Halbinsel Barataria, welche beute von vielen Canalen und Berbindungen der Ausfluffe des Miffifippi durchstromt wird, einft dem Meergebiete angehort haben moge. Die abnehmende Abstufung der Vegetation begrundet diese Vermuthung noch mehr, wie diefes aus dem weiteren Berlaufe meiner Beschreibung einleuchten wird. Die gangen Ufer der Louissana sind auf vorbeschriebene Art gebildet, und mit jenen schon hinlanglich bekannten riesenhaften Grafern und einer niedrigen Palmenart, dem Sabal Adansoni, \*) bewachsen; doch stoßen haufig an folchen, den Tritten des Menschen gang unwegfamen Gestaden große Sandbanke an, welche durch den Druck des Meeres

<sup>\*)</sup> Sabal minor s. Adansoni. Pers. T. I. p. 399. Cl. Hex. Trig. Rob. p. 537. Rafinesque, flora of Louisiana, p. 46. Nafinesque und Robin unterscheiben noch eine zweite Art dieser von den Ereolen Latanier genannten Palme: S. adiantinum, Raf. fl. of L. p. 47. Rob. p. 338. Diese Palmen sind mit Chamaerops und Corypha nahe verwandt, welche zum Theil Littoral Palmen sind, wie z. B. Chamaerops humilis, Linn. und Palmetto, M., deren leztere hausig auf der selfigen Kuste von Euba unter Avicennien und der Cocolloba uvisera wächst.

gebilbet zu fenn icheinen. Auffer an ben Sauptausfluffen bes Stromes, bon benen auch nur ber von der Balige fur größere Schiffe fahrbar ift, scheint mir eine Landung an diefen Ufern unmöglich, und eine feindliche Diverfion fann fuglich nur durch vorbenannten See \*) fattfinden, wie dies auch ju Ende des Sahres 1814 burch die Englander bewirkt worden ift. Strom hauft große Maffen eines lehmigen Bodens bor feinen Ausfluffen an, welche oft viele Auf boch uber die Bafferflache emporragen und, von ber Kerne geschen, Klippen gleichen. Es ift febr schwierig, Kahrzeuge burch biefe Untiefen zu lootfen, indem durch die Rraft des Stromes in fehr furger Beit biefe Thonlager, besonders unter bem Baffer, ihren Stand verandern. Die Schiffe bleiben haufig darauf fiten; doch leiden fie felten Schaden, und werden nach wenigen Tagen wieder flott. Bir hatten einen frischen Wind, und durchfuhren ziemlich schnell und ohne Unglucksfall die schwierigsten Stellen der Mundung. Diese befinden fich zwischen einigen auf vorbeschriebene Urt gebildeten Gilanden, welche erst sparfam mit Robr bewachsen sind.

Gegen Mittag gelangten wir, zwei englische Meilen von der Balize, bem traurigen Aufenthaltsorte der Lootsen, in das eigentliche Flußgebiet des Stromes, welcher hier nicht viel über 600 Toisen breit ist und durch in Verwesung übergegangene, mit Schilf und Palmen bewachsene Baumstämme begrenzt wird. Diese traurige Gegend scheint die Natur nur zum Aufenthalt riesenhafter Reptile und unzähliger Mosquiten bestimmt zu haben.

Schon waren die meisten Wasserzugvögel in dieser Gegend eingetrossen, welche bei den meisten Arten das Ziel ihrer Wanderung nach Suden in der kalten Jahreszeit seyn mag. Millionen von Gansen und viele Entens Arten bedeckten die Wasserdssins zwischen den Inseln und der Landzunge, welche den Ausstluß des Mississpi begrenzt. Große Schaaren Delphine schossen in ihren kurzen bogenförmigen Sprüngen in verschiedenen Richtungen hin und her. Die vielen Fische, welche den Ausssuß des Stromes bewohnen, locken diese Seethiere aus dem gefalzenen in das süße Wasser; sie kehren aber bald, von der Kälte des Flusses abgeschreckt, in das Meer zurückt. Die Krosodile, wir jene riesenförmigen und gefährlichen Bewohner der Gewässer der wärmern Zone Amerika's, ebenfalls durch den in der Louissana schon sühlbar gewordenen Frost erstarrt, streckten nur hier und da die Spize ihres hechtsörmigen Kopfes über die Obersläche des Stromes, und verschwanden bald wieder, sich in die Tiese und in den

<sup>\*)</sup> Den Lac Pontchartrain, durch die Chandeleur : Bai und den Lac Borgne.

<sup>\*\*)</sup> Crocodilus lucius. Der eigentliche Alligator. (Caiman à museau de Brochet. An. du Mus. I. 8. n. 15. und II. 4. Tied. T. 4.) Wagler macht aus ben Alligatoren das Geschlecht Champsa.

Schlamm versenkend. In der warmern Jahreszeit beleben diese Thiere die schilfigen Gestade des Flusses in einer unverhaltnismäßigen Unzahl; und es wurde ein Rathsel seyn, wie diese Thiere, bei dem Anscheine ihrer Gefräsigkeit, Raub genug zur Stillung ihres Hungers sinden möchten, wenn nicht die Natur die zweckmäßige Einrichtung getrossen hatte, die Magen Drgane aller Thiere dieser Ordnung so einzurichten, daß sie eine äusserst lange Zeit zu ihrer Verdauung bedürsen, und daher sehr lange ohne Speise bestehen können. Wenn zu Ansang des Monats März die Sonnenstrahlen mit neuer Kraft zu wärmen beginnen, erwacht der Allisgator aus seinem lethargischen Schlase, kriecht aus seinem schlammigen Bette, und sehr sich auf die aus dem Wasser herausragenden Vaumstämme; doch vom Schlase überwogen, verfällt dieser träge Saurier dennoch in Schlummer, obgleich von der Hitze durchbrannt. In diesem Zeitpunkte sind sie völlig ungefährlich, und nehmen keine Nahrung zu sich; ostmals erweckt sie nicht einmal ein aus sie gerichteter Schuß.

Als wir uns der Balize naheten, umschwärmte uns eine Schaar von Moven, und die Gegend fing mehr und mehr an, sich zu beleben. Ins dem die Luft wärmer wurde, zogen Schwärme Pelikane und Schwäne in großen Kreisen umber, während in langen Zügen, einer hinter den andern gereihet, der weiße Kranich und mehrere Reiher Arten von Nord Dst nach Sud West flogen.

Es fonnte 3 Uhr fenn, als wir und ber Balize gegenuber befanden. Diefer fleine Ort, allen Drangfalen einer bochft ungefunden, fumpfigen und vollig unwirthbaren Gegend ausgesetzt, bietet bas Schauspiel ber größten Entbehrung dar, welcher sich der Mensch aus Gewinnsucht zu unterwerfen vermag. Der Aufenthalt in der heißen Jahreszeit wird durch Wolfen plagender Insekten und durch das immerwährende Geton ber Frosche auf den niedern Ufern des Missisppi an feinen Ausfluffen uner. träglich; obgleich diefes Loos viele Fahrzeuge betrifft, welche, durch widrige Winde aufgehalten, nicht stromaufwarts zu fegeln vermogen. Die wenigen bolgernen Saufer, welche ben fleinen Ort bilben, fteben auf Beruften mitten im Waffer und Schlamm, zwischen hohem Schilfe; und man fann von einem Sause zum andern nur auf bretternen Stegen gelangen. Die Balize wird bloß von einigen Officianten des Gouvernements und die Lootsen bewohnt. Die Douanen Deffiziere fanden sich gleich nach unserer Unfunft ein, und verließen uns einige Augenblicke nachber. Das Schiff fette seine Reise, den Wind benutend, weiter fort. Ich verließ gerne ben Anblick eines Ortes, beffen mehrefte Bewohner ein Raub des gelben Fiebers geworden waren. Auch zeigten fich die jurudgebliebenen Spurch beffelben an den Reconvalescenten, von benen einige auf unfer Schiff gefommen waren. Aus Begierde, nach einer langen Fahrt den guß an's Land ju fegen, hatten mich feine Sinderniffe abgeschreckt, der unwirthbaren Balige

einen Besuch abzustatten; aber der Capitain des Schiffes und der Lootsens Auführer hielten mich davon ab, weil noch 7 oder 8 Personen am Fieber darnieder lagen.

Die Ufer waren stromauswarts burchgangig mit hohem Schilfe und ber Zwergpalme bewachsen, und nur hin und wieder verurfachten einige niedrige Weidengebusche eine traurige Abwechslung in der einformigen Begetation. Das Ufer auf der biflichen Seite bildet eine schmale Bunge, welche gang aus Baumftammen zusammengeflößt ift. Erhebt man fich am Bord eines Fahrzeuges in eine Bohe, welche die riefenhaften Grafer domis nirt, fo erblickt man bas Meer in einer Entfernung von einigen hundert Toifen. \*) Das Schiff marf die Unter am rechten Ufer des Stromes. Ein aufferst Dichter und falter Debel in der Nacht verkundete schones Wetter auf ben folgenden Tag. Bis zu meiner Unkunft in der Stadt fanden diefe Mebel jeden Abend und jeden Morgen regelmäßig ftatt. Bah. rend der gangen Dauer derfelben war ichones heiteres Wetter, und der Thermometer erhielt fich in den Mittageftunden zwischen 16 und 20° + R. Diese Rebel mogen Unlag zu den vielen katarrhalischen und rheumatischen Uebeln fenn, welche in der Louisiana die Wintermonate hindurch berrschen. Die Abwechslung von Sie und Ralte ift aledann fehr fchroff; der Thermometer fallt gewohnlich Abends bei eintretenden Nebeln nach Sonnenunters gang von 15 oder 12° bis auf 3 oder 4° + R. In der Nacht erhebt er fich gegen Mitternacht gewöhnlich um 20, fallt aledann gegen Sonnens aufgang auf 2 bis 3° + R., ober fogar, doch bochft felten, unter ben Gefriervunkt. 3wifchen 9 und 10 Uhr verdichtet fich ber Rebel bei que nehmender Temperatur der Luft auf einen fo hohen Grad, daß man in einer Entfernung von wenigen Toifen kaum Gegenstande zu unterscheiden vermag. Sowie die Temperatur der Luft eine Bobe von 6 bis 8° + angenommen bat, fallt er in Bestalt eines aufferft feinen und bichten Regens nieder.

Beim Hinauffahren großer Strome, beren Wassermasse reißend, und beren Tiefe ungleich und mit Hindernissen angefüllt ist, gilt es als Regel, sich an diejenigen Seiten zu halten, welche der großten Stromung entgegengesetzt sind; gewöhnlich wird die Schiffsahrt an solchen Plagen durch die Gegenströmungen ) unterstützt. Die Schiffsahrer, welche den Misse sippi auswärts bereisen mussen, berücksichtigen diese Hulfe vorzüglich. Der Capitain des Fahrzeuges, auf welchem ich mich befand, kannte den Strom genau, und hielt sich soviel als möglich dicht am Ufer, die großen

<sup>\*)</sup> Es ist dies ein Theil der Bucht, welche die Chandeleur : Bai bilbet, und beren Umfang durch den Isthmus, welchen die beiden Ufer des Hauptausstusses vom Mississpp bilben, sehr ausgebreitet wird.

<sup>\*\*)</sup> Französisch: Remoux.

Biegungen besselben häusig durchschneidend. Diese Art zu sahren kam mir bei meinen Beobachtungen sehr zu statten, indem ich die nun schon abwechselnden Pflanzensormen näher vor mir sehen konnte, wenigstens soweit es die unzähligen Stämme, die überall am User oft 50 Schritte in den Strom hinein lagen, erlaubten. Einige Grasarten ") wechselten mit der Miegia macrosperma ab. Sie waren meist mit reisem Samen behangen. Diese Gräser, welche im frischesten Grün prangten, und die schöngestatteten Fächerpalmen, unter welchen sich einige Sträucher von Weiden, der Callicarpa americana und einer Myrica urt ") mischten, erhöhten den Reiz, den diese wilde Gegend schon am vorigen Tage für mich gehabt hatte. Auf den Baumstämmen sonnten sich hin und wieder einzelne Kroskodile, obgleich sie in den Wintermonaten nur selten erscheinen.

Unzählige Alasgeier (Cathartes Aura, Illig.) saßen am Ufer auf Baumstämmen, ohne sich um das Schiff zu bekümmern. Dieser Vogel, der alle heißen und gemäßigten Landstriche Amerika's bewohnt, und zu ben nutzbarsten Geschöpfen gehört, deren sich die Natur in ihrer weisen Dekonomie bedient, erregte in mir jenes eigene Gesühl, welches das Nachdenken über die Natur und die Rückerinnerung an die Geschichte der Bölker erzeugt. Der amerikanische Alasgeier, keine Furcht vor den Mensschen zeigend, wird selbst von den rohesten Bölkern geduldet; und wenn die Gestade des Ausstusses vom Mississippi jene eigenthümliche Aehnlichkeit mit Niedercgopten theilen, so sind auch die Gewohnheiten der diese Länder bewohnenden Bölker und ihrer Vorsahren in Rücksicht gleicher Meinungen und Gebräuche, die Thiere betreffend, nicht unähnlich. Wieden den Geiern hüpften auf den Baumstämmen zwei Arten Gilbvögel (französsisch Troupials) herum. Diese Thiere, welche von den ältern Natursorschern zum Geschlechte der Raben und Azeln gezählt wurden, gleichen in Betreff

<sup>\*)</sup> Die Ludolphia des Wildenow ist verwandt mit der Miegia Persoons. Die amerikanischen Arundinaceen gleichen überhaupt in den Hauptumrissen ihrer Form den riesenhaften Bambusen Assens, wie z. B. das von A. v. Humboldt in den Plantes équinoxiales aufgestellte Geschlecht Gynerium und das auf Cuba wachsende Bambusrohr dem Arundo Bambos aus Ostindien ahnlich sind.

<sup>\*\*)</sup> Myrica cerifera?

<sup>\*\*\*)</sup> Bekanntlich würdigten bie alten Egyptier den Cathartes percnopterus einer göttlichen Verehrung. Die meisten Stämme der Urvölker Amerika's dulden den Nasgeier mit abergläubischer Sorgkalt, und in den spanischen Colonien wird auf den Tod eines Aura (spanisch Aura tignoso, Zamuro, Gallinazo, englisch Turkey dussard, französisch erredisch Carancro +) genannt) 20 Piaster Strafe geseht, welches Beispiel theilweise in den Vereinigten Staaten von Nordamerika polizeilich nachgeahmt wird.

<sup>†)</sup> Ein verdorbenes Bort von Carrion - crovv. Die frangonischen Greolen baben in ben westlichen Staaten feine andere Benennung fur ben Aura.

ihrer Sitten und ihres langen keilformigen, in einer ewigen Bewegung sich besindenden Schwanzes unsern Elstern. Der Gesang einer grauen Ammer belebte das Schilf, wie in Europa die Rohrammern. Die Stimme dieses Bogels (einer Emberiza?) und das Gekrächze einer Krähenart (Corvus ossikragus, Wils.), welche die User der Ströme des wärmern Nordamerika bewohnt und sich von den Abgängen abgestandener Wasserthiere ernährt, waren die einzigen Tone, welche die Einsamkeit der Gegend unterbrachen. Die lärmenden Krähen saßen meist auf Baumstämmen, welche den Strom hinuntertrieben, und vertraulich bemerkte ich unter ihnen manchmal den weißköpsigen Adler (Haliaetus leucocephalus, Savig.), Beute erspähend.

Gegen 3 Uhr Nachmittags erreichten wir bas Fort Plaquemine, welches den hier gegen 1500 Schritt breiten Fluß beherrscht, und 25 englische Meilen von der Mundung entfernt ift. Diefer ebenfalls ungefunde, nur aus Baracten zusammengesetzte und mit Erdwallen schlecht befestigte Plat enthalt eine Befatzung von einigen bundert Mann, welche meift alls jahrlich baselbst aussterben. Das Fort ift erst vor wenigen Sahren angelegt worden, um Neu Drieans gegen eine feindliche Diversion flufaufwarts zu beden. Es ift übrigens durchaus feine wichtige militarische Pofition, wie diefes von den Amerikanern auch schon hinlanglich berucksichtiget worden ift. Der Miffisppi, beffen viele Ausfluffe unterhalb der Sauptstadt eine Landung oder andere feindliche Bewegung fo leicht unterterftußen, wird jest durch neue Werke sicherer gedeckt werden. Plaquemine aufwarts ift ber zwar febr morastige Boden doch an vielen Stellen ichon fest genug, um einen fraftigeren Pflanzenwuchs hervorzubringen. Die Beide fangt an, aus der Geftalt des Strauches in die des Baumes überzugehen. Ginzelne Efchen (Fraxinus nigra) und Pappeln, jene mit der lombardischen Pappel viele Aehnlichkeit theilende, jedoch noch nicht gang richtig bestimmte Art (Populus deltoides, Marsh.), und Diospyros virginica, Linn., bilden langs des Ufere die ersten wirklichen Baumgruppen, und find hin und wieder mit jenem alle Urwalber der Louifiana bis jum 33° der Breite charafterifirenden Parafiten, Der Tillandsia usneoides, \*\*) gewohnlich spanischer Bart genannt, behangen. Die Waldform bekommt stromaufwarts immer mehr die Ueberhand über die ber Grafer; und diefe, obgleich manchmal noch gange Stecken einnehmend, muffen den an Berschiedenheit der Arten gewinnenden Baldern Plat

<sup>\*)</sup> Icterus caudatus und Quiscala. (Quiscalus versicolor.)

<sup>\*\*)</sup> Franzossisch Barbe espagnole genannt, von der Tillandsia in Peru verschieden. "Tillandsia usneoides, pedunculo monosloro brevi, caule ramoso filifiliformi-slexuoso pendulo, foliis subulatofiliformibus. Flor. Peruv. p. 43. Tillandsia usneoides, filiformis, ramosa intorta, scabra, Linn. Willd. 1. c. p. 15. Cuscuta. Pluck. alm. t. 26. f. 5."

machen. In einer Entfernung von einigen Meilen oberhalb von Plaques mine \*) fangen strauchartige Pflanzen an, mit hohen oder niedrigen und tuffigen Gräsern und einzelnen Schirmpflanzen untermischt, ein dichtes Unterholz unter den Bäumen zu bilden. Mehrere Eichenarten erreichen nicht die dieses Geschlecht auszeichnende Baumgestalt, sondern erscheinen als Sträucher mit immer grünen ausdauernden Blättern. Ilex vomitoria, Myrica inodora, Callicarpa americana mischen sich unter Gruppen von Lauraceen, und scheinen sowohl trockene als sumpsige Plätze zu ihrem Aufsenthalte zu wählen. Die vielen Schlingpflanzen, welche der neuen Welt besonders eigen sind, fangen schon hier an, in verschiedenen Formen sich auszuzeichnen. Die in der Louissana erscheinenden Arten bleiben in einem Strichs von beinahe 40 Breitegraden dem nördlichen Amerika eigenthumslich; und ich werde später im Berlause meiner Reise über ihre Manchsfaltigkeit und Ueppigkeit mich zu äussern Gelegenheit sinden.

Auf dem rechten Ufer, dem militärischen Stadlissement gegenüber, befand sich eine Pflanzung, auf welcher Zucker und Reis gebaut wurde. Sie war erst ganz kürzlich angelegt, und für mich, dem sie den ersten Anblick amerikanischer Industrie darbot, besonders merkwürdig. Der Inhaber der Plantage war ein Bekannter des Capitains, und kam einen Augenblick an Bord; er machte mir ein Geschenk von einigen Drangen, welche aber, wie die meisten in der Louisiana erzeugten, eine dicke Schale und ein starkes häutiges Zellengewebe haben, woran der mit Feuchtigkeit überladene Boden schuld seyn mag. Die Drangenbäume wachsen in der Louisiana ausserft schnell empor, und treiben meist große und breite Blätter. Obgleich dieser nuthbare Baum aus den westindischen Inseln nach der Louisiana verpflanzt worden ist, so hat er doch weder die üppige Gestalt, noch die Annehmlichkeit des Geschmacks der Früchte beibehalten.

Der Wind blies fortwährend gunftig, und obgleich ber Strom mehrere Krummungen macht, konnte das Schiff doch 10 Meilen zurucklegen. Einige Meilen von Plaquemine fangen die Ufer des Stromes an, wieder niedriger bewaldet zu werden, und auf dem linken Ufer befindet sich ein zwei Meilen langer Fleck, welcher nur mit 10 Fuß hohem Rohre und

<sup>\*)</sup> Plaquemine führt seinen Namen von den vielen in der Gegend wachfenden Diospyros. In den von französischen und spanischen Ereolen bewohnten Gegenden der neuen Welt geben die häusig wachsenden Pflanzen, oder auffallende Gegenden, den Namen der Orte die Entstehung. Der Anglo-Amerikaner, sowie der einwandernde Deutsche zieht die Namen der Städte oder Oorfer seiner ehemaligen heimath vor, und belegt seine neue, oft elende hütte mit dem hochtrabenden Namen großer Städte seines Vaterlandes. Die französischen Ereolen nennen selbst größere Städte Villages, der Anglo-Amerikaner zwei die drei hölzerne Baracken: Stadt, Town.

3werapalmen bewachsen ift. Das Meer ftogt bicht an biefe Schilfgegend, fo daß man es beutlich bom Berbeck aus feben fann. unferer Unnaherung flog ein großer Saufen Schwane und Ganfe aus bem Rohre auf; fie fetten fich auf den Bafferspiegel, den bas nabe liegende Meer bildete. hin und wieder befinden fich, besonders auf dem rechten Ufer, einige einzeln ftebende elende Sutten, von mes nigen Morgen urbar gemachten und schlecht bebauten Landes umgeben. Diese Unfiedelungen friften nur fummerlich Die Existenz ihrer franklichen und hageren Bewohner, welche meift Ereolen frangofischen Geblutes find. Die wilden Thiere, welche fonft diese sumpfigen Gegenden in Menge bewohnten, find größtentheils gang verschwunden, und haben fich in bas Innere bes Landes guruckgezogen. Gelten erblickt man noch bin und wieder einen Tannbirich oder Bafchbaren. \*) Um meiften kommt der amerikanische Safe \*\*) noch vor, der trot aller Verfolgung nicht ausgerottet werden kann. Das zahme europäische Schwein ift bier, sowie in allen Landern, wo es fich ber menschlichen Obhut zu entziehen vermag, haufig verwildert. Unter allen Thieren, welche die Europäer nach dem neuen Welts theile übergepflanzt haben, fcheint bas Schwein am vollfommenften zu gedeiben.

Die immer haufiger überhand nehmenden Baume verwandeln die Ufer bes Stromes ba, wo fie nicht angebaut find, in einen dichten Ur= wald, in welchem die Enpressen (Cupressus disticha), deren Kronen gang mit den lang berunter bangenden Bufcheln ber Tillandsia usneoides behangen find, wegen bes fumpfigen Bodens die großte Sohe erreichen. Obgleich die Waldregion etwa 30 englische Meilen von der Mundung anfangt, fo hat fie boch noch feineswegs eine Aehnlichkeit mit jenen, aus machtig hoben Stammen beftebenden und durch undurchdringliche Straucher, bornentragende Pflangen und Planen ( ) bichtverwachsenen Balbern, welche ben Ufern bes Missisppi hober stromaufwarts jenen wilden und alterthumlichen Unftrich geben, der diesem ungeheuern Fluffe als charafteristisch zugeeignet werden muß. Die sumpfigen Balber ber Louisiana, in welchen die Eppressen die Hauptholzart bilden, werden von den Creo-Ien da, wo sie wenig mit andern Holzarten verwachsen find, Cypriaires genannt. Befonders merkwurdig find die fonderbaren Burgelauswuchfe, welche gleich 3 bis 4 Ruß hohen zugespitzten Regeln aus dem Boden herauswachsen, und von den Eppressen gebildet werden. Wahrend bei hohem Bafferstande die Enpressenwalder einige Ruß hoch mit Baffer bebeckt find, erscheinen sie in ber heißen Jahredzeit nach anhaltender Durre gang trocken, und der lehmige Boden zerfpaltet fich in großen Riffen.

<sup>\*)</sup> Procyon loter, Illiger.

<sup>\*\*)</sup> Lepus nanus, Schreber.

<sup>\*\*\*)</sup> Rhus, Smilax, Bignonia, Vitis u. f. w.

Den 17. konnte ich zum ersten Male unweit einer kleinen Plantage an's Land geben und mich an dem Anblick der belebten Natur ergötzen, da ich noch nicht das Ufer betreten hatte. Die Gegend wurde durch viele Bögel \*) bevölkert, von denen ich eine ziemliche Anzahl zu schießen Gelegenheit fand. Es schien mir merkwurdig, in dieser Gegend so wenig Insekten vorzussinden, obgleich der Lag warm genug war, um diese Thiere zu beleben; ein schon früher eingetretener Frost schien mir die Urssache davon zu senn.

Vom Monate October an hatte es nicht geregnet; ich mußte mich baher sehr in Ucht nehmen, einen Fehltritt in die Ritzen des zersprungenen Bodens zu machen. Als ich in einer mit Schilf und Zwergpalmen bewachsenen Gegend am Ufer über Baumstämme in das mich erwartende Boot einsteigen wollte, sah ich dicht neben mir ein Krokodil, welches sich an der Sonne wärmte; es war das erste, das ich lebend in der Nähe beobachten konnte. Es hielt den Rachen halb aufgesperrt, und schien mich nicht eher zu bemerken, dis ich ein Stück Holz nach ihm geworsen hatte, worauf es sich bedächtig in's Wasser herunter ließ.

Erst in einer Entfernung von ungefahr 50 englischen Meilen von der Balize fangen eigentliche Zuckerpflanzungen an; wir berührten die ansehnslichste gegen Mittag. Die Neger, meist höchst schlecht bekleidet, waren damit beschäftigt, das Rohr zu schneiden, welches das schone Grun seiner Blätter schon in's Gelbe verfarbt hatte. In der Nacht erblickte ich eine Menge Feuer, welche in den Plantagen zur Verbrennung des unnützen Gesträuches angelegt worden waren. Sie bildeten im Rleinen jenes herrsliche Schauspiel, welches ich später im Großen erblickte. Nichts übertrifft die Schauspiel, welches ich später im Großen erblickte. Nichts übertrifft die Schauspiel um sich greisend, Lavasströmen gleichen. In den Herbstmonaten sind die bergigen User des Missourn auf diese Art in Flammen und Rauch gehüllt, da die indischen Horden auf ihren Jagdzügen die Wälder und Savannen in Brand stecken.

Die Mosquiten und kleine stechende Fliegen (franzosisch brulots) plagten und; doch noch nicht so heftig, wie in der heißen Jahreszeit. Für den Guropaer, dem diese Marter nicht in ihrem ganzen Umfange bekannt ist, sind diese Borlaufer schon unerträglich. \*)

<sup>\*) 3.</sup> B. Turdus Orpheus, Edw., Xanthornus spurius (Oriolus spurius), Picus pubescens, Veill., Ploceus oryzivorus, Cav., Xanthornus phoeniceus (Agelajus phoeniceus, Viell.), Loxia cardinalis, Sylvia sialis, u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Bei den französischen und spanischen Ereolen findet folgender Unterschied zwischen Mosquitos, Moustiques und Maxinguins statt: die Mosquiten sind kleine Fliegen, von denen die brulots beinahe mikroscopisch erscheinen, aus dem Geschlechte Simules (Simulium) des Herrn Latreille (Histoire n. des crust. et ins. Tom. XIV. pag. 294.), und gehören unter die Ordnung der Tipulaires. Die Maxinguins, bei den Spaniern Zancudos (Langsüßler, Lascanças largas),

Un einer großen Krummung, welche ber Strom nach Nord : Beft 15 englische Meilen von Neus Drleans macht, ift der Quarantaine plat befindlich, welcher die Stadt vor auftedenden Seuchen fichern foll. Diefes scheint aber durch die unvollkommene Ginrichtung der Anstalt durchaus nicht bewirft werden zu fonnen. Schiffe, welche franke Personen an Bord fuhren, konnen nicht gehindert werden, ehe fie die große Rrummung erreichen, Berbindungen mit den Bewohnern der Ufer des Stromes angu-Enunfen: und da lettere ungehindert nach der Stadt verkehren konnen, fo wurde das gelbe Rieber, falls es fich nicht in Reu Drleans felbst erzeugte, burch die zweite Sand dahin gelangen. Gegen 5 Uhr Nachmittage gelangten wir an die Spite der Krummung, wo ein mit Pallisaden ums gaunter Plat die Quarantaine » Baufer umschließt. Gewohnlich wird diese Stelle Détour des Anglais (english turn) genannt. Un borbenannte Umgaunung ftoffen einige elende Baufer, welche entweder Wohnungen der Merate oder Tavernen find. Die vifitirenden Doctoren bielten fich nicht auf unserem Schiffe auf; mohl aber konnten wir, sowie mehrere andere Sahrzeuge, die daselbft lagen, die Rrummung des Stromes nicht gleich umfegeln. Ich benutte ben Abend zu einem Spaziergange in den Bald. und brachte mehrere mir merkwurdig fcheinende Pflanzen und Bogel zus rud. Der Capitain bes Schiffes entschloß fich, seine Collegen aufzufordern, einander wechselseitig beizustehen, und durch Sulfe vereinigter Schiffsmannschaft ein Kahrzeug nach dem andern um die zwei Meilen lange Krum= mung herumzuziehen. Diefes Berfahren hielt uns bis zum Mittage auf, che wir die Segel zu unserer weitern Sahrt aufziehen konnten. Schiffe, die fich nicht langs bes Ufers fortziehen laffen konnen, muffen oft Bochen lang auf gunftigen Wind harren. Den Tag über mar es fehr feucht und nebelig; das Hygrometer von Deluc ftand auf 60°. Wir konnten megen bes Aufenthaltes am Morgen nicht mehr als 7 Meilen zurucklegen, und mußten bei einbrechender Nacht einer Plantage gegenüber den Unker fallen laffen. Die Gegend ift vom Détour des Anglais an immer mehr bewohnt, und mit Bucker, und Baumwollen : Plantagen bepflangt. Die Balber, welche bem Bieb zur Beibe bienen, liegen eine englische Meile im hintergrunde.

Den nachsten Tag war unsere Reise noch langsamer, als die vorigen, indem es entweder windstille oder nebelig war. Erst gegen Mittag klarte sich der Nebel ein wenig auf, und stellte sich noch vor Sonnenuntergang

sind unsern Schnaden und Muden (cousins) zugehörig: obgleich reich an Gattungen, von verschiedener Größe und mehr ober weniger schmerzhaftem Stiche, begreift man sie alle unter vorgenannten Namen in den Kolonien. Alls Thiere, beren Larven im Wasser leben, hangt ihre Ju = und Abnahme, sowie ihre geographische Vertheilung von der seuchten Beschaffenheit des Klima ab.

wieder ein. Die Anker wurden 5 bis 6mal geworsen und wieder aufgewunden. Zu Mittag stieg die Hitze auf 21° + R., und siel gegen Abend auf 7° + R. zuruck. Gegen 6 Uhr befanden wir und 3 englische Meilen von der Stadt, nachdem wir im Lause des Tages nur 9 Meilen zurückgelegt hatten. Da die Fahrt von der Mündung des Stromes die nach der Stadt stromauswärts gewöhnlich von langer Dauer ist, so geht ein Dampsboot regelmäßig alle zwei oder drei Tage den Fluß hinab; und Passagiere, welche nothweudig ihre Reise schnell zurücklegen müssen, können, die Rückgelegenheit benügend, im Verlause von 24 die 36 Stunden den Ort ihrer Bestimmung erreichen. Ich hatte es vorgezogen, um die Gegend kennen zu lernen, am Bord des Schisses zu bleiben. Den Morgen vom 21. verzog sich der Nebel; wir erreichten die Stadt um 41 Uhr, und legten das Schissf an der Levée bei.

## Bweites Capitel.

Aufenthalt und Abfahrt von Neu: Orleans. Die Insel Cuba. Havannah. La Regla. Guanabacea. Reise in bas Innere der Insel und an die subliche Kuste, Ruckehr nach der Louissana. Sturmische Seefahrt.

Eine ausführliche Beschreibung der Stadt Neus Orleans in diesen Bericht einzuschalten, wurde Wiederholungen ein zu weites Feld eröffnen, da in dem Augenblicke, in welchem ich dieses Capitel dem Drucke übergebe, das Publikum durch mehrere, Alles erschöpfende Schriften über diesen höchst wichtigen Handelsplatz des südwestlichen Theils des vereinigten Staatenbundes vollkommen unterrichtet ist. Ich behalte es vielleicht einer spätern Zeit vor, gewichtigere Notizen zu sammeln, bemerke aber zugleich, wie eine Stadt, deren Berkehr so groß ist, deren politische und merkantilische Stellung so sehr von der allgemeinen amerikanischen Politik abhängt, und deren Umsfang und Einwohnerzahl immer im Zunehmen begriffen ist, manchsachen Beränderungen unterworfen sehn muß, so daß die vollkommensten, der Wahrsheit noch so getreuen Schilderungen nur wenige Jahrzehende bedürfen, um ganz unrichtig und unkenntlich zu erscheinen.

Die alte Stadt ift sehr von dem neuen Theil und den Neubauten überhaupt verschieden. Nur noch auf dem großen Platze, wo das Regiesrungsgebäude und die Cathedralkirche stehen, sowie in den altesten Strasssen, wie die von Chartre, Bourbon, der Levée u. s. w., sieht man noch hin und wieder massive Hauser franzdsischen Ursprungs aus der frühern Zeit. Der Mangel an Steinen ließ in den die Stadt umgebenden Urswäldern das nöttige Material für hölzerne Hauser sinden, deren Form und Einrichtung die in den französsischen Colonien übliche war, mehr berechnet für ein heißes Clima, im Gegensatz gegen jene großen Gebäude der Anglo-Amerikaner, die nun überall durch ihren soliden, von Backssteinen ausgeführten Bau an die größern Seestädte der Ostfüsse Nordsumerika's erinnern. Auch gewöhnt sich der Ereole nicht leicht an letztere.

Neu. Orleans, der Sammelplatz so vieler Nationen, vereinigf jene verschiedenartige Bevolkerung der großen transatlantischen Seeskädte. Ein zweites Calcutta, vermengt es das Gemisch von Menschen und Gebräuschen, eben so verschieden durch ihre Farbe als Sprache, und nur durch das große und allgemeine Interesse des Weltverkehrs verbunden. Um meisten entgegen stehen einander wohl Creolen und Anglo : Amerikaner in

Sprache und Sitte, und bennoch verschmelzen sie in einander. Wenn noch fo fehr in ihren Meinungen und religiofen Unfichten getrennt, vereis nigt fie Politik und Sandel. Der Gewinn fiegt zuletzt uber das Borurtheil. Friedlich begegnen fich ber Sklavenhandler und der Quaker, und boch find fie die größten Contrafte. Die meiften handeltreibenden Bolfer Europa's haben hier Raufleute aus ihrer Mitte etablirt. Das Dhr bes Fremden hart alle möglichen Sprachen der gebildeten und ungebildeten Dennoch begegnet er alle Augenblicke einem Landsmanne. Deben bem Berkehr mit Europa und dem Binnen: und Ruftenhandel ift die Berbinbung zwischen Mexiko, ber Insel Cuba und einem Theil ber Antillen nicht uns bedeutend. Ein großer Theil ber megen politischen Berhaltniffen aus jenen Landern Bertriebenen mablt Neu-Orleans jum Bohnfig, und namentlich bildete fich auf diese Urt eine von Frangosen und Anglo - Amerikanern getrennte spanische Bevolkerung. Die eigentlich aussereuropaisch zu nennende Einwohnerzahl ift die der Neger mit ihren Farbennuancen, und die einzeln in der Stadt herumstreifenden Indier. Die Reger, Mulatten u. f. m., in Freie und Sklaven zerfallend, bilden die haupteinwohnerzahl ber Stadt und des flachen Landes. Der hohe Preis der Neger in der Louifiana ift die Urfache, daß aus andern Theilen der vereinigten Staaten immer mehr und mehr der Menschenhandel seine Richtung nach Neu Drs leans nimmt.

Von den Ureinwohnern sieht man nur noch traurige Ueberbleibsel in einzelnen Familien von Chacta und Ereek Indiern, die halbnackt und zers lumpt die Stadt hin und wieder durchziehen, um ihre Jagdbeute oder gestochtene Matten und Korbe zum Verkauf zu bringen. Von Schmutz und Ungezieser starrend, meist betrunken, tragen diese ekelerregenden Uebers bleibsel einst mächtiger Stämme ausser ihrer Hautsarbe wenig Zeichen von Nationalität an sich. Der strengste und schärsste Beobachter bemüht sich umsonst, etwas Volksthümliches, welches an ihre kräftigen Urväter erins nern möchte, an ihnen wahrzunehmen, so gesunken sind ihre moralischen Fähigkeiten.

Wenige Hafen der neuen Welt konnen einen so lebhaften Schiffsverstehr ausweisen, wie die Hauptstadt der Louisiana. Der riesenhafte Missessippi, mit seinen vielen schiffbaren Nebenströmen, führt die Produkte des größten Theiles der vereinigten Staaten zum Gebrauch und zur Aussuhr hierher. Kein mir bekannter Handelsplatz nimmt so viele Dampsboote auf, und kein Stromgebiet der Welt befördert die Verbindung der Dampsschiffshrt so wie dieses.

Unter biesen Berhaltniffen murde der Handel und die Bevolkferung eine aufferordentliche Ausdehnung gewinnen, wenn nicht Clima und Krankheiten storend auf beides wirkten. Alle Fremden flieben Neus Orleans vom Juni bis November, den todtlichen Wirkungen des gelben

Fiebers ausweichend; auch langte ich gerade zum Schlusse einer solchen fürchterlichen, Alles verheerenden Epidemie an, der Langsamkeit der Uebersahrt allein es verdankend, daß ich mich nicht selbst in ihrem Culminationspunkte einfand. Wiele deutsche Landsleute, die den Platz nicht verlassen hatten, waren der Seuche als Opfer gefallen. Jetzt, wo die Gefahr vorüber war, strömten die Fremden wieder zu, und es wurde mir sogar schwer, ein Zimmer zu erhalten; doch wurde ich durch Vermittlung einiger Kausseute, an welche ich empsohlen war, noch ziemlich gut in einem Hotel auf dem großen Platz nahe an der Levée untergebracht.

Nicht genug kann ich die freundliche Urt beschreiben, mit welcher ich aufgenommen murbe, und die Namen ber herrn Techmann und Bingent Rolte werden mir unvergeflich bleiben. Richt nur ber anfaffige Europäer, auch der Creole ift in der Louisiana ausgezeichnet durch Sastfreundschaft gegenüber dem Fremden, der ihres Rathes bedarf. Charafter der Creolen ift eine naive Gutherzigkeit, mit frangofischer Sofs lichkeit gepaart. Fur ben Fremden und jeden Gaft ift Saus, Ruche und Reller offen. Leicht fur Freundschaft empfanglich, fuhlt er fich durch Bertrauen und wechfelfeitige Unnaberung geschmeichelt. Die Crevlen find große Freunde von Vergnugungen; doch muffen folche anftandig fenn, und in allen ihren öffentlichen Unterhaltungen verläugnet fich der gute Zon nicht. Das frangbifiche Schauspielhaus ift ein fehr fchones, modernes Gebaube, die Acteurs find gut bezahlt und, fowie die Tanger am Ballet, aus Frankreich mit vielen Unkoften verschrieben. Obgleich die Unglo-Umerikaner es hierin den Creolen gleich thun mochten und auch ein schones Theater aufgeführt haben, fo lagt daffelbe doch noch viel zu wunschen ubrig, ba die Erftern unter ihren Landsleuten, mas offentliche Beranus aungen anbelangt, noch mit vielfachen religibfen Scrupeln zu fampfen haben. Bahrend meines Aufenthaltes in Neu-Orleans fanden einige fehr elegante Balle ftatt, in welchen die schone Welt besonders glangend erschien. Da die farbige Bevolkerung ebenfalls ihre Beluftigungen haben will und fich nicht unter die weiße mischen barf, so haben auch fie ihre befondern Versammlungsorte, Maskeraden und Balle. Lettere werden nun bin und wieder auch von fremden herrn besucht. Weiße Frauen konnen aber unter keiner Bedingung daselbst erscheinen, und die eingebors nen Creolen felbst meiden biefe Gesellschaften wenigstens offentlich; um nicht mit den Damen von Neu-Orleans, die hierin fehr intolerant find, in Bermurfniß zu kommen. Diefe Abgeschiedenheit der Karben wirft ubrigens febr ungunftig auf die Sittlichkeit der Farbigen, die immer mehr und mehr abnehmen muß.

Dem Europäer, welcher NeueDrleans zum ersten Male besucht, muffen bie hohen Preise vieler handelsartikel, besonders aber der Kleidungeftucke, sehr auffallen, da folche in den nordlichen Staaten bekanntlich beinahe

eben so billig als in Europa sind. Die große Concurrenz des Handels mit allen Artikeln muß nothwendig fur die Folge sehr auf die Preise wirsken, und diese muffen, da der Handel sehr erleichtert ist, sinken und sich mit den übrigen Seeplagen auf gleichen Fuß stellen.

Lebensmittel sind durchgehends billig, und die Preise in den Gasthäusern und den Boardings (Privatgasthäusern) nicht übertrieben. Um billigsten sind die Platze auf den Dampsbooten, durch welche die meisten Reisen geschehen. Auf diesen herrscht gute Bedienung und Reinlichkeit bei Preisen, welche sich bloß durch das Zuströmen so vieler Reiselustigen, wie man deren nur in Amerika findet, erklaren lassen.

Ich kehre nun zum Faden meines Reiseberichts zurud, um fpater noch oftere die Sauptstadt der Louisiana zu berühren.

Von fruhester Jugend an hatte die Geschichte Mexifo's, die altere fo wie die neuere, das herrliche Clima diefes durch alle Regionen unferes Planeten fich erstreckenden Gebietes der riesenhaften Andenkette mit allen ihren Naturwundern und reichen Produkten, mein ganges Dichten und Trachten angespornt, eine Reise dahin zu unternehmen. Als ich Europa perließ, sehnte ich mich, diefen Plan auszuführen und besonders die nord= lichen Provinzen des damaligen Raiferreiches, als minder befannt, zu erforschen. Doch bringende Umftande geboten es anders, und nach genauer Prufung und Erwägung berfelben mußte ich den miglichen Berhaltniffen ein schweres Opfer bringen; denn die friegerischen Unruhen des burch Parteigeist gerrutteten Landes und die damals schon ihrem Ende nahende Berrichaft bes Sturbide gestatteten nicht leicht einem Fremden, Forschungen anzustellen, welche zweifelhaften Regierungen immer verdachtig erscheinen. \*) Der Zeitpunkt schien bagegen nicht fo ungunftig, die Infel Cuba zu besuchen. Die fruhere Politik der spanischen Regierung, ihren reichen und wichtigen Colonieen den Reifenden zu verschließen, um dadurch diese gander mit einem dunkeln Schleier zu verhullen, hatte aufgehort, und fo murde bas Intereffe um fo lebhafter, diefe fonft unzuganglichen Gegenden zu besuchen. Den Herren von Humboldt und Bonpland war zwar das seltene Gluck zu Theil geworden, beinahe das ganze aquinoctiale Amerika mit besonderer Begunftigung der spanischen Regierung bereifen zu durfen, und die außerordentlichen Fruchte, welche diese Reise fur die Wiffenschaften fo reichlich einbrachte, mußten Naturforscher und Geographen auspors nen, Alles aufzubieten, um ben einmal betretenen Pfad diefer Manner, welche mit so großen Anstrengungen unüberwindlich scheinende Hindernisse gludlich beseitigt hatten, fortzusetzen. Obgleich die Rriege zwischen bem

<sup>\*)</sup> Erft im Jahre 1831 wurde mir bas Glud zu Theil, Merifo zu bereisen. Hatte ich die Reise auf langere Zeit verschoben, so wurden die neuern Burger- friege, welche die Republik zersteischten, abermals den Plan vereitelt haben.

Mutterlande und ben Colonicen bem gangen spanischen Amerika eine neue politische Gestaltung gaben, so war dieser Zeitpunkt bennoch ben Reifenben, Spanier ausgenommen, unter gewiffen Beruckfichtigungen ber Borficht nicht gang ungunftig gewesen. Die im Jahr 1822 berrichenden politischen Berhaltniffe Spaniens hatten die Infel Cuba als eine der wenigen treu gebliebenen Colonieen mit in jene Unruhen verwickelt, welche bas Mutterland in eine ungewiffe Stimmung der Gelbstständigkeit verfett hatten. Von Seiten der Regierung war unter den fruhern Konigen ziemlich viel fur die Aufflarung und fur die miffenschaftliche Bildung diefer Infel gefchehen. Rurg nach der Ginfuhrung der Berfaffung in Spanien wurde ben Reifenden gestattet, bas Innere ber Infel zu betreten, und bas etwas willführliche Berfahren, welches fich fonft die Gouverneurs gegen die Fremden erlaubt hatten, unterblieb zwar, \*) obgleich ich nicht in Zweifel gieben kann, daß die allgemeine Sicherheit mahrend diefes Zeitraumes durch die geschwächte Mitwirkung der Regierung fehr litt, da Niemand fo recht wußte, wer befehlen und gehorchen follte. Davon abgefeben, bes wegten mich die Umftande in mancher Sinsicht zu einer Reise nach der Savana. Der Winter, welcher durch unaufhörliche Regen die Louisiana fur den Naturforscher gang ungangbar gemacht hatte, berfette mich in die traurige Nothwendigkeit, in Neu- Drleans meine Zeit beinahe mußig binzubringen, und ein Gefolge rheumatischer Krankheiten hatte bas gelbe Rieber verdrangt, ffundlich brobend, fich an dem fremden Europäer gu auffern und ihn vielleicht zu fernern Reisen untauglich zu machen.

Die Fahrzeuge, welche nach Havana in Bereitschaft standen, waren elende Schoner, welche weder Bequemlichkeit, noch eine schnelle und sichere Reise versprachen. Zu meinem Glücke traf das Paket-Dampsschiff Robert Fulton auf seiner periodischen Fahrt von Neu-York in Neu-Orleans ein. Dieses Schiff machte seine schnellen Fahrten zu Charlestown und der Havana ein paar Tage anhaltend. Eigentlich nur für Passagiere eingerichtet, bot es dem Reisenden alle mögliche Bequemlichkeit dar. Ich bestellte meine Uebersahrt und erhielt von dem spanischen Consul ohne Hindernisse einen Paß. Die Abfahrt des Dampsschiffes war auf den sechsten mit Tagesanbruch bestimmt, und um allen Irrungen der Passagiere hinsichtlich ihrer Essekten vorzubeugen, mußten wir uns schon am Nachmittag des fünsten einschiffen. Das Schiff lag mitten im Strome; die Witterung war stürmisch und es regnete sehr heftig, ein Umstand, welcher für die Einschiffung meiner Sachen nicht günstig war. Ich hatte mir vorgenommen, nach der Stadt zurückzusehren, um die Nacht auf

<sup>\*)</sup> Dies ist übrigens auch der einzige Nugen, den die Verfaffung für Cuba brachte.

bem Lande zuzubringen, wurde aber durch das üble Wetter daran verhindert. Sehr viele Paffagiere waren am Bord des Robert Fulton eingesschifft, wovon die meisten ihre Bestimmung nach Neu-York hatten. Unter denjenigen Personen, welche in der Havanua bleiben wollten, befanden sich ausser mir einige spanische Offiziere und eine französische Familie. Diese bildeten im Allgemeinen eine recht gute Gesellschaft und ich wurde vollkommen für die Fahrt entschädigt.

In der Nacht klarte fich der Himmel plotlich auf, der Wind wenbete fich von M. nach N.W. Des Morgens vor Tagesanbruch fiel ber Warmemeffer von Reaumur bis auf 21/20 unter 0. Diefe Barme : Beranderung der Atmosphare macht in Landern, wo das Gintreten einer plotlichen Ralte zu den feltenften Erscheinungen gehort, einen besonderen Eindruck auf alle, felbst an diese Abwechslungen noch so gewohnten Personen. Während meines Aufenthalts in der Louissana sowie auf der ganzen Seereise mar ich an eine warme ober gemäßigte Temperatur ber Luft gewöhnt, daher bewirkte ein Frost, welcher in dem nordlichen Europa im Fruhjahr und Berbft zu den gewohnlichsten Erscheinungen gehoren wurde, einen eben fo heftigen Reiz auf meinen Rorper, wie die durchdrin= genofte Ralte unferer Wintertage. Obgleich Frofte nicht fo felten an den Missifippi , Mundungen stattfinden, so gehort dennoch das Sinken bes Thermometere unter 0 in dem 30ften Breitegrade zu jenen intereffanten Erscheinungen der neuen Welt, die von den Physikern noch lange nicht binlånglich ergrundet find.

Unsere Abreise verzögerte sich von Stunde zu Stunde, und es wurden erst gegen eilf Uhr Anstalten dazu getroffen. Der Anker, welcher an eine Kette besestigt war, konnte nicht losgewunden werden, weil er sich wahrscheinlich auf dem Grunde in einen Baumstamm versangen hatte. Die vielen im Bette des Stromes liegenden Stämme sowohl als die Ueberbleibsel versunkener Fahrzeuge gewähren in der Nähe der Stadt nur sehr unsichere Ankerplätze. Da der Berlust des Ankers und besonders der Kette sehr bedeutend \*) für das Fahrzeug war, so wurde unter unnützen Anstrengungen der ganze Tag mit dem Herauswinden desselben verloren. Der Capitain des Schiffes, \*\*) welcher ein sehr artiger und gefälliger Mann war, wollte lieber den bedeutenden Schaden tragen, als die Gebuld seiner Passagiere ermüden.

Um die Kette zu kappen, mußte er die Erlaubniß des Hafencapitains einholen, welcher ihm diese nur unter der Bedingung gab, die Nacht

<sup>\*)</sup> Die große eiserne Kette und der Hauptanker eines Schiffes von 80 Tonnen kosten gewöhnlich in den östlichen Häfen der B. Staaten zwischen 250 und 300 Dollars.

<sup>\*\*)</sup> C. Chase.

hindurch mit Anstrengung seiner ganzen Dampfmaschinerie an der Loswindung des Ankers zu arbeiten. Zwischen 10 und 11 Uhr riß die Rette, und das Fahrzeug wurde flott; wegen der Finsterniß konnten wir aber nicht fortsahren und der Kapitain mußte sich entschließen, einen zweiten Anker zu wersen. Ein sonderbares Ungluck wollte, daß sich auch dieser Anker verfing und den andern Morgen das Tau gekappt werden mußte.

Gegen Morgen fiel ein ftarfer Reif, wobei der Thermometer bon Reaumur auf O zeigte. Wir fubren aufferft fchnell ftromabwarte. Die eingetretene falte Witterung und die Froste hatten die Gegend verandert: Die meiften Baume fanden ibres Laubschmuckes vollig beraubt; auch mas ren alle Drangenbaume erfroren und die hoben Grafer hatten ihr uppiges Grun in ein trauriges Gelb verwandelt. Der Reif, welcher die meiften Gegenstande überzogen hatte, verschwand mit ben erften Sonnenftrahlen, und gegen gehn Uhr hatte fich ber Thermometer bis auf 8° + erhoben. Ich fab feine Krofodile ben gangen Jag hindurch, wie auch feine Bogels ftimme zu horen war; fo heftig wirkt in den warmeren Regionen der Erde auf die Organisation der belebten Rorper ein Froft, der in boberen Breiten faum die geringfte Aufmerksamkeit auf fich ziehen murde. \*) Ges gen ein Uhr fuhren wir an dem Fort Plaquemine vorbei und erreichten bie Balize um vier Uhr. In diefer wurde beinahe eine gange Stunde angehalten, um einen neuen Unter zu faufen, beren bafelbst immer bor, rathig find. Nach funf Uhr murde das Dampfschiff in Gee gelootset. Der Wind blies frifch aus Nord und wir konnten mit Unftrengung bes gangen Dampfes und ber Segel fahren. In ber Nacht brehte fich ber Wind etwas gegen Beft, behielt ubrigens fortwahrend die gange Uebers fahrt hindurch gleichen Strich. Die Gee war ruhig und der himmel heiter. Wir durchschnitten den achten Mittags den 27° 41' nordlicher Breite und ben 87° 35' westlicher Lange; ben neunten Mittags ben 25° 44' nordlicher Breite und den 84° 24' westlicher Lange; den zehnten erblickten wir mit Tagesanbruch die westliche Rufte von Cuba. Da in den Tropenlandern die Abend : und Morgendammerung von furger Dauer ift, fo konnten wir erft bei Sonnenaufgang die vor und liegenden Ruften

<sup>\*)</sup> Eine Bande Chacta : Indier, die unweit dem Détour des Anglais den Strom entlang hinzog, bestätigte die Erfahrung, daß der Mensch unter allen belebten Wesen durch Gewohnheit gegen den Einfluß der Mitterung troß seiner, von der Natur völlig unbedeckten haut am wenigsten reizbar ist. Der größte Theil der Individuen dieser horde ging nämlich troß der rauhen Lust ganz unbesleidet. Die von den Indiern getragenen wollenen Decken dienen ihnen überhaupt mehr zum Zierrath als zur Kleidung. In Neu-Orleans, oder überhaupt unter den Weißen, sieht man die Indier im Sommer und Winter in ihre Decken gehüßt; in den Wildnissen ihrer oden Wälder aber bleiben sie gern zu jeder Jahreszeit ihrer nationellen Nacktheit getreu.

genau erkennen. Es waren die Berge, welche den Pan de mariel bilben und von einer Sugelreihe begrenzt werben, welche, fich gegen Beften bis zum Cap G. Antoniol hinziehend, das aufferfte Borgebirge ber Infel im Westen bildet. Destlich vom Pan de mariel in einer Entfernung von neun Leguas liegt die Stadt havana,\*) welche von Sugeln umgeben ift, die eine Bobe von 300 Ruff nicht übersteigen. Giner der herrlichsten Dros fpekte eröffnet fich bei Unnaherung diefes, unter allen Bafen Bestindiens unftreitig den erften Rang einnehmenden Plates. Die Sugelreihe, welche westlich und nordlich im Sintergrunde die Meerestufte begrenzt, scheint, bon der Ferne gefeben, alles Pflanzenwuchses entblogt zu fenn; nur riefenformige Palmen bedecken die Gipfel diefer Berge, und ichon in der Ferne erkennt man aus ihrem Buchse, aus den in's Gilberfarbene spielenden Blattern und ben bauchigen Stammen die prachtige Palma real. (Oreodoxa regia, Humb.) Diese Palmen machsen 30 bis 40 Schritte auseinander in beinahe symmetrischer Ordnung, und ihre langen Blatter scheinen sich wechselsweise zu berühren. Unter die Bahl der nutbarften Gewächse des heißen Amerika gehorend, bilden fie zugleich, sowie alle Palmen, eine ber größten Zierden jener Gegenden.

Die Ginfahrt des Safens wird gegen feindliche Angriffe durch das Caftell Morro () gegen Often, gegen Westen durch das Fort La Punta () beschutt. Erfteres feht auf einem achtzig bis neunzig Suß hohen Felfen, und, fich fteil in das Meer gleich einer Band fenkend, gleicht es mit feinen fteinernen Bellen und Thurmen einem Schloffe aus der Borgeit. Auf ihm befinden fich ber Leuchtthurm und die Signalftangen. Diefes wichtige Kestungswerk bestreicht mit seinen Ranonen nicht nur bas Meer. fondern auch die Stadt und den Safen. Bon allen Seiten, sowohl lange ber Meerestufte als ber Bucht von La Regla, befchuten eine Menge Berfe bie Stadt. Bon der Ferne aus dem Meere gesehen, ift die nies brig gelegene Stadt kaum sichtbar, bagegen erscheinen jene Sugel, welche vorbenannte Bucht amphitheatralisch begrenzen, unter einem malerischen Gesichtspunkte. Die Forts el Principe †) und S. Domingo de Atares, sudwestlich eine Legua von der Stadt gelegen; die Cabannas, tt) nords lich an ben Morro fich anlehnend, gleichen befestigten Stadten. hoher gelegenen Borftadte, fpan. Arrabales, im Guden und Beften von Coccos : Palmen oder großen Stammen dunkelblattriger Calebaffen ttt)

<sup>\*)</sup> Dies ist die richtigere Schreibart, nicht Havannah. Der vollständige Name der Stadt ist nämlich: S. Cristobal de la nuestra Sennora de la Habana, d. h. St. Christoph von der h. Jungfrau u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Castillo de los Santos Reyes.

<sup>\*\*\*)</sup> San Salvador de la Punta.

<sup>†)</sup> San Carlos del Principe.

<sup>††)</sup> San Carlos de la Cabanna.

<sup>+++)</sup> Crescentia cujete und cucurbitina.

und Drangenbaumen beschattet, glangen mit ihren weißen Saufern im Abstand gegen bas fie umgebende finftere Grun, ein herrliches Gemalbe dem Ange darftellend. An die Wohnungen lehnen fich Bananen : Pflan= jungen, welche, von der Ferne gefehen, hellgrunen Quadraten auf meerfarbenem Grunde gleichen. Die fie umgebenden Sugel, welche in ber Gegend um die Stadt Savanen \*) bilden, welche auf Cuba Potreros genannt werden und mit frautartigen Pflanzen bewachsen find, spiegeln fich burch den Gegensatz des dunkel gefarbten himmels in blafferem Lichte. machen einen besonders malerischen Gindruck die großen Ralkgruben bes Sofpig von S. Lazaro an der westlichen Meeresfufte, deren blendendes Weiß gegen die fie umgebenden, mit Kackeldifteln bedeckten Sugel einen schonen Abstand bildet. Je mehr man fich der Rufte nabert, defto auffallender tritt die Begetation, welche die aus Madrepor-Ralkstein gebildes ten Ufer bedeckt, hervor. Die feit Sahrtausenden im progressiven Berhalts niß zunehmenden, durch Seethiere abgeschiedenen, in Relfen fich formens ben Kalkmaffen bekleiden fich stufenweise mit jenen Pflanzen, welche weniger erdige Theile zu ihrer Nahrung bedurfen und deren wuchernde Wurzeln und friechende Stengel aus der porofen Maffe des Kelfen ihre Nahrung einfaugen. Go verhalt fich die geographische Bertheilung des Pflanzenwuchses aller Lander in dem Berhaltniß ihrer geologischen Lage und ber außeren Einwirkung der Luft. Dahrend bas trockene Ufrifa, beffen Luft mit Salztheilen angefullt ift, auf seinen fandigen Flachen unzählige und mannichfaltige Arten von Stapelien, Mesembrianthemen und Aloen ausfchließlich ernahrt, fo erzeugt die feuchtere Luft des warmeren Umerika auf feinen falkigen oder vulkanischen Felfen, befonders in der Rabe der Meeres Geftade, eigenthumlich die mannichfaltigen Cactus-Arten. Das Vorgebirge ber guten hoffnung ernahrt analog dem Clima Neuhollands jene verschies benen Erica = und Protea = Arten, mahrend letteres in der Form feiner Pflanzen, obgleich etwas verschieden, doch nahe verwandt, die Melaleuca und Casuarinen erzeugt. Die großen Steppen des kalteren, nordlichen

<sup>\*)</sup> Die Wörter Savannas, Llanos und Pampas bedeuten bei den amerikanischen Spaniern im Allgemeinen große, von Bäumen entblößte Steppen. Die mit einzelnen Stämmen von Palmen oder anderen Bäumen bewachsenen Grasslächen werden auf Euba gewöhnlich Llanos genannt; dagegen die in der Nähe der Wohnungen besindlichen, mit Gräßern und frautartigen Pflanzen bewachsenen Pläße ihrer Benußung wegen Potreros (Nichweiden) genannt sind. Obgleich die Wörter Savannas, Llanos und Pampas die nämliche Bedeutung haben, so ist dennoch ihre Anwendung nicht allgemein verbreitet, sondern sie sind als Provinzialismen zu betrachten, deren sich die verschiedenen spanischen Nationen Amerika's bedienen. Das Wort Savanne ist in Nordmeriko üblich. Die Spanier auf den Antillen und der Tierra sirma bedienen sich des Ausdrucks Llanos, von Llano, slach. Die Pampas, welcher Name auf der südlichen Spiße Amerika's üblich ist, sind bekanntlich Graßebenen, identisch mit denen des nordwestlichen Theils der neuen Welt.

und sublichen Umerika, übereinkommend in ihrer brilichen Lage mit den Steppen des westlichen Europa und nordlichen Usiens, erzeugen ebenfalls in der Form der Grafer Analogieen bei ausgedrückter Berschiedenheit.

Unter den mit Cactus bedeckten Bergen, welche fich langs der oftlichen Rufte hinziehen, bemerkte ich schon von ferne die Coccoloba uvifera, eine von jenen Pflanzen, welche die Meeresgestade des tropischen Amerika auszuzeichnen Scheint. Gegen Mittag befanden wir uns eine englische Meile vom Fort Morro und wurden fignalifirt. Der spanische Lootse stellte fich ein und gegen halb ein Uhr segelten wir durch den Canal zwischen der Punta und dem Fort Morro, der fehr schmal ift, hindurch und kounten erft von da aus die Stadt, sowie die unbeschreiblich reizende Ansicht von der Bucht und der kleinen Stadt La Regla \*) in Augenschein nehmen. Der Anblick einer Stadt, welche zu den ansehnlichften des tropischen Amerika gehort, und des ehemaligen Stapelplates der spanischen Besitzungen in der neuen Welt, machte einen aufferordentlichen Eindruck auf meine Seele, beren Borftellung fich eber ben Bilbern eines Traumes, als der Wirklichkeit naberte. Gine Erinnerung an die Berganglichkeit politischer Verhaltniffe knupft sich wohl jest mit Recht an ben Anblick ber Havana. Diese stolze Stadt, welche sich nicht mit Unrecht eine Metropolis der neuen Welt nannte, und gewohnt mar, die Erzeugniffe von Millionen Quadratmeilen in ihrem Safen aufzunehmen, fab in einem Zeitraume von kaum zwanzig Sahren ihrem Sandel eine ganz andere Richtung gegeben. Sonft mar eigentlich die havana der Marine Safen Neuspaniens; nun aber hat sie diefen dominirenden Ginfluß zwar gang verloren, eine kluge Politik aber und gunftige Umftande haben anbererseits dem Handel die Richtung dahin gegeben und ihren Reichthum nicht zerftort, welches unfehlbar der Fall gewesen ware, wenn die spanische Regierung das frubere Syftem beibehalten hatte.

Das Schiff warf den Anker in der Mitte des Hafens, dem großen Wagenhause, Repeso oder Almazen genannt, gegenüber. Man nimmt an, daß der Hafen von Havana da, wo die Schiffer die Anker wersen, unter 23° 9' nördlicher Breite und 82° 23' 37" westlicher Länge liegt. Siehe v. Humboldt, Theil 6, Buch 10, Cap. XXVIII. S. 74.

Gleich nach unserer Ankunft fand sich ein Offizier mit Wache auf dem Schiffe ein und nahm den Passagieren die Passe ab. Er behandelte mich mit besonderer Hösslichkeit; und da er zufällig meinen wirklichen Namen erfahren hatte, so überhob er mich aller üblichen Förmlichkeiten und siellte mir es frei, sogleich an's Land zu gehen, welche Artigkeit er ausser dem Capitain des Schiffes nur einem amerikanischen Obersten \*\*) und den

<sup>\*)</sup> Nuestra sennora de la Regla.

<sup>\*)</sup> herrn Woole, einem überaus liebenswurdigen und gebildeten Manne.

spanischen Offizieren erwies. Ich zog es vor, die Nacht noch an Bord zu bleiben und meine Empfehlungeschreiben in die Stadt vorauszuschicken. um meine Unfunft baselbit anzuzeigen. Besonders aber mar meine Abficht, ben Genuß bes angenehmen Eindruckes, ben die herrliche Gegend auf meine Sinne gemacht hatte, ungeffort ben erften Abend meiner Uns funft genießen zu tonnen. Der Oberst Boole, welcher im Dienste ber Bereinigten Staaten mit ber Inspection ber festen Plate am oberen Miffourn und Miffifippi beauftragt gewesen war, und mit welchem ich wahrend meines Aufenthaltes in Neu-Orleans und meiner Ueberfahrt gang besondere Bekanntschaft angeknupft hatte, jog es ebenfalls vor, bie Nacht auf dem Schiffe zuzubringen. Die Bekanntschaft dieses in jeder Sinficht ausgezeichneten Mannes war mir in der Folge von großtem Nuten, als ich im Berlaufe meiner Reife jene fernen Gegenden berührte. Gegen Abend erhielt ich den Besuch von mehreren Personen aus der Stadt, lehnte es aber ab, mit ihnen fogleich an's Land zu gehen. Den 11. mit Tagesanbruch fam herr Donnenberg, einer ber angesehenften damals bort ansäßigen beutschen Raufleute, und holte mich mit meinen Sachen ab, war auch fo gutig, mir in feinem Baufe ein Absteigequartier zu geben. Der gange Tag ging bamit bin, Befuche abzustatten und wieder angunehmen. Der General Capitain Don Gebaffian Rindelan y Dregan, bei welchem ich durch herrn Drake, den erften englischen Raufmann, eingeführt murde, empfing mich mit feinem gangen Generalftabe auf eine ausgezeichnet hofliche Beise und erwiderte meinen Besuch sogleich. Deggleichen besuchte ich den General der Marine, Don Miguel Gafton, und den Intendado oder Civilprafidenten. Ich beschäftigte mich mahrend der erften Tage meines Aufenthaltes mit Besichtigung ber Stadt, von der ich nur einige Worte hier mittheilen will, da ein so wichtiger Plat, wie die Savana, schon hinlanglich beschrieben und bekannt ift, und ich nur durch Biederholungen die Geduld meiner Lefer ermuden murbe.

Die Stadt ist beinahe durchgehends massio gebaut, und mit tiefen, durch Mauerwände ausgefütterten Gräben umzogen. Wälle hinter den Gräben sinden sich entweder gar nicht oder sind sie dem größten Bersfalle Preis gegeben, indem die Havana ihre seite Lage nur den sie von allen Seiten beherrschenden Forts und Castellen verdankt. Sind diese in der Gewalt des Feindes, so fällt die Stadt von selbst. Die Straßen sind einge, schmuzig und nicht gepflastert. Nach einem jeden heftigen Regen, besonders aber während der Negenzeit selbst, sind die vielen Löcher in denselben mit Wasser und Schmuz so angefüllt, daß die Fußgänger nicht über die Straßen gehen können, ohne bis an die Waden in den

<sup>\*)</sup> Besonders von der westlichen Landseite ift die Stadt angreifbar und wenig gefcunt.

Straffentoth zu treten. Die meiften Saufer haben nur ein, bochftens zwei Stockwerke, und die Plate find entweder unregelmäßig ober fehr flein. Die Rirchen, deren Bauart an das fechzehnte Sahrhundert erinnert, find aus Quadersteinen aufgeführt von Ralkstein aus den Gruben, welche fich um die Stadt befinden, jum Theil fogar aus Bera Erug berbeigeführt, und wenig tauglich, dem verderblichen Ginfluffe der Witterung Widerstand zu leisten. Obgleich die Rirchen groß und geräumig find, so bietet bennoch ihr einformiges Meußere gegen bie geschmacklose innere Ginrichtung feine Entschädigung bar. Die Cathebralfirche, eine ber altesten in ber Savana und zugleich die Pfarrfirche des Bifchofe, \*) wurde noch einigermaßen an die befferen Tempel Europa's erinnern, wenn nicht der innere Raum durch fehr schlechte Delgemalde entstellt mare. Dem Fremben, welcher, Amerika bereisend, fur diesen neuen Welttheil und die Geschichte deffelben ein warmes Intereffe fuhlt, bleibt jedoch diefe Rirche ein Dents mal von großem Werthe. Abgerechnet, daß fie einer der alteften chriftlichen Tempel in demfelben ift, enthalt sie auch die Afche des großen Entdeckers und die Retten, mit welchen diefer Seeheld, durch die grobfte der Undankbarkeiten, zum Lohne seiner aufferordentlichen Thaten belaftet wurde. \*\*) Die Privatgebaude, die meift alle dem 16ten und 17ten Sahrhundert angehoren, find mit schwarzlich gebrannten Biegeln bedeckt, die Bimmer in benfelben geraumig, Fußboden und Decken mit Quaberfteinen ausgelegt, die Fenfter hoch und groß, ohne Glasscheiben, mit altmodischen Solzgittern verfeben. Im Innern berricht wenig Reinlichkeit. Baufer der Reichen, befonders die den Auslandern angehörigen, bieten dagegen in ihrer gangen Ginrichtung ben raffinirtesten europaischen Lurus bar. Bu ben großeren Platen, welche biefen Ramen verdienen konnen, gehoren der Plat vor dem Gouvernements - Sause und der, welcher fich por dem Theater befindet. Das Gouvernements : Saus ift ein neueres Bebaube von Quaderfteinen, nach fpanischem Geschmack gebaut; in feinem untern Stock versammelt sich der Cabildo oder Magistrat, welcher die Juftig in der Stadt verwaltet und im Genuffe bedeutender Borrechte fteht. Zugleich find die Gefängniffe fur Civilverbrecher in diesem Theile bes Convernements : Saufes befindlich. Wahrend meines Aufenthaltes in ber Savana befanden fich in dem Gefangniffe des Cabildos ein Saufen

<sup>\*)</sup> Der Bischof von S. Yago de Cuba residirt in havana.

<sup>\*\*)</sup> Die Inschrift des Mausoleums ift furz und einfach, aber paffend:

O Restos e ymagen del grande Colon Mil siglos durad unidos en la Urna. Al codigo santo de nuestra Nacion. Z. fecit Habanae MDCCCXXII.

Gefangener. Die größten Berbrecher, welche bas Todesurtheil erwarteten, waren mit Versonen, die wegen fleiner polizeilicher Bergeben eingezogen waren, in einem und bemfelben Behaltniß eingesperrt. \*) Durch die Ginfuhrung der Berfaffung und der prafumtiven Berbefferung der Gerichtsformen hatte man die alten Gefete gang vernachläffigt, und alle Ungeflagten maren feit einem Sahre unverhort geblieben, auf Die endliche Entscheidung ihres Schickfale ungedulbig harrend. Dor meiner Unfunft, jur Beit ber Regierung des General-Capitains Cien Fuego, brach ein Aufruhr unter ben in diesen Mauern eingesperrten Berbrechern aus, welcher nur durch die besonders strengen und entschloffenen Magregeln bes Gouverneurs gestillt wurde, indem ohne Diefelben die Berbrecher aus dem schlecht verwahrten Gefängniffe durchgebrochen maren. Die oberen Etagen find jum Dienftbehufe des commandirenden Generals eingerichtet und ziemlich gut meublirt. Der große Plat an dem Gouvernements Saufe ftoft an den Safen, deffen Ufer tief genug find, um Schiffe jum Mus- und Ginladen anlegen zu konnen. Auf der nordlichen Geite bes Plates, in einer mit Mauern umgebenen Raferne, \*\*) welche an das Meer anftogt, befindet fich ein Caiba, \*\*\*) in beffen Stamm bicht an ben Burgeln ein Kreuz von Gifen eingeftogen ift. Diefes Rreug murde ber Sage nach unter biefem Baume bei Ent= bedung des Plates und weil die erfte Meffe daselbst gelesen murde, jum Gedachtnif an Diefelbe eingeschlagen. Die Krone des Stammes ift schon mehrere Male abgestorben; doch hat der Caïba aus der Burgel fich immer wieder erneuert. Da man biefes Denkmal vom Jahre 1494 t) berschreiben will, so gehort es zu den altesten unter den jetzt noch bors handenen Denkmalern. Der Plat am Theater ift noch unbedeutender als ber bom Gouvernement und verdient gar feine Berucksichtigung. Theater ift zwar ein großes, aber schlecht aufgeführtes Gebäude. Der Saal ift febr geraumig, die Bogen find von Acajou-Solz ++) funftlich gebaut, alle Decorationen aber fehr schlecht, und die Acteurs gehorten gu ber geringften Rlaffe bon Runftlern.

Da die Stadt langs des rechten Ufers des Golfs gebaut ift, so nimmt sie eine großere Lange als Breite ein, und ihr aufserer Umrif,

<sup>\*)</sup> Ebenfo war es auch im Jahre 1831 zu Meriko in bem Gefängniffe der Acordada, einem Ueberbleibsel altspanischer Juftig.

<sup>\*\*)</sup> Quartel de la Fuerza.

<sup>\*\*\*)</sup> Bombax Caïba.

<sup>†)</sup> Also aus der Zeit des Ovando, der 1494 Cuba umschiffte und die Meisnung von Colomb, welcher Cuba für einen Theil des Festlandes von Amerika hielt, verbesserte. Eher wahrscheinlich erscheint mir die Vermuthung, daß das Kreuz 1511 unter Leitung des Velasquez, oder de Barba, dem Begründer von Havana, aufgepflanzt wurde.

<sup>††)</sup> Cahoba, Anacardium occidentale.

nach der Landseite zu, läuft beinahe parallel mit dem Hafen. Der Umfang wurde sehr bedeutend seyn, wenn die vielen Vorstädte ausserhalb der Stadt, \*) welche sich nach allen Richtungen hinziehen, in dem Umsfreise derselben sich besänden. Diese Vorstädte, deren ich im Verlaufe noch zu erwähnen gedenke, haben sich in der neuesten Zeit erst gebildet, indem früher die Regierung, auf Anstisten der Ingenieure, durchaus keine Häuser im Bezirke der Kanonen der Stadt anzubauen erlauben wollte. Eine Menge baulustiger Personen aus der Nachbarschaft haben sich in früherer und neuerer Zeit, durch allerlei Interessen geleitet, in die Nähe der Havana gezogen und daselbst angebaut. Die Straßen der Stadt sind zwar ziemlich regelmäßig, aber so enge und die Häuser so wenig in gerader Richtung gebaut, daß das Ganze ein unordentliches und winkes liges Ansehen hat. Zugleich sind die Polizei-Anstalten so traurig und verwahrlost, daß die größte Unreinlichseit in der Stadt herrschen muß.

Unter einer fo heißen und mahrend der Regenzeit befonders mit Keuchtigkeit überladenen Atmosphare ift zur Erhaltung der Gefundheit Die größte Ordnung nothwendig. Die arge Unreinlichkeit ber Straffen und das schlechte Trinkwasser tragen unstreitig viel zu den unsäglichen Fieber-Miasmen bei, die das gange Sahr hindurch, vorzüglich aber in den heißen Monaten die Babana heimsuchen. Das Trinkwaffer, deffen fich vorzüglich die armere Klaffe bedient, wird durch einen aus der westlichen Gegend der Stadt zufließenden Bach herbeigeleitet. \*\*) Das Waffer fließt Unfange durch eine offene, von allen Baumen und Schatten entblofte, ber grellen Sonnenhite ausgesetzte Gegend. Das Bett, aus welchem bie Wafferleitung, Zanja, bas Waffer, aufnimmt, ift sumpfig, und bie Ufer, welche nur niedere Straucher sowie einige Sumpfgrafer ernahren, find ein grundloser Moraft. Der bose Ginflug biefes, durch feine verderbliche Lage ohnehin ungesunden Waffers wird dadurch noch auf das Meufferste erhoht, daß die Einwohner der Borftadte die unverzeihliche Nachlaffigkeit begeben, das gefallene Dieh und den gangen Auswurf der Baufer in diefem fumpfigen Boden der Bermefung preiszugeben. In den heißen Simmels ftrichen Amerika's, wo zahllose Aasgeper (Cathartes) in der kurzesten Beit alle gefallenen Thiere in ihren Magen begraben, follte man in ber Nabe großer Stadte eine folche Nachläffigfeit feineswegs gestatten. bin überzeugt, daß die große Sterblichkeit, besonders unter den Fremden, bem Genuffe biefes verberblichen Trinkwaffers zuzuschreiben ift. Reiche Kamilien laffen ihr Trinkwaffer aus ber Gegend von Mantangas gu

<sup>\*)</sup> Diese Borstädte sind die Arrabales oder Carrios von der Puerta de la Muralla (ich glaube auch del Horcon genannt), Jesus Maria, Sennor de la Salud und Guadaloupe.

<sup>\*\*)</sup> Dem Rio Armendoris, gewöhnlich Chorrera genannt.

Wasser durch die regelmäßig dahingehenden Dampsschiffe bringen, und obsgleich dieses Getränk sehr kostspielig wird, so trägt es doch unbedingt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Die schlechte Aussicht der Polizei äussert sich ebenfalls in der großen Unordnung, den Verkauf der verschiedenen roben Nahrungsmittel betressend. So besindet sich z. B. der Fischmarkt unter dem Walle, unweit der großen Cathedralkirche, am Eingange des Hafens; einer Gegend, die den heftigsten Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Da die Fischhändler mit ihrer Waare unter keiner besonderen Aussicht stehen, so verbreiten ihre Vuden einen unausstehlichen Geruch, der von der Menge abgestandener Fische herrührt, die zum Verkaufe mit preisgestellt sind. In den Fleischbuden, in welchen mit frischem und gedörrtem Fleische, Tassajo, gehandelt wird, geht es nicht ordentlicher her, und die Theurung, welche auf diesem Artikel haftet, ist eine Ursache des dkonomischen Versahrens mit demselben, die dann zu mephitischen Aussausstungen Veranlassung gibt.

Die perfonliche Unficherheit in ber Stadt, befonders in den Borftads ten und der umliegenden Gegend, hatte mahrend ber letten Beit gleichfalls ihren hochsten Gipfel erreicht, und mahrend meines Aufenthaltes in der Savana verging feine Nacht, wo nicht mehrere Mordthaten und gewaltsame Diebstähle ftatigefunden hatten. Das Gouvernement hatte einen gewiffen Armona, Capitain in einem Infanterie : Regimente, nebft einer Auswahl gedienter Goldaten mit der handhabung der Polizei und Aufficht gegen Eriminal-Bergehungen in der Stadt und Umgegend beauftragt. Trot der Entschloffenheit und Strenge Diefes Mannes, durch welche febr vieles Mord- und Raubgefindel bei Ausubung feiner Berbrechen das Leben eingebußt hatte, konnte bem Unfug noch fein Ende gemacht werden. Da nach dem spanischen Gesetze berjenige, welcher bei einem Leichnam gefunden wird, ale der muthmaßliche Morder eingezogen werden fann, fo berricht in ber Stadt die menschenfeindliche Gewohnheit, fich auf ben Bulferuf angegriffener Personen schleunigst zu entfernen, oder Thuren und Kenfter zu verschließen. Besonders fteben Die Borftadte, sowie Die Stabte La Regla und Guanabacoa in dem ubelften Ruf. Der Weg von La Regla nach Guanabacoa, welcher kaum eine halbe Legua beträgt und durch eine ziemlich ode und bergige Gegend fuhrt, dient haufig Dieben jum Aufenthalt, und die Stadt La Regla, welche; wie ich schon fruber erwähnt habe, ber Savana gegenüber am fudofflichen Ufer ber Ban liegt. ift, wie allgemein gefagt wird, der Armatur-Plat fur eine Menge Gees rauber, die das Meer von der havana bis zum Cap G. Antonio ges fahrben. Die Borftadte, welche fich um die Stadt gebildet haben und jest eine fehr bedeutende Flache einnehmen, find meift nur bolgerne Baracken, unter benen fich fehr wenige Gebaude befinden, welche den Namen von Saufern verdienen. Erft in ben letten Jahren bat man angefangen.

einige größere und geräumigere Gebäude ausserhalb der Stadt aufzusühren, und die Borstädte werden nach und nach unstreitig sich verschönern, bes sonders da sie in dem Ruse stehen, daß das gelbe Fieber in denselben seltener erscheine und geringere Fortschritte als in der Stadt mache. Die beachtenswerthesten sind die von Guadaloupe und Sennor de la Salud; sie sind bis jeht nach keinem soliden Plane gebaut, sondern die Häuserreihen sich längs der besuchtesten Straßen und Wege, die aus der Stadt nach dem Lande sühren. Die längste Vorstadt zicht sich mit dem Meersbusen beinahe parallel in der Richtung auf dem Wege nach Batabano, und verbindet auf diese Weise die Stadt mit einem eine Legua entsernten Dorfe. Die Lage dieser Vorstadt, Jesus Maria genannt, ist sehr sichn, indem die Häuser von Palmen und andern tropischen Bäumen beschattet und mit kleinen Gärtchen umgeben sind. Längs des Meeres zieht sich bis zum Hospiz S. Lazaro eine Reihe Häuser hin, unter welchen sich ebenfalls einige hübsche Gebäude und Gärten auszeichnen.

Die größten Borftabte aber befinden fich an beiden Ausgangen bes Dafeo. Der Pafeo, welcher parallel mit der wefflichen Seite der Stadt gezogen ift, fann ale die besuchtefte Promenade aufferhalb der Stadt angesehen werden und besteht aus einer breiten Allee, welche auf beiden Seiten mit zwei Gangen fur Fugganger umgeben ift. Die Sauptallee. fowie die Gange fur die Fußganger, find von Baumen beschattet, worunter einige fehr ansehnlich und die meiften aus dem Innern der Infel genommen find. Wenn diefe Promenade im Stande gehalten murde, fo konnte fie durch die Mannichfaltigkeit der herrlich blubenden und immer belaubten tropischen Baume ") mit den schonften Unlagen Europa's sich meffen. Da aber die aussterbenden Baume durch feine neue erfetzt werben, so gerath auch diese Promenade bei der den Spaniern eigenthumlichen Sorglofigkeit in Berfall. Man gelangt aus zwei Thoren in ben Paffeo, welcher eine Lange von etwa 600 Schritten haben fann, und unweit des Meeres, nahe bei bem Fort La Punta, anfangt. Sein subliches Ende wird durch einen runden Plat begrenzt, welcher mit den Statuen einiger spanischen Ronige geziert ift. ") Un Sonne und Feiertagen erscheint beinahe ber gange beau monde von Savana auf dieser Promenade, und ba es nicht gewöhnlich ift, daß die bemittelten Damen ju Rufe geben, fo fieht man eine Bolanta hinter ber andern mit einem Pferde bespannt, \*\*\*) auf welchem der gang fonderbar gekleidete Calefero, ein Regerfflave,

<sup>\*)</sup> U. a. Bignonia stans, sehr hoch, Sesbania (Agati) occidentalis, Hibiscus elatus, tiliaceus; Erythrina corallodendron, Poinciana (Caesalpinia) pulcherrima, Acacia Lebbeck, Melia sempervirens, u. v. a.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. der marmornen Carls III.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit 2 Pferden durfen bloß der Gouverneur und der Bischof fahren.

reitet, im langfamen Schritte fahren. Auffer bem Daseo, welcher, wie porbin gesagt, der vorzuglichste Spaziergang der havanesen ift, gehort der Garten bes Bischofe, Quinta del Obispo, ju welchem man gelangt, wenn man einen Theil der Borftadt Gennor de la Salud, Die fich ju Ende bes Campo Marte nach Beften hinzieht, durchschreitet, zu den angenehmften und intereffanteffen Umgebungen der Stadt, welche befonders von den fich in der havana befindenden Fremden mehr als von den Ginwohnern be-Diese Anlage, welche einen großen Raum einnimmt, ber sucht wird. fruber eine Biehmeide (potrero) mar und ein dem Bischofesige angehöriges Grundftud ift, murbe bon dem jegigen Bifchofe, De Copada, por nicht langer Zeit mit vielen Roffen angelegt. Da die gangen Unlagen bes bischöflichen Lufffiges fich langs einer Sugelgrate bingieben und einen Raum bon beinabe einer halben Meile in der Lange einnehmen, fo geniefit man bon mehreren Punkten des Gartens eine herrliche Aussicht auf die Stadt, ben Safen und die umgrenzende Gegend.

Da die Natur in Indien alle Gegenden durch die üppigste Begetation geziert hat, so bedarf es nicht, wie bei uns, jener peinlichen Kunft, eine große Landsläche mit zierlich blühenden und immer belaubten Pflanzen auszuzieren, und es gehört zur Vervollkommnung eines solchen, ohnes hin schon ausgeschmückten Landes kein weiteres Versahren, als die Gänge und Alleen auszuzeichnen. Dieses Mittel ist denn auch bei Anlegung des Gartens vom Bischof angewendet worden; nur daß der geschmackvolle Sinn desselben zur Auszierung der Alleen und eines Plazes, welcher eine kleine Villa umgibt, eine Menge prachtvoller Tropenpflanzen aller Weltztheile anpflanzen ließ. Ich habe auf mehreren Spaziergängen, die ich nach diesem Garten machte, viele Pflanzen gesammelt, welche sich nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch ihre Seltenheit auszeichnen. \*)

An den Paseo lehnten sich früher eine Menge Baracken für NegerSklaven an, welche die Regierung unter den Aussenwerken der Stadt duldete; jetzt sind diese verschwunden und man hat an ihrer Stelle einen botanischen Garten angelegt, der aber bei einem großen Flächenraum sehr wenig Gewächse enthält und keine weitere Berücksichtigung verdient. Der botanische Garten, dessen Raum die Anbauung einer großen Menge Pflanzen
aus den Tropenlandern gestattet, hatte, wenn nicht die Feindseligkeiten
zwischen dem Mutterlande und den Colonieen eingetreten waren, unter

<sup>\*)</sup> Unter den Baumformen waren ausser einer Menge den Baldern entnommener Arten auch die meisten fruchttragenden Baume Indiens zu sehen; namentlich prächtige Stämme der Mangisera indica, der Spondias Mombin und Myrobalanus, des ferntragenden Artocarpus incisa der Südseeinseln, des Laurus persea, des Marannon oder Guyabana, der Annona muricata, Annona squamosa, u. v. a.

ben Banben eines geschickten Gartners ein befonders guter Zwischenplat fur die Gewächse des innern tropischen Amerika und Europa werden konnen. Die etwas empfindlichen und fur die langen Seereisen nicht tauglichen Pflanzen des nordamerikanischen Festlandes wurden ohne Gefahr und fehr beguem bis nach der Havana spedirt werden konnen, um das felbst in dem botanischen Garten durch gehörige Pflege in dem vollkommenften Zustande erhalten zu werden. Bon ber havana aus find Samen und lebende Pflanzen, wie ich mich aus eigener Erfahrung hinlanglich überzeugt habe, im Sommer leicht nach einem europaischen Safen überzuschiffen. Beinahe sammtliche Samen, welche ich aus Cuba nach Europa brachte, find feimfahig geblieben. 3ch fand den botanischen Garten aufferst bernachlässigt und die wenigen darin vorhandenen Pflanzen ohne alle sustematische Ordnung gereihet. Auch befanden sich in demselben wenig andere Gewächse als folche, welche entweder in den Garten der Savana gezogen werden, oder dicht um die Stadt machfen. Der Gar. ten des Bischofs ift in dieser Sinficht fur den Botaniker viel intereffanter, indem er beinahe alle schönbluhenden Gewächse der Infel enthalt und aufferdem eine große Ungahl fremder Holgarten aufweist, von benen man nur fehr wenige in dem botanischen Garten beachtet hat. Ich fand in bemfelben die Heliconia bihaï, welche aus dem Junern der Infel gebracht worden war, mir aber bei meinen Streifzugen durch Cuba nirgende borgekommen ift; \*) aufferbem noch einige schonbluhende Leguminofen, beren Samen ich mit nach Europa brachte. Go find g. B. noch feine von ben im Innern der Insel machsenden Palmenarten in dem Garten angebaut, von welchen zwar einige durch herrn v. humboldt bestimmt, mehrere aber noch unbekannt geblieben zu fenn scheinen. Da ich die Infel zu einer Zeit besuchte, in welcher die Palmen weder Fruchte noch Bluthen trugen, fo konnte ich fie unmöglich bestimmen, und bedauerte um fo mehr Die Sorglofigkeit ber Auffeber bes Gartens, benen ce ein Leichtes gemefen mare, fich bedeutende Exemplare bon benfelben aus dem Junern bes Landes fommen zu laffen, oder junge, aus frischem Samen gezogene Pflanzen nach Europa zu schicken. Die meiften Palmensamen ertragen Die Seereisen nicht und verderben trot aller Vorsicht, mit welcher sie verpackt werden; obgleich beinahe alle von mir nach Europa mitgebrachten Samereien schnell und gut gekeimt haben, so blieben bennoch die eben fo vorsichtig behandelten Ruffe der Palma sombrero (Corypha tectorum), die der Barrigon-Palme (Cocos crispa, Humb.) und der Coroyo (Martinezia caryotaefolia?) aus; dagegen keimten die Samen der Palma real (Oreodoxa regia) fehr leicht. In dem Garten des Bischofs find einige

<sup>\*)</sup> Defto häufiger fand ich fie fpater auf G. Domingo und an den oftlichen Abhangen der Cordillern.

Plate mit dem riefenhaften, bem tropifchen Umerifa eigenthumlichen Bams buerohre bewachsen, welches eine Sohe von dreifig bie vierzig Ruf erreicht, und beffen Schafte febr bicht beifammen machfen. Dbaleich ich in ber Rabe ber havana, besonders auf bem Pafeo, sowie im Innern ber Infel, diese von der offindischen Bambusa verschiedene Gattung angetroffen habe, fo fah ich fie doch nie in jener Bollkommenheit, wie in bem bischoflichen Garten. Der ben Infeln des fillen Dzeans eigenthumliche Brodfruchtbaum (Artocarpus incisa), \*) mit welchem einige Alleen in dem Garten bepflanzt find, hat in furger Zeit eine ansehnliche Große erreicht, und diefer nutliche, zu der Familie der Reffeln gehorende Baum, welcher bekanntlich die vegetabilische Sauptnahrung fur die Gingeborenen ber Gudfeeinseln erzeugt, scheint burch ein befonders gluckliches Refultat, womit die ersten Bersuche des Anbaues gekront worden find, gur fernern Einführung deffelben aufzumuntern. Die Baume trugen zwar noch wenig Kruchte und biefe maren im Monat Januar noch nicht zur Reife gebieben, schienen aber in ber Folge eine reichere Ernte zu versprechen. Ich fand ben Artocarpus incisa im Innern ber Insel noch nicht angebaut, einen einzigen Stamm im Caffetal bes herrn Undreas de Zanas ausgenommen, welcher auch reife Fruchte trug, deren Samen, obgleich vollkommen ausgebildet, doch trot aller angewendeten Borficht im Berlaufe der Ueberfahrt nach Europa verdorben find. Die Samen des Brodfruchtbaumes, sowie die des Cacao (Theobroma Cacao) verlieren gewohnlich ihre Keim= fahigkeit mahrend einer Geereife. Die angebauten Brodfruchtbaume auf ben Infeln bes fillen Oceans find in ber Regel fteril, ober ihre Samen gelangen nicht zur gehörigen Bollkommenheit; dagegen die Früchte des Brodfruchtbaums, welcher auf den westindischen Jufeln eingeführt worden ift, vollig ausgebildeten Samen erzeugt. Obgleich die markige Frucht= bulle des Artocarpus incisa in Amerika Samen tragt, so enthalt fie def senungeachtet die nahrhaften, schleimigen und mehligen Theile in eben dem Mage, wie die der Gudfeeinseln. Das Clima von Amerika fcheint unter allen Lagen das Bachethum folder Pflanzen zu begunftigen, deren Burgeln ober Fruchte bas jum Nahrungestoffe bienliche Princip erzeugen.

In den gemäßigten himmelsstrichen gedeihen die Cerealien in der größten Bollkommenheit, und der Mais, diese Amerika eigenthumliche

<sup>\*)</sup> Die Straßen sind leider auf der ganzen Insel ebensowenig als die Alleen der Garten und meisten Plantagen mit nußbaren Baumen bepflanzt, obgleich die tropische Hise Borsicht so sehr für die Bequemlickseit des Wanderers erheischt. Die meisten Obstbaume der heißen Jonen, wie die Mangisera indica L., (Mango) Psidium pyriserum L. (Guyaba) die Achras sapota, Mammota (Mammai), Annona muricata (Guyabana, Marannon), Anacardium occidentale, Laurus persea, Eugenia Zambos u. v. a., verbinden mit einem dichten, nicht abfallenden Laube meist ein schnelles Wachsthum.

Getreideart, reift beinahe durch alle Breiten und diente von jeher feinen Bolfern zur Nahrung. Die Burgeln bes Caladium esculentum, ber Jatropha manihot, des Solanum tuberosum, des Helianthus tuberosus, ber Denotheren, Pforaleen u. f. m., welche durch die verschiedenften Simmeleffriche ber neuen Belt verbreitet find, enthalten alle einen mehligen Nahrungeftoff in ihren Wurzeln, find jedoch, beinahe diefem Belt= theile eigenthumlich, mit einem mehr oder weniger narkotischen Stoff berfeben, welcher, wenn fie im roben Buftande genoffen wurden, fie jum Theil unter die Bahl der Gifte versetzen wurde. Die Fruchte der ameris fanischen Unnona Arten kommen in ihren nahrhaften Bestandtheilen nas mentlich die Annona muricata auch ihrer Form nach, denen des Artocarpus incisa fehr nabe. Beinahe alle, mit fleischiger Fruchthulle versebenen Pflanzen Umerika's find mehr breiartig als fafthaltig, und baber weniger schmachaft als nahrhaft. Wenn man die ungeheure Maffe von vegetabilischem Nahrungeftoff betrachtet, den die kultivirten Baume und nabrunggewährenden Pflangen, welche in Umerika angebaut werden, liefern. und denfelben mit den ebenfalls nutbaren Pflanzen Europa's und anderer Welttheile in Vergleich bringt, fo muß es Bermunderung erregen, wie fehr die Natur jenen Welttheil vorzugeweise gegen andere begunftigt bat. Wenn wir die reichhaltigen Ernten des Welschforns, welches beinahe burch alle Climate Amerika's in der großten Bollkommenheit gedeiht, gegen die Cerealien ber alten Welt halten, fo ift es nicht zu laugnen, daß unter allen Getreidearten der Mais in einem fleinern Raume und mit geringerer Pflege eine größere Maffe Nahrungestoff als felbst ber Reis liefert, wels cher in den warmern himmeleftrichen der alten Welt die ergiebigfte Ges traideart ift.

Der ausservokentliche Nutzen, welchen in dem letzten Jahrhundert der Anbau der Kartosseln dem nördlichen Europa gewährt hat, scheint diesem Welttheil den großen Schaden, den die Entdeckung der neuen Welt theils weise nach sich zog, größtentheils ersetzen zu wollen. \*) Die große Menge nahrhafter Früchte, welche der Pisang erzeugt, gewährt der ärmern Klasse, besonders den Sklaven, welche den heißen Erdgürtel Amerika's bewohnen, die vorzüglichste Nahrung. Prüsen wir den Kaum, welchen eine Musappslanzung \*\*) einnimmt, und vergleichen wir denselben mit der Fläche,

<sup>\*)</sup> Ich kann die Meinung mehrerer Dekonomen und Cameralisten durchaus nicht theilen, daß durch Einführung der Kartoffeln vieles, sonst bessern Getreibes Arten eingeräumtes Land weniger nühlich bewirthschaftet werde. Der große Nußen, den die Kartoffeln in den sandigen Gegenden des nördlichen Deutschlands gewähren, ist unberechenbar, namentlich da, wo eine größere Bevölkerung stattsindet.

<sup>\*\*)</sup> Platanal.

welche unfere Kornarten erfordern, fo bleibt es unbezweifelt, daß der Difang auf gleichem Raume eine viel großere Maffe von Nahrungsftoff erzeugt, als jene. Berr v. Sumboldt hat in feiner ftatiftischen Befchreis bung Neus Spaniens mit bem ihm eigenen Scharffinn alles bisber Befagte hinreichend auseinander gesetzt und bewiesen. Obgleich ber Pifang fruber der beifen Bone Ufiens und Ufrika's eigenthumlich mar, ehe er nach Amerika verpflanzt wurde, fo gedeiht er bennoch in keinem Welttheile vollkommener, als in letterem. Das nämliche hat fich mit der Cocos-Valme und bem Buckerrohre bemahrt. Der Reis machet in ber Louisiana eben fo vollkommen, als in Egypten oder China unter gleichen Breiten. In dem nordlichen Theile der neuen Welt geben unfere Getreidearten, befonders der Beigen, in den vereinigten Staaten reichhaltigere Ernten. als in Europa; dagegen aber verandern die nutbaren Pflanzen bes gemaffiaten Theils der neuen Welt nur wenig ihre Qualitat in Europa. aus welcher Urfache ber Mais, und in ben heißern Regionen die Bataten ") recht aut gedeihen.

Berr b. Sumboldt, beffen langerer Aufenthalt auf der Intel Cuba diesem ausgezeichneten Gelehrten die sichersten Sulfsmittel an die Sand agb, die geographischen und ftatistischen Berhaltniffe der Savana fennen au lernen, hat une in feinem fo uberaus ichatbaren Berke \*\*) die wich= tigsten und umfaffenoften Rotigen mitgetheilt, welche bis jest von biefer Stadt und ihren nachsten Umgebungen bekannt find. Mit aufferordents lichem Fleiße sammelte Serr von Sumboldt in tabellarischer Form alle Register, welche von den Behorden bis zu neuerer Zeit verfertigt worden find, und gab bem Publifum auf diese Beise von der Savana sowohl, als von der gangen Insel Cuba eine geographische Ueberficht von großer Bollkommenheit. Die Beschreibung ber Savana umfaßt einen Zeitraum, ber fich auf mehrere Jahre fpater erftreckt, ale bie von mir gesammelten Bemerkungen uber die Bevolkerung diefer großen Stadt und ihren Berfehr überhaupt. Die Ginwohner der Savana, sowie die von Cuba, befteben aus Creolen, oder Eingebornen von weißer Sautfarbe, Spaniern, Fremden von allen Nationen, bier Transuentes genannt, den freien Farbigen (Pardos), worunter alle Mischlinge zwischen Beißen und Negern verstanden find; freien Schwarzen (Morenos oder Negros) und Sklaven, sowohl farbigen als schwarzen. Gine andere Menschenrace, die Zambos, von Indiern und Negern erzeugt, vernift man jest allgemein, obgleich fich beren fruber, namentlich zu Guanabacoa, aufgehalten haben. Bon ben

<sup>\*)</sup> Convolvulus Batatas.

<sup>\*\*)</sup> Reise in die Aequinoctialgegenden der neuen Welt. Sechster Theil, zehntes Buch. Stuttgart und Tubingen 1829.

Floriden kommen manchmal Indianer nach der havana, doch fehr felten. Sch fah einige Familien bavon, welche in den Straffen der Stadt gur Schau herumliefen und bettelten. Die Mehrzahl der Ginwohner bilden durchaus die Farbigen. Im Jahr 1810 begriff die ganze Bevolkerung der Stadt ohne Vorstädte 43,175 Seelen, von welchen 18,361 Beiße, 10,294 freie Karbige und Schwarze und 14,520 Sklaven; mit Inbegriff ber Vorstädte aber, wohin nun auch La Regla gerechnet wird, im Ganzen 96,304 Seelen, wovon Weiße 41,227, freie Pardos und Schwarze 26,349, und Sklaven überhaupt 28,728. Im Jahr 1825, behauptet herr v. Humboldt, habe die Bevolkerung mit Ginschluß des etwa 6000 Mann betragenden Militars, der vielen Auslander, der Monche und Ordensleute, wohl 130,000 Seelen ausgemacht, welches auch fehr mahrscheinlich ift, da die Bevolkerung, welche wegen der Verwirrung im Jahr 1823 und bei der überhaupt mangelhaften Bolkszählung nicht genau bestimmt werden konnte, etwa auf 124 - 126,000 Seelen geschätzt wurde. gleich die Bevolferung feit 1826 bis zum Jahre 1832 bedeutend zugenoms men haben mochte, fo bleibt dennoch fein Zweifel, daß diefelbe durch den schrecklichen Ginfluß der Cholera, welche namentlich ihre Verheerungen unter ben Karbigen anrichtete, um fehr Bieles abgenommen haben muß. Trot der haufigen gelben Fieber Epidemieen hat die weiße Bevolkerung, namentlich an Auslandern, welche dieser climatischen Krankheit am meisten ausgesetzt find, immer zugenommen, und ber Verluft an Stlaven durch die Cholera wird mahrscheinlich größtentheils durch Unkaufe derfelben im Innern der Insel ersett fenn, so daß ich anzunehmen mage, daß ein Drits theil des Abganges durch die Cholera innerhalb eines Jahres wieder eraanzt ift. Der Aufenthalt in der havana kann fur die Auslander in jeder Sinficht als fehr ungefund geschildert werden, und die baufigen Gelb-Rieberperioden raffen manches Opfer hinmeg, obgleich in neuerer Beit durch die Sulfe geschickter fremder Merzte dem Uebel fehr vorgebeugt ift. Befondere ift dies in den Militarhospitalern der Fall; auch fur die fremden Matrofen wird gut geforgt, und die Sterblichkeit ift jedenfalls geringer als in andern amerikanischen Seeftadten, wie Neu Drleans und Bera Erug. Es feht nun dahin, ob die Cholera fich wiederholen werde oder nicht. Redenfalls mare fie eine furchterliche Geißel in einem Lande, wo es fo wenig Mittel gibt, einer miasmatischen Krankheit vorzubeugen. aus Spanien herubergeschiffte Militar, welches fich Behufs der Rriegs-Expeditionen nach dem amerikanischen Festlande in der havana versammelte, war ftete einer Urt Decimirung unterworfen. Die aufferordentliche hingebung und Disciplin diefer beinahe einem gewiffen Tode geweihten spanischen Truppen, ihre schone militarische Haltung, ihr friegerischer Beift und ihre Tapferkeit haben mir bobe Achtung fur den regularen fpanifchen Krieger eingeflößt. Diefer Beift ließ fich felbst mabrend der fritischen

Zeit meines Aufenthalts, wo die Gemuther durch die im Mutterlande herrschenden Unruhen ausserst aufgeregt waren, nicht verläugnen, indem unter den Offizieren sowohl als unter den Soldaten ein dem König Ferdinand sehr ergebener Sinn herrschte, und nur sehr wenige Offiziere der Garnison hiervon eine Ausnahme machten. Es ist überhaupt die spanische Nation ein edles, kräftiges Volk Vaterlandsliebe und Rechtlichkeitsssinn, der nur durch unglückliche Umstände irregeleitet wird; und welche Thatkraft dieses Volk entwickeln kann, lehrt die Geschichte.

Durch ben gangen Monat Januar mar bas Clima in ber havana aufferst mild, obgleich bei ben fortwahrenden Gudostwinden die Bite in ben Mittagestunden oft schon laftig zu werden anfing. Der Thermometer erhielt sich des Nachts zwischen 14 bis 16° + R., wahrend er nach Aufgang der Sonne fich bis 20° erhob und in den warmften Mittags. Stunden felbst 26 erreichte. \*) Trot der trockenen Jahreszeit maren die engen und niedrig gelegenen Strafen der Stadt voll Schmut, mahrend in ben hoher gelegenen Gegenden ber Staub und die die Luft erfullenden feinen Kalktheile fehr beläftigend maren. Da die havana den' Mord-Westwinden sehr ausgesetzt ift, so find schnelle Temperaturwechsel nichts Ungewöhnliches, namentlich in den Monaten December und Rebruar. 2118 dann fallt der Thermometer bis auf wenige Grade uber 0 und es foll fogar auf den die Stadt umgebenden hochsten Dunkten das Queckfilber ben Gefrierpunkt erreicht haben. Bei dem Gintritte der erften kalten Binde verschwindet das gelbe Rieber, obgleich einzelne Krankheitsfalle in manchen Sahren nicht gang ausbleiben, und tritt erft mit den Monaten Mai und Juni wieder ein. Auffallend mar mir die Feuchtigkeit, welche in den Baufern, befonders den untern Stockwerfen derfelben, in der Savana berrschte. Diese und gabllose kleine Ameisen machten mich fur meine Sammlungen, besonders fur meine Berbarien, fehr beforgt. Ich hatte mir bon meinen täglich wiederholten Spaziergangen in der Umgegend von Savana eine viel großere Ausbeute versprochen; aber die Gegend selbst ift nicht so reich an vegetabilischen Produkten, als man es glauben follte. Der Ralkstein ber bas Meer begrenzenden Rufte, zum Theil juraffischer Bildung, ernahrt auffer Fettpflanzen und dornentragenden Akazien wenig Krauter und Grafer. Auf den vom Meere befpulten Madrepor-Gebilden blutte sehr uppig Convolvulus maritimus, sowie die Argemona mexicana, eine Pflanze, die ich spåter selbst noch auf den vulkanischen Sochebenen der Andes wiederfand. Die Forts Cabanas und Morro find gang von ineinander gewachsenen Tungs (Opuntia pseudo-tuna?)

<sup>\*)</sup> Im Januar war der hochste Standpunkt des Reaumur'schen Thermometers + 25°, der niedrigste + 16°. Im Monat Februar der hochste Stand + 26°, der niedrigste + 12°.

umgeben. Diefe tunales, welche felten mit andern Cactusarten unter mengt erscheinen, gehoren zu ber Befestigungekunft des sudlichen Umerika und machen den Rayon der Festungen unzugänglich. Während sonderbarer Beife die langstacheligen Opuntien benannte Forts umgurten, thun ben namlichen Dienst große Massen bes Cereus grandiflorus an ben westlich von der Stadt gelegenen Kestungswerken und mogen durch ben aufferft ftarken Geruch ihrer Bluthen und die barauf folgende Kaulnif berselben mahrend der heißen Sommermonate viel zu der Sterblichkeit, die in der Stadt herrscht, beitragen. Auffallend mar es mir, auffer den Kettpflangen und Afagien noch andere Straucher und Staudengemachfe in großer Bahl gesellig beisammen leben zu feben. Go fand ich an den bit lichen Abhangen des Jurakalksteins vom Morro große Gruppen eines gelbblühenden Eupatorium, und felbst auf Boben von mehreren hundert Fuß ziemlich hohe Straucher von der Cocoloba. Auf Excursionen. welche ich im Beften der Stadt und sudlich von der Quinta des Bischofs machte, fand ich die Begetation um vieles urpiger; große Grasplate mech felten mit Bufchwerk ab; auf den feuchten Stellen wucherten riefenhafte Bambuerohre, und große Strecken maren mit ber überaus prachtvollen Ronigspalme bedeckt. Mit Recht gilt diese fur die Ronigin der Palmen, fie, deren machtige Stamme eine Bobe errreichen, wie ich fie an keiner andern Palme Umerika's fah. Un die Borftadte reihen fich auch die Villas der havanesen, die nun schon empfänglicher fur den Gartenbau und den Genuß des Schattens find; doch jene Ueppigkeit der die Bohnungen umgebenden Garten, wie man fie in Brafilien und St. Domingo findet, wird man noch lange bei Savana vermiffen. Biel einladender bagegen erscheint La Regla, welches wegen seiner Entfernung mit Unrecht au den Porstädten der Stadt gerechnet wird. Ueberaus reizend ift der Unblick des Golfe, den man ju jeder Stunde in furger Zeit mit einer lancha durchschiffen kann. Neger find immmer bereit, fur einige Pezzes tas die Ueberfahrt zu bewerkstelligen Auch machen regelmäßig großere Boote diese Kahrt. Beinahe zu jeder Stunde des Tages weht ein fuhler Seewind und ein Baldachin schutzt gegen die fengenden Strahlen der Malerisch herrlich erscheint nun die Stadt mit ihren vielen Thurmen, Forts und Caftellen und prachtig leuchtet das untergehende Tagegeffirn burch eine palmenbedectte Landschaft, mabrend bas flare Blau des Meeres bas glangende Tropengemalde vollendet. Run noch die schwarzen, exotischen Gestalten der Neger, die braunen Physionomicen ber Creolen im Gegenfat ber gebleichten Gefichtezuge fremder Europaer, die sonderbaren Trachten des Landvolks, und ein mit Schiffen und Kahrzeugen aller Urt bedeckter Safen. Noch entzückender ift die nachtliche, durch den überaus hellen Mondschein erleuchtete Gegend; die Gestalten erscheinen phantastischer und die Tropennatur auffallender. Oft wiegte ich

mich in kuhler Nachtluft in einem Rahne auf dem Golfe, die Große biefer Naturscenen bewundernd.

La Regla ift eine bubiche, ziemlich gut gebaute fleine Stadt, lange einer Bucht gebaut, welche mit bem großen Wafferbaffin, bas ben Safen ber Savana bildet, in Berbindung fieht und einen beguemen Unferplats fur geringere Sahrzeuge bildet. Die Ginwohner von La Regla treiben baber auch einen nicht unbedeutenden Sandel, befonders mit Ruftenfahrzeugen, welche aber auch haufig zu einem anderseitigen, schon fruber erwahnten, fehr schlechten 3wecke gemigbraucht werden follen. Die Bebolferung von La Regla, welche im Jahre 1810 2218 Geelen ausmachte, und wohl nun um ein Drittheil gestiegen fenn mag, enthalt mehr weiße als farbige Ginwohner. Die nachfte Umgebung befteht aus fahlen Sugeln, die mit Gras und einzelnen Palmen bewachsen find. Unter diesen fah ich eine Gruppe ber Coccos crispa, einer neuen, bon herrn b. hum= boldt aufgestellten Urt, welche zu ben monographischen Gewächsen gezählt werden konnte. Auffallend ift es überhaupt, daß die Matur unter ber Reihe ber Palmenarten einzelne Formen erschuf, die in kleinen Gruppen auf fehr beschranfte Raume vertheilt erscheinen. Ich habe auf meinen Banderungen durch Santi und Mexiko Gruppen von Palmen von oft fehr charakteriftischen Formen gefunden, die ich trot aller Bemuhung in andern Gegenden diefer Lander nicht mehr aufzufinden vermochte. In Regla fcheint ber Ginn fur Unlegung uppiger Baumformen mehr ale in der Savana felbst vorgeschritten ju fenn, und die traurigen, oft blattlofen Ernthrinen und Afagien werden von folchen Strauchern und Baumen verdrangt, die fich durch ausdauernde, lederartige Blatter auszeichnen. Manche von den Fruchtbaumen der Tropenzone, wie die Achras, Mammea, Perfea, die Mangos und Anona, erreichen eine aufferordentliche Sohe mit stattlichen Kronen und find eine mahre Wolthat ber Tropens zone, daher auch im Innern der Infel überall gang gemein. In Guanabacoa fab ich auch schon die erften machtigen Stamme des Sapotier (Achras sapota) mit reifen Fruchten überladen, welche zwar breiartig, aber von fuhlendem, angenehmen Gefchmade find. Der Weg, welcher nach Guanabacoa fuhrt, ift Anfangs ode und gibt feinen vortheilhaften Begriff von der ofonomischen Benutung des Bodens. Je mehr man fich aber diesem altindischen Dorfe nahert, besto mehr verschwinden die fahlen Formen und Straucher, und Baume treten hervor, Alles nimmt ein landliches Unsehen an, und die Saufer find von Garten, Maisfeldern und Mufapflanzungen umgeben, die bon hohen Baumen beschattet werden. Drangen und Limonen wachsen hier in großem Ueberfluß in allen Formen und Abarten, in welchen diese nuglichen Baume in den heißen Rlimaten fich fo fehr vervielfältigt haben. Befanntlich geboren die Unanas von ber havana zu der gepriefenften Sorte; in ber nachsten Umgebung der Stadt

aber kommen fie felten vor, in Guanabacoa bagegen fah ich viele von aufferordentlicher Große. In der Rabe diefes Ortes findet fich ein Sugel, Loma de los Indios genannt, ausgezeichnet burch einen machtigen Steinbaufen, mit einem Kreuze auf dem Gipfel. Man erzählt fich, daß auf diesem Berge in den ersten Jahren der Besitznahme ein Treffen zwischen ben Spaniern und den Eingeborenen der Infel fattgefunden habe, in welchem ein großes Gemetel unter ben Indianern sowohl burch bas Schwert, als burch die auf die Indianer eingehetten Bluthunde angerichtet Ich besuchte den Sugel, der übrigens auffer den traurigen Ruckerinnerungen an die graufamen Dofer, welche die Entdeckung Amerika's foftete, wenig Bemerkenswerthes zeigte. In botanischer Sinficht bereicherte ich mich mit einer gang niederen, weiß blubenden Malpighia, beren Blatter benen ber M. coccifera glichen und einer fleinblattrigen Echites mit rofenrother Bluthe. Da ich fehr begierig war, bas Innere ber Infel zu bereisen und die entgegengesetzte Rufte zu besuchen, so kam mir die Ginladung eines Befannten, herrn henrique Destier, fehr zu ftatten, welcher mir vorschlug, seine Besitzungen im Innern ber Insel, die er mit feinem Bruder, herrn Fernando Des bier, gemeinschaftlich befaß, gu herr Desdier, obgleich ein geborener Spanier, hatte burch einen langen Aufenthalt in Samburg die deutsche Sprache so fehr inne, daß es schwer fiel, ihn von einem Deutschen zu unterscheiden. Die genaue Renntniß, welche er von der Infel Cuba hatte, und feine vielfach verameiate Bekanntschaft mit den reichsten Pflanzern der Infel, fowie fein liebenswurdiger Charafter machten benfelben zu einem febr angenehmen Reisegesellschafter fur einen Fremden, ber ber Sprache noch unkundig mar.

Der 20. Januar mard zur Abreife bestimmt, und am fruben Morgen Diefes Tages hielt die Bolanta bor meiner Wohnung. Buerft besuchte ich ein Landhaus des herrn Desdier in der Borftadt La Salud, ein fleines, aber niedliches und gut eingerichtetes Gebaude, mit einem durch eine Mauer eingeschloffenen Garten, in welchem übrigens auffer mehreren Drangen-Baumen und Gunavas (Psidium pyriferum), einigen gang verfruppelten Granatapfeln und Reigen, feine Dbftbaume wuchsen; bagegen sah ich hier im Naturzustande zum ersten Mal die Euphorbia tithymaloides, die Jenipha pinnatifida, eine mir unbefannte, febr schone Aristolochia und eine Cucurbitacée mit vollig reifen Kruchten. lettere, gurtenartige Rletterpflange, beren Blatter und Bluthen benen ber Momordica elatherium nicht unahnlich find, zeichnet fich durch die felts fame Form ihrer Frucht aus. Diese ist von der Große einer großen ausgewachsenen Gurke, vielfacherig, mit harter, lederartiger Bulle. Samen find schwarz und befinden sich im reifen Bustande in einem lotferen, fabenartigen Gewebe, in welchem biefelben burchfallen konnen und daher bei jedem ftarken Luftzug, welcher die zwar großen, aber fehr leichten

Früchte in Bewegung setzt, einen rauschenden Ton geben. Eine ganze Mauerwand war mit dieser Pflanze überwachsen und eine Frucht hing an der andern. Die Samen behalten sehr lange ihre Reimfähigkeit, wie dies überhaupt bei den Cucurbitaceen der Fall ift, und keimten gut in Europa, trugen auch vollkommene Blüthen und setzen Früchte an, welche aber mit keiner Mühe zur Reise gebracht werden konnten. Um meisten überraschte mich der Andlick zweier prächtiger Flamingos, \*) welche grasvitätisch im Garten herumgingen. Diese Wögel waren ganz zahm und fraßen aus der Hand; ich habe später nie mehr welche gezähmt gesehen, obgleich sie sich gut erhalten und unter dem Hausgeslügel erziehen lassen. Herr Desdier war so gütig, mir ein Geschenk mit diesen schönen Thieren zu machen; leider aber ertrugen sie die Seefahrt nicht.

Gegen gebn Uhr bes Morgens verließen wir die lange Borftadt Jefus Maria und erreichten auf dem Bege nach Batabano am Fort Atares porbei eine Unbobe, Loma be San Juan genannt, bon welcher eine ausgezeichnete Fernsicht uber die Stadt, die Bucht und das Meer fich eroffnet. Die Strafe ift bier burch einzelne Stamme ber Jucca gloriosa und der Agave bezeichnet, und fubrt Unfange burch ein wenig bewohntes und angebautes Land. Much find die vereinzelten Wohnplate ziemlich sparfam, ba bas Land meift Biehweiden, mit Palmgruppen bedeckt, bilbet. Schon eine Lequa von ber Stadt murbe ber Deg aufferordentlich fchlecht, ba derfelbe burch die vielen, mit Raffeefacten beladenen Rarren, befonders mabrend ber naffen Sabreszeit, bon Grund aus verdorben und nur felten hergestellt wird. Die offentlichen Arbeiten geschehen meift durch einges fangene Maronen : Reger, \*\*) ober fonftiges fchlechtes farbiges Gefindel, besonders von Schwarzen, welche von ihren Berrichaften durch feine Zwangsmittel mehr zur Ordnung gebracht und ber Regierung zum Gebrauche überlaffen werden. Solche Maleficanten werden bon berfelben zu ben harteften offentlichen Arbeiten, bornehmlich jum Straffenbau, bers wendet, tragen Salsbander bon Gifen mit großen eifernen Sornern und fcmeren Retten, und gemahren im Allgemeinen einen bochft widerwartigen Anblick. Da der Weg in den Wintermonaten burch die herrschende Trodenheit noch am besten ift, so ift auch der Berkehr am großten. Much war die Strafe mit vielen Menschen und Karren bedeckt; große Tropas von Saumthieren und zweiraderige Rarren, mit riefenhaften Dchfen bes spannt, einzelne Reiter, Reger beiberlei Gefchlechts mit Laften auf bem Ropfe zogen einher, um die taglichen Bedurfniffe, ober die reichen Ernten an Raffee und Bucker ber hauptstadt auguführen. Da ber Weg fehr

<sup>\*)</sup> Phoenicopterus americanus. Gang roth mit ichwarzen Schwungfedern.

<sup>\*\*)</sup> Entlaufene Sflaven.

enge, voll Locher und großer Steine mar, die beladenen Maulthiere immer bie Mitte des Beges halten wollten, ober bie fchwer belafteten Fuhrwagen nicht ausweichen konnten, fo ging unfere Sahrt Unfange nur lange fam von fatten. Mir war dies gang recht; nicht fo meinem Begleiter, welcher noch zu guter Stunde seine Sacienda erreichen wollte und fich bitterlich uber die Sitze beklagte. Ich ergotte mich indeffen am Unblicke ber grotesten Figuren und fand alle Augenblicke etwas Sammelnewerthes, besonders da der Pflanzenwuchs schon uppiger murde. Nach Verlauf von einer Stunde erreichten wir eine große Biehtrift, auf welcher vieles Rind. vieh weidete und die Potrero Bachoni genannt wurde. Obgleich ich die Große und Schonheit des Diehes auf Cuba fcon beobachtet hatte, fo übertraf doch basjenige, welches ich hier fab, meine Erwartung. Stiere sowohl ale Rube find von ausgezeichneter Schonheit und Große, von einer meift tief dunkeln Farbe, mit großen mondformigen Sornern, gleich denen bon der Campagna Romana oder den Gbenen Siciliens. Diefe Diehheerden wurden von Bogeln umschwarmt, welche ihnen dieselben Dienste leisteten, wie es unsere Staaren zu thun pflegen. Ich bemerkte mehrere Arten unter denfelben, namentlich Cassicus niger und Quiscalus (Icterus) versicolor, welch letterer auch in der Louifiana vorkommt. Nachdem ich den Potrero Bachoni gurudigelegt hatte, veranderte fich die Gegend plotislich und der Boden nahm eine dunkelrothe Karbe au. Dies ift eine febr fruchtbare Erde, die unter dem Namen Tierra Colorada bekannt ift und einen großen Theil von Cuba bedeckt. Diefe rothe Erde, auch Tierra bermeja genannt, ift nach herrn v. humboldte Meinung mahrscheinlich eine Berfetzung orydirten Gifens mit Giler und Thon, ober mit einem uber dem Ralkstein gelagerten rothlichen Mergelftein gemengt, und wird von biefem Gelehrten mit dem Ramen des Ralffteins der Guinen bezeichnet. Die Plantagenbesitzer mablen diese Erde ebensowohl, als die einen großen Theil der Insel bildenden und beinahe nacht zu Tage ausgebenden porofen Ralklager jum Unbau des Raffees, deffen Burgeln borzugeweise einen heißen und trockenen Boden lieben. Gine andere Art des Bodens, welcher der schwarze genannt wird, Tierra prieta, ebenfalls fehr fruchtbar und mehr thonhaltig, gewährt bem Buckerrohr ben uppigften Buche. Gleich beim Gintritt in die rothe Erde veranderte fich die produktive Kraft, und große Partien hoher Baume und bichte Gruppen von Strauchern, mit Schlingpflangen durchrankt, bedeckten bas Land.

Hier erschien auch zuerst die kleine, der Insel eigenthumliche Limone, von den Eingeborenen Limoneilla genannt, welche große Strecken des Landes in früheren Zeiten bedeckt haben muß. Man bedient sich dieser kleinen Limone nicht nur, um ihren ausserst fauern Saft auszupreffen, sondern die Havana treibt auch einen großen Handel mit den in Zucker eingemachten Früchten berselben. Ich fand dieselbe Art in St. Domingo

wieder, wofelbst noch zwei andere Citrusarten, eine mit runden fauern Kruchten, Die andere mit fußen, den Drangen abnlichen, als hochstammige Baume in den wildeften Urmalbern erscheinen und nicht als Barietaten unserer Pomerangen betrachtet werden konnen. Auch Mexico ernahrt an ben Abhangen ber Cordillera einige Citrusarten, und eine genauere Uns tersuchung berselben wird jedenfalls ergeben, daß sie por der europaischen Bevolkerung fcon vorhanden gemefen find. Ginige fcone, bochftammige Afazien und Ernthrinen ragten über Gebuiche der Bignonia stans und über niedere, schotentragende Straucher, g. B. Cytisus spinosus, hervor, haufig von Echites torulosa und mehreren schonen Ipomeen durchrankt. Fruhere Reifende klagen fehr uber bas überhandnehmende Berftoren ber Balber und Gebufche auf Cuba. Je mehr ich mich aber bem Innern ber Infel naherte, besto mehr verschwand die Armuth an Solz, und ich bin durch große bewaldete Strecken gereist, in welchen noch riefenhafte Stamme gu finden waren. Goviel ift gewiß, daß, was auch die Manchete ") bes Pflangere gerftort, in Rurgem von der Natur erfett wird. Gegen Mittag erreichten wir den fleinen Ort San Dago, von wo aus die Matur immer fruchtbarer und uppiger murbe und fich mit grofferen Baldgruppen bes beckte. Auch wurden die Kaffee = und Buckerpflanzungen, sowie die Reger haufiger. Nicht so auffallend erscheinen die Schwarzen im Gewühle ber Stadt, wie auf dem flachen Lande in den Ingenios oder Plantagen, wo ihr echt afrikanischer Charakter fich nicht verlaugnet und beide Geschlechter beinahe nacht den brennenden Sonnenstrahlen ausgesett find. Cuba, durch das Ginschmuggeln der Reger von der Goldfufte haufig mit echten Ufrikanern verfeben, erhalt in feinem Regerblute noch den Typus, ber diese Race auszeichnet. Der echte Schwarze ist daber wohl von dem Creolen-Reger zu unterscheiden, welcher, je mehr er fich acclimatifirt, auch verwahrloster und schlechter erscheint. Gine folde fcmarze Gruppe, spärlich mit gefarbten Tuchern umhullt, hielt ihre Siefta, ba es gerade Mittag war, unter bem Schatten eines riesenhaften Caiba. Wer hatte fich bier nicht nach Ufrika verfett gedacht? Auch fcheint es, als erinnere fie der Caiba an feinen Geschlechts. verwandten, den Boabob (Andansonia digitata), geheiligt durch den Aberglauben der Afritaner, als verfette fie fein Anblick an die Geftade des Migers. \*\*)

<sup>\*)</sup> Langes Meffer, beffen man fich jum Abhaden der Gebufche bedient, gleich bedeutend mit dem Façao in Brafilien.

<sup>\*\*)</sup> So ist mir auf St. Domingo von glaubwürdigen Personen versichert worden, die echten afrikanischen Neger, welche nach diesem Eilande versetzt worden wären, hätten den ungeheuern Caiba oder Mapou (Bombax Caiba) in der Nahe von Mirazoane einer göttlichen Berehrung gewürdigt, indem sie ihn mit dem Boabob verwechselten. Ich selbst maß diesen Baum, dessen Umfang dem größten Boabob des Senegals wenig nachgibt, und dessen Krone und Aeste eine Unzahl Schmarozer: Pflanzen ernährt.

Die Waldgruppen, die ich burchfuhr, bestanden aus hohen Stammen der Cedrela odorata und der Bursera gummifera. Auch meine ich, das Brasiliastrum americanum, sowie ben echten Guanac zu erkennen; unter diefen Stammen von Balfambaumen, von denen einige, mit glatter rother Rinde verfeben, der Farbe eines Indiere nicht unahnlich find, wird Die eine Art Indio desnudo genannt. Leider konnte ich wegen des ents blatterten Stammes den Baum felbst nicht bestimmen. Die Cecropia peltata, welche auf Cuba eine aufferordentliche Bobe erreicht und, wie ich glaube, Jugruma genannt wird, beherrscht mit ihren großen, silberfarbigen Blattern die hochsten Gipfel der dunnbelaubten Gummiferen, mabrend mit ihren dunkelgrunen dichten Blattern Feigenbaume und Calophylum Calaba eine finftere Schattirung geben. hierzu fommen noch einige bobe Schlinapflangen aus den Aroiden mit fonderbar geformten Blattern; eingelne, die Gruppen durchbrechende Palmen, und gange Maffen von Tillandfien, Bletien 2c., welche, uber einander gehauft, Die Winkel der Mefte bewohnen und vom Leben der Baume gehren. Große Schagren larmender Papaganen, flopfende Spechte, melancholische Rufuke \*) und Trogons (Rurufu's) von prachtigem Gefieder, bunte Gingvogel aller Urt und große Saufen von Sordenvogeln (Cassicus), nebst vielen bunten Schmetterlingen mit dem eigenen Colorit des heißen Klimas; dabei ein wolkenlofer, dunkelblauer Simmel, eine brennende Site: - und bas echte Bilb ber Tropenzone liegt anschaulich ba. Bor Untergang ber Sonne befand ich mich in ber Sacienda bes herrn Desbier, wegen ihrer Rabe an bem fleinen Fluß Gange Ingenio del rio Gange genannt, und wurde auf bas freundschaftlichste bon bem Bater und Bruder meines Begleiters empfangen. Die Gaftfreundschaft ift aufferordentlich groß in allen fpanis schen Colonieen; Die reichste Quinta und armlichste Milpa steben mit gleicher Berglichkeit dem Wanderer offen, und nie wird man bei Creolen vorübergeben, welche eine Mahlzeit zu sich nehmen, ohne von ihnen auf das wohlwollendste dazu eingeladen zu werden. Diefer patriarchalische Gebrauch, welcher aus dem grauen Alterthum auf mehrere Bolker fich bis auf die neueste Beit übertrug, scheint aufferdem alle jene Nationen zu chas rafterifiren, beren Ginfachbeit ber Sitten fie bem Naturftande nabert. Trots ihrer rauberischen Gigenschaften ift bie Gastfreundschaft innerhalb bes Bezirks ihrer Sutten den blutdurftigen Wilden Nordamerika's fo beilig, ale ben Beduinen ber Bufte und ben friegerifchen Bergvolkern bes Raukasus. Mit dem Aufhoren der blutigen Kriege, welche S. Domingo verwufteten, trat auch die Gaftfreundschaft felbst gegen ihre fruheren Tods feinde, die weißen Europaer, in das Berg ber auf diese Insel übergesiedelten

<sup>\*)</sup> Arriero genannt.

Ufrifaner zurud, und der in den gebirgigen Urwalbern fummerlich vegetirende Neger theilt die letzte Caffave oder Banane mit feinen fruheren Unterdruckern. Die Gegend um die Bacienda mar aufferft uppig; Die Matur ift hier fraftvoll und Alles zeigt Induftrie und Arbeitfamfeit. Die Reger find im Allgemeinen gut gehalten und ihr Loos fehr erträglich. wenigftens um Dieles beffer als in ihrem Baterlande; Die menschlichfte Behandlung wird ihnen ju Theil, und Mighandlungen, welche in den ubrigen Stlavenlandern jur Tagesordnung geboren, find hier eine aufserordentliche Seltenheit. Das Gesetz fur Die Schwarzen, der Code de los Negros, gebort zu ben trefflichften und philanthropischsten Inftituten, welche die Geschichte des Colonial Befens bezeichnen und den Regenten unsterblich machen, ber es gab. Die Spanier haben burch ihr milves Betragen gegen bie Schwarzen ben Simmel mit ben Graufamfeiten ausgefohnt, mit welchen Noth, wilder Kriegefinn und Raubsucht der Conquistadores fich an dem rothen Urblut Amerika's verfundigten. Wer uberhaupt die Geschichte ber spanischen Colonieen studirt, wer ben Charafter ber Spanier kennt, muß im Allgemeinen mit wenigen Ausnahmen das Benehmen der fruheren spanischen Regierung bei Verwaltung ihrer Colonieen bertheidigen. Wenn auch ein zu eingeschrankter Sandel, der Aberglaube mit dem Monchothum gepaart, der große Ginfluß einer im Muts terlande aufferft machtigen und habsuchtigen Geiftlichkeit und die zu fehr ausgebreiteten Monopole die Staatsmafchinen labmten, fo muffen auf der andern Seite auch die entsetlichen Opfer, welche die Entdedung und Ersoberung ber neuen Welt kosteten, das Zeitalter, in welchem fie geschah, ber damale in Spanien herrschende verfolgungefuchtige Religionseifer, welcher noch heute der spanischen Geiftlichkeit eigenthumlich ift, die 3usammenftellung ber erften Colonial-Bevolferung, welche zum Theil aus Abenteurern oder fogar Berbrechern bestand, und der mehrenheils grausame, feindselige, oder wenigstens unbeugsame Ginn der Urbewohner felbft in den civilifirteften Regionen biefes großen Belttheils in Betracht gezogen werden. Die spanische Regierung, sowie die Audienzien und bas indische Tribunal in Spanien, haben meift fehr heilfame, bas allgemeine Bohl ber Colonieen hebende Gesetze gegeben und mit mahrhaft vaterlichem Sinne den armeren Theil der Bevolkerung und die unmundig gu nens nenden Indier weislich gegen die Anmagungen der zu machtigen Geifts lichkeit ober bie Sabsucht ber Großen geschutt. Wenn bas Mabrider Cabinet feine Schutzlinge bor ber übermäßigen Ginführung ber europais schen Luxusartifel zu bewahren suchte, so labmte es wohl dadurch den Sandel ber europäischen Nachbarlander, nicht aber den eigentlichen Boblftand der Colonieen. Dehmen wir die findliche Ginfalt der gefitteten Indier und ihre noch stattfindende fille Unhanglichkeit an bie Krone Spaniene und die Milde, mit welcher die einmal gegahmten Indier behandelt

wurden, so muß man ebenfalls einen großen Theil jener Anklagen zurucknehmen, welche auf der spanischen Geistlichkeit lasten. Ich bin weit entfernt, alle Mittel, deren sich der apostolische Clerus bediente, in Schutz zu nehmen und diese mit der Heiligkeit der Religion in Einklang bringen zu wollen. Wenn wir aber auf der andern Seite den barbarischen Götzenbienst der Indier und ihre abergläubische Indolenz in die Wagschale legen, so konnen wir nicht umhin, anzunehmen, daß ausserventliche Mittel, sie zum Christenthum zu bekehren und in demselben zu erhalten, nothwenbig waren.

Die franische Regierung wurde in ruhigen Zeiten jedenfalls in ben Sandeleverhaltniffen mit den Colonieen eine andere Richtung angenommen und badurch den hauptstein des Auftoffes entruckt haben. Wer mit Aufmerksamkeit den Zustand des spanischen Amerika studirt, wie er une von bem erften unter den Reisebeschreibern der neueren Beit, bem Berrn v. humboldt, vorgelegt worden ift, und die neuen Republifen, wie fie jest find, betrachtet, der kann es manchen Creolen nicht verübeln, wenn fie fich nach den fruberen Zeiten guruckfehnen. herr v. humboldt befigt das allgemeine Bertrauen und die ungetheilte Achtung aller Gingeborenen ber gebildeten Rlaffe, und wir feben ihn in feinen Schriften durchaus die das malige spanische Regierung nicht angreifen. Es ift wahr, daß der schwanfende Buffand, in welchem fich Spanien mahrend des Rrieges mit Krant. reich und feiner inneren Unruhen befand, es ben fudamerikanischen Bolkern schwer machen mußte, eine Partei zu ergreifen, oder die Junta von Sevilla als ihr Oberhaupt anzuerkennen. Es mußten Gahrungen ents stehen, welche endlich eine Lobreißung nach sich zogen. Hierzu gesellte fich ber freie Sandesverkehr mit der übrigen Welt, und nun maren biefe Rander unrettbar verloren. Die Organisation der einzelnen Regierungen fonnte fich nicht auf einen fo festen Bug bilden, daß fie den Bermurfniffen ber Parteien und bem Kriege mit den Truppen des Mutterlandes allein Die Spite zu bieten vermochte, und die Administration dieser Lander theilte fich in den Willen der fahigsten Ropfe und der glucklichften Generale. hierzu der Ginfluß und die Intriguen fremder Nationen, die burch den Sandel und weitere Intereffen an die Republiken gebunden find, nebit Maffen einer theilweise unbeschäftigten Soldateska, die beschäftigt und bezahlt fenn will, die vielfach erhohten Bedurfniffe burch Ginfuhrung bes europäischen Lurus und die fehr geringe Soffnung fur die endliche Beilegung aller jener Zwiftigkeiten: lauter Umftande, welche ber Bohlfahrt der neuen Republiken ftorend entgegentreten.

Dem Wohngebaude meines Wirthes gegenüber war die Preffe fur bas Juckerrohr, Trapiche, welche, ba es gerade Erntezeit war, in vollem Gange sich befand. Diese, aus drei parallel neben einander laufenden eisernen Enlindern bestehende Einrichtung entbehrte noch viele jener

Bollfommenheiten, welche jest zur Auspreffung bes Budersaftes üblich und namentlich in den Buckerfiedereien der Louisiana gur größten Bollkommens heit gebracht worden find. Das Werk wurde durch Ochsen getrieben, auf benen fleine Regerknaben fagen, und die ausgepreften Schafte murben jum Biebfutter ober ale Brennmaterial benutt, ba Branntweinbrennereien noch nicht fo allgemein eingeführt waren. Bei gang großen haciendas beros fand ich übrigens die Borrichtungen auch schon mahrend meines Aufenthaltes auf Cuba in vollstem Fortschreiten, und bald werden eine Menge Maschinen den Gebrauch der Menschenarme beschranken. Ingenio Gange unterhielt 300 erwachsene Sflaven, barunter 180 Manner und 120 Frauen, welche zusammen einige 50 Rinder erzeugt hatten; eine folde Plantage fann 12-1300 Riften Buder in einem Sahre produciren, ohne ben Kaffee, beffen Arobengahl megen der progressiven Bunahme Dieses Produktes bei benannter Negerzahl nicht genau bestimmt werden fann. Bur Besperftunde versammelten sich die fammtlichen Schwarzen mit ihren Majorals, den Sklavenauffehern, auf einem Plate an der Sa= cienda. Ich erstaunte über die Bahl echt afrikanischer Neger, die ich das felbst noch vorfand, und über die auffallenden Physionomicen, welche die verschiedenen Racen der Negerstämme bezeichnete. Es ift daber fur einen Renner des afrikanischen Blutes ein Leichtes, sie nach ihren Nationen eingutheilen und bei ben Sklaven : Ankaufen fich barnach zu richten, indem einzelne Stamme den andern borgezogen werden. Im Durchschnitte find alle echten Neger fraftig und muskulbe gebaut, die Manner oft mit einer wahren Riesenstärke und aufferordentlichen Ausdauer begabt, obgleich fie nach ihren verschiedenen Stammen in den Proportionen ihres Korpers Berschiedenheiten zeigen. Die Beiber find im Durchschnitte berhaltniffs maßig flein gegen bie Manner und fogar zierlich gebaut zu nennen; boch auch hierin unterscheiden sich manche Nationen mehr ober weniger por ben andern, und bei einer Bermischung ihres Blutes in Amerika verschmelzen sich die Formen schnell, befonders bei dem weiblichen Geschlechte. beffen Unlage jum Dichwerden, ju fetten und unbeholfenen Formen febr leicht die Oberhand gewinnt. Bahrend die Frauen mehrerer afrikanischen Negerstämme grobe und zurudschreckende Gesichtszuge tragen, zeichnen sich andere durch auffallende Schonheit und die lieblichsten Buge aus, haben nicht jene platten, eingedruckten Nafen, jene aufgeworfenen Lippen und die vorragenden Schadelknochen, welche die athiopische Race eigentlich verunftalten. Go ift es auch ausgemacht, daß nicht alle Weiber fo schnell verbluben, wie es Reisende von den Negerinnen behaupten wollen. bemerkte unter Mannern und Weibern ber echt afrikanischen Race, bei auffallenden, häßlichen oder schonen Formen immer etwas Nationelles, und fand gewöhnlich, wenn ich nach ihrer Herkunft forschte, die Gefichtezuge ber berschiedenen Stamme wieder, so daß ich, obgleich ich nicht die

Megerstämme in Afrika selbst gesehen habe, wohl die Behauptung wagen möchte, es herrschten in Afrika unter diesen verschiedenen Stämmen auszemachte Familienähnlichkeiten, in welchen sich Häßlichkeit wie Schönheit vererben. Während meines Ausenthaltes auf der Insel untersuchte ich verschiedene Individuen mehrerer Stämme, welche sonst nach Euba importirt wurden und dahin selbst heute noch durch den Weg der Contrebande gelangen. Da die rohen Negerstämme sich auch durch Hauteinschnitte, Tatowirungen und Verstümmelungen, wie andere wilde Urvölker, auszeichnen und dadurch wichtige Vorfälle ihres Lebens, Kennzeichen ihres Stammes oder ihres Ranges bezeichnen, so sind schon die importirten Neger, namentlich solche beiderlei Geschlechtes, welche in ihrem mannbaren Zustande eingeführt worden, leicht von den Ereolen-Negern zu unterscheiden. Hier theile ich einige dieser Beobachtungen mit, die ich an solchen Individuen anstellte, welche nach dem Ausspruche Sachsundiger sehr charakterisstische Jüge und Abzeichen ihrer Nationen trugen.

- 1) Ein Madchen von dem Stamme der Karavally, der Angabe nach 14 Jahre alt und ganz vollkommen ausgebildet. Kopf und Stirne rund, Schadel etwas eingedrückt, Hinterkopf stark und nach hinten geswölbt. Nicht sehr vorstehendes Kinn. Lippen aufgeschwollen; Jahne groß und blendend weiß, Augen braun, Haare sehr kurz und kraus, aber nicht besonders dicht stehend. Die Ohren sehr klein. Hohe des Körpers 5' 2". Proportionen regelmäßig, nur die Hande nach Verhältniß zu klein gegen die Füße. Hüftnochen sehr vorspringend, beinahe keine Waden. Farbe der Haut schwarzbraun. Mit dem 12ten Jahre aus Ufrika nach Euba gebracht und daselbst verkauft. Sprach schon etwas gebrochen spanisch, war gutwillig und folgsam, aber ohne Geistessähigkeiten und von häßlichem Aeusseren.
- 2) Ein anderes Madchen von 41 Jahren, ebenfalls Karavally, beis nahe ausgebildet und von etwas dunklerer Hautfarbe. Der Hinterkopf ebenfalls sehr hoch gewölbt, Stirne rund und hoch. Die Ohren sehr klein, die Lippen sehr dick und schwarz. Weit auseinander stehende Augen, Nase sehr eingedrückt, in der Mitte wenig von den Backen erhaben. Wuchs regelmäßig; doch die Hüften zu weit vorstehend, die Füße einwärts gebogen, groß, mit vorstehenden Knöcheln und platter Ferse. Gutmuthiges, aber dunmes und häßliches Wesen; seit 1½ Jahr eingebracht und der Sprache unkundig. Höhe 4' 6".
- 3) Ein Mann von etwa 30 Jahren, Karavally. Großer und starker Neger von 5' 10". Runde Stirne, nach der Mitte des Kopfes flacher, der Hinterkopf aber sehr gewölbt. Kurze, ganz krause Haare. Kleine Ohren. Sehr muskulds gebaut, mit plumpen Füßen und flachen Sohlen. Braunschwarz. Ausdauernd und gesund, zugleich treu und brauchbar. Seit seiner Kindheit eingeschwärzt und der Sprache machtig.

- 4) Ein Madchen, 9 Jahre alt, Ganga. Der hinterkopf nicht hoch, die Augen tief liegend. Wiel krauses haar. Sehr aufgeworfene, rothe Lippen, ganz regelmäßig gebaut und von glanzend schwarzer Farbe. Seit wenigen Monaten auf Cuba.
- 5) Ein schoner Bursche von 15 Jahren, Ganga. Kopfbildung, wie bei der vorigen. Drei Schnitte auf jeder Backe. Blendend weiße Zähne und starke, mattgefärbte Lippen. Gut proportionirt, 5' 6" hoch. Sande und Füße nicht zu groß, schwache Waden. Neuling auf Cuba, mit der Sprache völlig unbekannt.
- 6) Mann von 20 Jahren, Lamba. Ganz dunkelschwarz, und gut gebaut. Runder, etwas zugespihrer Kopf, hinten stark gewölbt. Tiefe Augenhöhle, aber keine sonderlich stumpfe Nase und dicke Lippen. Bon starkem Muskelbau, aber nicht allzustarken Extremitaten. Auffallend geszeichnet, mit zwei tiefen Ginschnitten auf jeder Backe, zwei kleinern an den Schläsen und sechs auf der Stirne. Mitten auf dem Bauche ein großes tatovirtes Kreuz mit drei auslausenden breiten Strahlen. Erst eingeführt.
- 7) Ein Mann von 25 Jahren, Congo Musinga. Rlein und sehr schwarz mit echtem Negergesicht, platter Nase, dicken Lippen und krausem Hinterkopf von starken Knochen, 5' 3" hoch. Auf der Brust trug dieser Schwarze, der ein vornehmer Afrikaner war, einen dichten Kreis von tiefen Einschnitten.
- 8) Ein Knabe von 8 Jahren, Congo Baffura. Gut gebaut und fehr fcwarz, mit geraden Beinen, kleinen Fußen und Sanden. Dabei befchnitten.
- 9) Großer Mann von 25 Jahren, Mandiego und Muhamedaner, welcher einige Worte arabisch sprechen konnte. Trug 4 6fache Reihen tiefer Einschnitte auf der Brust. Die Mandingos sind starke Neger, aber durch ihren Verkehr mit den maurischen Kausleuten mehr verdorben, als die Sklaven aus dem Junern Afrikas.
- 10) Ein schönes junges Weib von 17 Jahren, Kaury, ganz pechsschwarz, mit feinen Gesichtszügen und äusserst gut gebaut, nicht sonderslich aufgeworsenen Lippen; kleine, aber nicht stumpse Nase und starker krauser Haarwuchs, 5' 4" hoch, wurde von ihren Landsleuten sehr hoch geehrt und war erst nach Suba gebracht worden; auch wurde sie von ihrer Herrschaft mit größter Schonung behandelt. Jedenfalls war es eine vornehme Person ihres Stammes, denn ihr Körper war durchgehends mit paralell laufenden, zwei Zoll langen Ginschnitten geziert, welches in Ufrika eine sehr große Auszeichnung sewahren mag.

Die Neger find im Allgemeinen fehr aberglaubisch und glauben an den Ginfluß bofer Geister und Zauberer; furchten sich baher, wenn fie

erft aus Ufrita heruber gebracht worden find, vor jedem Fremden. Mein eifriges Sammeln naturhiftorifcher Gegenstande, sowie einige physikalische Inftrumente, die ich bei mir trug, brachten mich daber in den Ruf eines Die diesen Bolfern eigenthumliche Neugierde fiegte aber Berenmeistere. gulett, besonders bei ben Weibern und Kindern, und wenn fie fich auch Aufangs vor mir furchteten und versteckten, fo suchten fie doch bald wieder eine Gelegenheit, fich mir zu nabern. Die frisch eingeführten Reger verfal. len auf Cuba nicht fo leicht in jenen melancholischen Stumpffinn, welcher fich ihrer bei ber Aufunft in andern Colonieen bemachtigt, weil fie auf diefer Infel ihre Landsleute in einem viel gludlichern Buftande antreffen, als andermarte, auch die Ruckerinnerungen an ihr Baterland nicht immer die angenehmiften fenn mogen. Die Eflaverei ift auch gewiß nicht bas traurigfte Loos des Regers, mohl aber die alle menschlichen Gefühle emporende Art bes Transports und die Gefahr, welche diefe Unglucklichen bedroht, wenn aus verkehrter Menschlichkeit die bewaffneten Fahrzeuge der europäischen Nationen auf ihren Kreuzzugen die Negerschiffe verfolgen. Die graulichen Scenen, welche gur Gee bei folchen Jagben vorfallen, wiegen allein schon alle Borguge, auf, die von den Unterdruckern des Mcgerhandels erreicht murben. Die Cklaverei wird man leider in Ufrika felbst nie abschaffen, und Alles, mas burch die menschenfreundlichste Theorie erreicht werden konnte, beschränkt fich barauf, bag bem Sklavenhaudel eine andere Richtung gegeben murbe und bas Loos ber Schwarzen in Afrika jest trauriger ift, als fruber. Wenn gleich die Stimme der Menschlichkeit und ein mahrhaft edles Bestreben jene Gefellschaften leitete, welche fich in England und in ben Bereinigten Staaten bilbeten, um die Lage der Schwarzen durch Abschaffung bes Regerhandels zu erleichtern; fo wird bem Uebel felbft burch bas Berbot der Ausfuhr der Schwarzen aus Afrifa und der Ginfuhr derfelben in den Sklavenlandern nicht abgeholfen. Durch viele Jahrhunderte ift ber Gebrauch der schwarzen Sklaven unter dem heißen Erdgurtel fo gur gebie. tenden Nothwendigkeit geworden, daß durch das plogliche Emancipiren ber Deger die wichtigften, ich mochte fagen die ungludlichften Rolgen fur Die Befiger ber Stlaven sowie fur die Stlaven felbst entstehen murden, indem bei bem volligen Ruin der einen Bevolferung die andere nicht bestehen murde und der Sandel mit den wichtigsten Produkten der Tropenzone völlig gelahmt werden mußte. Go fehr ich den Stlavenhandel felbft verabscheue und unter Die entwürdigenoffen Sandlungen, welche die Menschheit beflecken, gablen muß, fo muß ich befurchten, daß übereilte Magregeln, die Emancipirung ber Schwarzen betreffend, die traurigsten Folgen felbst fur lettere nach sich Das mahre Mittel aber, nach und nach der Sflaverei gieben fonnten. unserer schwarzen Mitbruder ein Ende zu machen, besteht in Gefeten, welche diefe Ungludlichen vor jeder willführlichen Behandlung beschüten, und aufferst barte Strafen gegen folde Berren festfeten, welche fic

mißhandeln; ferner, daß man den Schwarzen, so wie sie sich fähig fühlen, ihren Unterhalt selbst zu gewinnen, alle möglichen Mittel an die Hand gebe, ihre Freiheit zu erkaufen. Was aber den Menschenhandel mit der Goldküste betrifft, so kann ich diesen, als das sittliche Gesühl empdrend, niemals billigen, glaube jedoch zugleich, daß alle bis jetzt angewendeten Zwangsmittel ihren Zweck nie erreichen werden, da in Ufrika die Eingebornen von ihren Beherrschern mit der größten Grausamkeit unterdrückt und in der tiessten Stlaverei erhalten werden. Es wird auch dieser schändliche Handel nicht eher ein Ende nehmen, bis aller übrige Werkehr mit der Westküste Ufrika's und Mosambique ausgehoben würde, welches nie geschehen wird und nie geschehen kann.

Bei meinen Excursionen in ber Umgegend ber Bacienda fonnte ich nicht umbin, die auffallend schnelle Beranderung zu bewundern, der die Natur in der Tropenzone unterworfen ift. Bei einzelnen Baumen nas mentlich geschehen biefe Beranderungen in fehr furger Beit; befonders werfen einige Urten ihre Blatter plotflich ab und belauben fich eben fo fchnell wieder. Go fab ich einen Caïba, welcher über Nacht feines gangen Laubschmuckes beraubt worden, und einen andern vollig blatterlofen, melder fich in der kurgen Frist von zwei bis drei Tagen mit dem uppigften Grun bedeckt hatte. Go fieht man Ipomeen, von benen einige ausbauernde Arten die Gipfel der hochsten Baume erreichen, und andere dagegen barauf beschränkt find, auf dem Boden herumgufriechen, in der verschiedenften Karbung am fruben Morgen ibre berrlichen Bluthen entfalten, um bann mahrend ber warmen Stunden bes Tages fchon wieder alles Schmudes beraubt ju fenn. Diefe Ipomeen bilden ubrigens eine reiche Abwechelung in der Flora von Cuba und gewähren dem Auge mit ihren garten, blauen, rothen, gelben, weißen und panachirten Bluthen einen uberaus lieblichen Unblick. Cuba, fo reich an prachtigen Schmetterlingen, gewährt felbft in der trockenen Sahregeit dem Infektensammler eine reiche Ausbeute; bagegen find Rerfe, auffer in ber Regenzeit, felten. Es berschwinden aledann auch die Ginfiedler und Erdfrabben, sowie die Gfor. pione, Alacran; bagegen wimmelt es von gabllofen Termiten und efelers regenden Cucarrachas (Blatta americana) von aufferordentlicher Große. Die Gegend des festen Landes Scheint auch die Infel Cuba mit einem viel größern Reichthum an Bogeln bevölfert zu haben, als bas benach. barte Saiti und Jamaifa. Bahrend meiner Abwesenheit von der havana sammelte ich allein uber 50 verschiedene Gattungen, worunter mehrere mir noch unbekannte. Die Platanals oder Musapflanzungen waren von großen Saufen Hudios (Crotophaga Ani) bevolfert, und der schone meiß= fopfige Papagei (Psittacus leucocephalus) belebte in großen Schaaren die mit reifen Fruchten prangenden Baume bes Ingenio. Diefe Urt gabmt fich leicht und ift gar nicht fcheu; aber noch ziemlich felten in ben

europäischen Sammlungen. Zierliche Turteltauben (Columba jamaicensis und squamosa), fleiner ale die der Carolinen, durchwandern paarweise bie Raffeepflanzungen, und bicht unter ben Tenstern der Sauser sucht die überaus niedliche Zwergtaube (Columba passerina) ihre Nahrung. diesen ift das heiße Amerika überhaupt reich und ernahrt mehrere Arten berfelben. Der dichtere Wald wird dagegen von zwei großern Tauben, der Columba caribea und leucocephala, bewohnt. In den Gebuschen lebt ein Rufuf (Coccycus) Arriero genannt, verschieden von der vetula, ben ich als neu erkannte und ber fich durch einen besonders langen Schwanz auszeichnet. Der Cambergo (Cassicus flavigaster), ein schöner Bogel, theilt die Lebensart unserer Pirole und lebt paarweise. Der traurigste Bogel diefer Gegend ift ein Trogon \*) mit sonderbar ausgeschnittenen Schwanzfedern und ftark gezähneltem Schnabel, beffen blutrother Unterleib mit dem prachtigen Grun des Ruckens absticht. Diefer dumme Bogel fist mit aufgeblasenem Gefieder auf den niedern Mesten der Baume und ift fo wenig ichen, daß man ihn mit einem Stocke todtschlagen fann. Desto lebhafter sind dagegen die Muscicapa ruticilla und eine niedliche, gelb und weiß gezeichnete Tanagra, nebst andern bunten Singvogeln. Rraben fab ich nicht auf Cuba, obgleich es deren auf St. Domingo zwei Arten gibt. \*\*) Die Stelle des Raben vertritt der Urubu, oder Aura tignosa, der gang jum Sausvogel entartet ift und über deffen Leben die Gesetze machen. Der Zopilote der Merikaner (Cath. atratus? Wils.) erscheint nicht auf Cuba, und merkwurdig ift es, daß diese Percnopteren auf St. Domingo gar nicht borkommen, mahrend fie beinahe bas gange übrige Umerika bewohnen. Die Infel ernahrt eine Menge Baffer, und Sumpfvogel, und ift hierin ebenfalls reicher als ihre Nachbarlande. ift eigenthumlich, daß viele diefer lettern, besonders Entenarten. Nachts die hochsten Baume aufsuchen. Go befand fich in der Nabe ber Sacienda ein Carba, von deffen Gipfel ich eines Abende mehrere Bifam-Enten (Anas moschata) herunterschoff. Diese Ente nistet auch, wie ich mich nachher davon überzeugte, ftets auf hohen Baumen und ift auf Cuba und der Rufte von Meriko febr gemein, mofelbit fie mit andern tropischen Enten und einer Ungahl von Stelge und Schwimmvogeln aller Urt die Regionen der Burgelbaume (Rhizophora mangle) bevolfert. Cuba ift fo gludlich, fein einziges giftiges Reptil zu ernabren. Bon Schlangen

<sup>\*)</sup> Mit Trogon rosalba nahe verwandt.

<sup>\*\*)</sup> Reide neu, Corvus erythrophthalmus m., schaarenweise auf Clussen= und Laurusarten, von der Größe der Saatkrabe, larmend, stahlblau, mit seuerrothen Augen. Corvus palmarum m., schwarzbraun, kaum so groß als eine Dohle, lebt einsam auf den Stämmen einer Palme. Beide in der Nahe des Cibao Sebirges im ehemaligen spanischen St. Domingo.

find mir nur zwei Arten zu Gesicht gekommen, die eine zwar sehr groß und Cobra Maha genannt, die andere ähnlich der europäischen Coluber natrix; beide aber ganz unschädlich. Unter den Eidechsen bemerkte ich einige schöngefärbte Anolis, \*) welche auf Bäumen leben, sehr niedliche und muntere Thiere sind, und mit ihren ausgeblasenen Kehlsäcken und langen, höchst zerbrechlichen Schwänzen Ausmerksamkeit erregen. Die großen Leguanen, deren es sonst viele auf Euda gab, sind jetzt selten geworden, da ihnen die Neger sehr nachstellen. So wird auch das Aguti (Dasyprocta Aguti), eines der wenigen Säugethiere Euda's, immer seltener, und es kostete mich viel Mühe ein Paar von diesen niedlichen Thieren lebendig zu erhalten.

Den 24. verließ ich mit meinem Birthe beffen Bohnung, um mit bemfelben eine große, acht Leguas westlich entfernte Pflanzung zu besuchen, welche einem feiner Freunde, bem Berrn Undreas de Banas, geborte, und eine der bedeutenoffen der Infel fenn foll. Da wir mit Tagesanbruch Die Reise antraten, so erreichten wir schon auf halbem Wege den Landsis eines gewiffen herrn hernandez, eines fehr artigen gebildeten Mannes, der uns mit einem reichlichen Fruhftucke empfing. hier bewunderte icheine überaus große Palme mit facherformigen Blattern, beren ganger Stamm sowie die Blattstiele mit gabllofen, drei bis vier Boll langen, aufferft harten und spitzigen Stacheln bedeckt find. Diefe Facherpalme wird Palma Carojo genannt und schien fehr felten fenn. Der Stamm, ben ich vor mir batte, mußte des fehr langfamen Buchfes diefer Valme megen, und bem aufferst harten Solze nach zu schließen, sehr alt zu senn. In der Nahe des Sauses standen einige schone Gewächse in Bluthe, Pancratium littorale, Bryophyllum calicinum, Poinciana pulcherrima, Passiflora quadrangularis, Besleria cristata, u. s. m.; auch erblickte ich an den Secten die Duranta plumerii, Bauhinia prorecta, Mimosa sensitiva \*\*\*) und mehrere Lantana. Gegen Mittag erreichte ich eine waldige Gegend, Monte de St. Andreas genannt, in welcher zwei schone Schlingpflangen meine Aufmerkfamkeit feffelten; die eine, eine gurfentragende, prangte voll runder goldgelber Fruchte in der Große einer Drange, bitter, wie die Die andere trug mehrfacherige Rapfeln und lederartige Coloquinten. Blatter. 3th erkannte in letterer die Feuillea cordifolia, in St. Dos mingo Nandirobier genannt. In diesem Walde muche Carica papaya baufig verwildert mitten zwischen Clusia, Cedrela, Switenia, Ficus etc. Un den Bald ftogen fehr viele Caffetal oder Raffeepflanzungen, deren Produkt in diesem Theil von Cuba am vorzüglichsten gedeiht, und woselbst auch viele Mokkabohnen gezogen und am theuersten zu Savana verkauft werden.

<sup>\*)</sup> Anolius bullaris. Lacerta bullaris. L.

<sup>\*\*)</sup> Im tropischen Amerika sind mehrere Mimosa mit gedoppelten und breifach gesiederten Blattern empfindsam.

Während ber Raffee baumartig, felbst mitten in ben Balbern auf Saiti, machet, wird er auf Cuba fehr forgfaltig unter ber Scheere gehalten, barf feine Bobe erreichen und ift fustematisch in gleichen Reihen angebaut; bochstens läßt der besorgte Pflanzer die jungen Baume unter bem Schutze ber Pisangs aufwachsen. Der Boben ber Gegend, bie ich burchfuhr, ift ein zu Tag gehender, hochst porofer Ralkftein, mit der rothen Ralkerde ber Guineen nur sparfam bedeckt. Abends erreichte ich den Caffetal de la Providencia, herrn de Zanas angehorig. Diefer, ein feiner Weltmann, ber frangofischen Sprache gang machtig, war auf meine Unkunft von Savana aus vorbereitet und empfing mich mit großer Zuvorkommenheit und ber gangen aisance eines reichen westindischen Pflanzers. Der innern Ginrichtung feines Saufes nach zu schließen, konnte ich mich leicht uberzeugen, daß ich mich im Mittelpunkte einer Infel der Antillen befinde. Die reichen Savanesen, sowohl in der Stadt als auf dem Lande, leben fo gut wie in Europa, bezahlen mit schwerem Gelde gute frangofische und englische Roche, fuhren die fostbarften Weine und halten gewohnlich offenen Tifch, an welchem alle ihnen anempfohlenen Versonen ein fur allemal eingeladen find. Je ofter ber Fremde, wenn es ein angesehener und an. standiger Mann ift, in demselben Sause erscheint, desto mehr fublt sich ber Saushert geschmeichelt, und sucht dem Gaste durch Gefälligkeiten und Freundschaftsbienfte angenehm zu werden. Mit fruhem Morgen bes nach ften Tages fuhrte mich herr Zapas in feinen weitlaufigen, von 8 bis 900 Schwarzen betriebenen Befitzungen umber. 3ch bewunderte die Ordnungs-Liebe und den guten Gefchmack meines Wirthes, der feine große Sacienda ju einem Garten Ebens umgeschaffen hatte. Rebes Raffees ober Buckerfeld ward durch Alleen prachtiger Fruchtbaume der Tropenzone begrenzt, deren Mannichfaltigkeit und Schonheit mich bezaubern mußten. Welch einen Genuß bem Freunde ber Pflangenkunde eine ausgesuchte Sammlung ber Obstarten vom beißen Erdgurtel aller Welttheile gewährt, überlaffe ich dem Urtheile der Sachverständigen. In riefiger Große prangten naments Theobroma cacao und Laurus persea, den ich in den Urwaldern St. Domingos wiederfand. Desgleichen bewunderte ich einen großen Citrus mit ungeheurer Frucht, deren Fleisch roth und geniegbar mar. Die Blatrer dieser Limone zeichneten sich durch febr große Alugellappen aus, so daß fie beinahe gedoppelt erschienen. Diefer Citrus ift feine Abart des Citrus decumana. Die Cocospalme fah ich auch nirgende auf der Infel schoner und ergiebiger, ein Beweis, daß dieses kostbare Gewächs auch ferne bom Meeresftrande unter der menschlichen Pflege gedeiht. Große Stamme ber Inga dulcis, von Tamarindus indica, ber Spondias Mombin, ber Mammea americana und Mangifera indica, wohl heimisch auf Cuba, aber felten in uppiger Fulle, fah ich in den Pflanzungen der Providenzia fo fchon wie auf Saiti, einer Infel, beren Begetationefraft mit ber von

Brafilien gleichen Rang halt. Nachdem ich alle dfonomischen Baulich: feiten und die Raffees und Buckerfelder besucht hatte, lud mich mein liebenswurdiger Begleiter ein, die bewaldeten, wildern Gegenden in Augenfchein zu nehmen, und fuhrte mich durch ein hohes Geholz an den Rand eines fleinen, von großen Baumen, befondere Switenia Mahagoni und Chamaefistula officinalis, beschatteten Sees, melder von gabllosen Sumpfvogeln bewohnt murbe. Diefe Thiere, gewohnt, ber ungeftorteffen Rube zu genießen, find fo wenig scheu, daß ich von ihnen eine große Ausbeute machen fonnte. Parra Jacanna liefen wie Sausgeflugel am Rande des Waffers einher; mehrere Reiher wollten fich gar nicht burch bas Abschießen der Gemehre abhalten laffen, mit den Fischen des Sees ihren Krieg fortzuseten, und ein schwarzes Wasserhuhn (Fulica leucopyga) schwamm gang vertraut bor meinen Rufen am Rande des Baffere um. Bon Gugmafferfifchen bemerkte ich nur eine Perca von 7 bis 9 Boll Lange, und einen winzigen Pymelodus. Auf dem Ruchwege schoff ich eine schone Droffel (Turdus jamaicensis), und fand im faulenden Marke einer Cecropia einen neuen Passalus, von herrn 3. Sturm nach. ber unter bem Namen Passalus carbonarius bestimmt. Man machte mich auf einen fleinen tragen Falken aufmerkfam, S. Antonio genannt. Diefer Raubvogel fitt Tage lang, ohne fich zu bewegen, beutespabend auf ber bochften Spige eines Baumes, ift mahrscheinlich verschieden von dem in Amerika fehr verbreiteten Falco sparverius und gleicht eber bem Falco femoralis. Spater ichof ich ihn in St. Domingo.

Erft nach einem breitägigen Aufenthalt verließ ich die Sacienda de la Providenzia und erreichte ben 28. Abende bas Ingennio am Rio Gange. Den 30. reiste ich abermale vor Tagesanbruch ab, um Die fudliche Rufte der Infel ungefahr in einer Entfernung von 16 Leguas zu besuchen, welche einen Theil der Bucht von Zagua bildet. Ich fuhr den gangen Tag abwechfelnd durch Saciendas, Biehweiden und mit Walbungen bedeckte Landfriche. In einer Entfernung bon etwa fieben Leguas verschwand der nackte Ralkstein, sowie die rothe Erde, immer mehr, und eine schwärzliche Thonerde trat an die Stelle. Jest erschienen auch die Palma sombrero (Corypha tectorum?) und einzelne Stamme der Palma filamentosa (Corypha Miraguama), und je haufiger erstere Palme bervortrat, desto mehr verschwand die Palma real. Auch fand ich, daß fumpfige Stellen und fleine Scen, Lagunas genannt, gunahmen, je mehr ber schwarze Boden überhand nahm. Die Potreros ober Biehplate nahmen viel größere Raume ein, und die hohere Region der Baldzonen nahm ab, folchen Baumen und Strauchern Plats machend, welche einen naffen Boden lieben.

Ehe ich das von meinem Begleiter ausgesuchte Nachtlager erreichte, wurden die Palmen niederer und es schien mir, als sen es nicht mehr

jene Palma sombrero, die ich einige Legnas fruher beobachtete. Doch wirft ber Standpunkt febr auf die Entwicklung ber Palmen. Berr Desdier führte mich in die Bohnung eines gewiffen Berrn Juan Menendez, in deffen Desengañio wir ebenfalls die herglichste Aufnahme fanden. Da es noch nicht Nacht war, fo benutte ich ben Rest des Tages, um in den benachbarten Lagunen zu jagen, woselbst viele Parra und meife Reiher fich aufhielten. Unter letteren find zwei Arten zu unterscheiden: Die eine ift so groß als unfer Fischreiher und blendend weiß, von Ardea egretta verschieden; die andere ift Ardea candidissima, um zwei Drittheil kleiner ale erftere, mildweiß mit schwarzgrauen Glugelspiten. Auch fand ich zwei Arten von Land : Schildfroten, Emys, von benen die eine von ansehnlicher Große war. Den nachsten Morgen murde abers mals fehr fruhzeitig aufgebrochen und theils durch fruchtbares, angebautes Land, theils durch Weideplate, theils aber auch durch sumpfige und uns benutte Stellen gefahren. Diefe bem Naturguftande überlaffenen Gebiete werden Sienegas \*) genannt und von der Corypha maritima und Corypha Miraguama belebt. Corypha tectorum verschwindet ebenfalle, sowie die Oreodoxa regia. Alle diese Palmen find von Berrn von Sumboldt entbeckt und bestimmt. Gegen Mittag erreichte ich gang in ber Nabe der Rufte die Wohnung von herrn Freide, welcher einen großen Dieb. stand unterhalt, die einzige in den Sienegas einträgliche okonomische Benutung bes an fich menig fruchtbaren und undankbaren Sumpflandes. Bis bicht an biefen Platz erftrectt fich bas fehr flache Ruftenland, beffen Schlammige, mit falzigem Baffer bedeckte Geftade in eine Entfernung von einigen Leguas landeinwarts sich erstrecken und von vielfach unter fich verwachsenen Wurzelbaumen, oder Hibiscus, \*\*) mit prachtigen rothen und gelben Bluthen geziert, bewachsen find und von Crocodilen bevolfert werden. Ich suchte in diese Gestade mit Sulfe der Neger vorzudringen. boch umfonft. Das Meer ift langs ber Gudfufte ber Infel burch einen Saum von Manglares, oft viele Meilen weit ununterbrochen, gang unguganglich, und es kann weder von der Seeseite bas Land, noch bas Meer von der Landseite erreicht werden.

Herr Freide ließ Pferbe fatteln und führte uns, die sumpfigen Stellen geschickt vermeidend, eine Legua weit durch hohes Gras und Miraguamas Palmen bis an eine Stelle, wo das Meer eine kleine enge Bucht durch die Mangles Baume in's Land hinein bildete, und von wo aus die hohe See sichtbar wurde. Sechs Jahre später umfuhr ich diese Flachküsten, welche durch unzählige Untiesen und kleine Inselgruppen hochst gefährlich werden und den Seeraubern zu Schlupswinkeln bienen. Da ich die

<sup>\*)</sup> Bird auch Cienegas gefdrieben.

<sup>\*\*)</sup> Hibiscus abutiloïdes.

Größe der Manglares noch nicht in einer so ausservolentlichen Ausbehnung gesehen hatte, so war mir der Anblick dieser, aus den Aesten durch Wurzelausläuser sich reproducirenden und immer weiter um sich greisenden, gesellig lebenden Baume hochst wichtig, und ich verweilte wohl zwei Stunden an dem Orte, welcher noch durch große Colonien von Sumpsvögeln beslebt wurde.

Um Abend war meinem Wunsche zufolge Jagd auf Crocodile angestellt worden, und eines biefer Thiere murbe von den Regern gefangen. Es mar nur ein fleines Individuum von 2' 4" Lange, mit fpiger Schnauze und 38 Bahnen in ber oberen, und 30 Bahnen in ber unteren Rinnlade. gang identisch mit dem Crocodilus acutus von St. Domingo. Die Neger behaupteten, diese echten Crocodile fenen bier nicht bofe, doch oftere 12 Ruf lang. Bas die Biffigkeit der Crocodile betrifft, fo muß ich bemerken. wie hierin eigene lokale Urfachen obwalten muffen, die noch einer Erklas rung bedurfen, ba ich drei verschiedene Crocodile in Amerika zu beobach. ten Gelegenheit fand und die Bemerkung machen konnte, daß die geogras phische Bertheilung Diefer großen Saurier auch auf ihre Wildheit Ginfluß batte. Das Louissana Erocodil oder Alligator (Champsa lucius) ist an einzelnen Orten gefahrlich, an andern aber gang unschablich. Auf St. Domingo beachtet ber Meger ben Crocodilus acutus ber Salgfeen bes Mirebalais nicht, mahrend er ber Schrecken ber Ginwohner in ber Gegend von Aguin und St. Louis ift. So ift es auch in Mexiko mit bem Crocodilus rhombifer, welchen die Indier und Creolen von dem Crocodilus acutus febr mohl zu unterscheiden miffen, erfteren Caiman und letze teren Crocodil zu nennen pflegen. Mangel an Nahrung mag auf biefe fleischfreffenden Reptile wirken, wie auf andere Raubthiere, und folche Orte, wo fie in Uebervolkerung leben, mogen bemnach ihren Sunger ver-Bahrend ber Begattungezeit find fie jedenfalls wilder als gu einer andern Periode, und mahrend ber falten Sabreszeit im nordlichen Amerika, sowie mahrend der trockenen im sudlichen, gang ungefahrlich und in Schlaffucht berfunken.

Den 2. Februar kehrte ich in die Hacienda des Rio Gange', und den 4ten nach der Havana guruck, von Herrn Desdier auf der ganzen Reise mit den deutlichsten Beweisen einer zuvorkommenden Hofflichkeit beehrt und mit einer sehr reichen Sammlung, \*) besonders an getrockneten Pflanzen, versehen.

<sup>\*)</sup> Unter den wirbeltragenden Thieren der ersten Ordnungen sammelte ich nur 2 Saugethiere, den Dasyprocta Aguti und eine kleine Fledermans (Molossus?). Von Vögeln: Gever 1, Catharthes Aura, Falken 3, Falco sparverius, F. (Circus) uliginosus, Edw. und den S. Antonio, welcher wahrscheinlich noch nicht bekannt ist. Eulen 2, Strix Asio? und eine große weiße, schwarz und dunkelgesteckte vielleicht von Noctua nyctea nicht verschieden. Würger 1, Lanius carolinus. Fliegenschnapper und Tyrannen 9, Muscicapa ruticilla, eine dieser

Rurz vor meiner Ankunft in die Stadt überfiel mich ein Gewitter und es fing in Stromen an zu regnen. Dies war das erste Unwetter während meines Aufenthaltes auf Cuba. Im Laufe des Monats Februar traten noch mehrere solche heftige Gewitter ein, welche unstreitig viel zur Fruchtbarkeit dieses gesegneten Gilandes beitragen muffen. Die Hohe der Lufttemperatur wurde durch diese mit heftigen elektrischen Detonationen

ähnliche, aber hellgelb gezeichnete Art, mahrscheinlich feine bloße Barietat (M. flaveola, mihi.) Ferner M. (Vireo) olivacea und M. cantatrix, Wils. und noch amei andere ameifelhafte Gattungen. Tyrannus sulphuraceus, fehr verschieden von T. Despotes, Licht. T. ferox, und ein großer, dunkelgrau, weiß und ichwart gezeichneter Tyrann auf Cuba, Pitirri genannt, T. nigriceps, Sw. ? Seidenschmange 1, Bombicilla americana. Tangarren 2, Tanagra multicolor (Fringilla Zena, Lin.), Tanag. palmarum (Icteria). Droffeln 2, Turdus jamaicensis, T. polyglottus. Sanger 5, Sylvia (Turdus) aurocapillus, S. pusilla, S. olivacea, trichas, und 1 unbestimmt. Schwalben 1, mahrscheinlich Hirundo coronata? Ummern und Finfen 5. Cassifiten 4, Icterus versicolor, Cassicus niger (Psarocolius), cajanus, flavigaster. Staaren 1, Sturnus hypocrepis, Wagler. Berichieden von Alauda magna, Gm. Kolibri 2, Trochilus gramineus und colubris? Eisvogel 1, Alcedo Alcyon, vulgo Pitirri manglar genannt. Spechte 2, Picus radiolatus und ruficeps? Rufufe 2, Cuculus (Coccyzus) dominicus? von C. carolinensis verschieden, und der Arriero, ein großer Bogel, von Cuculus (Saurothera) Vetula zu trennen. Aurufus 1, Trogon silens, mihi, mit T. Rosalba Papagapen 2, Psittacus leucocephalus und eine fehr fleine Perruche, Oberleib grun, Unterleib schmußig graugelb, mit Schuppen gezeichnet. Rebhuner 2, Tetrao (Perdix) Virginianus und eine schone mit Odontophorus rufus, Viellot, verwandte Art. Tauben 5, Columba leucocephala, Caribaea, jamaicensis, squamosa? und passerina. Regenpfeifer 1, Charadrius vociferus. Kraniche 1, Grus americana, grau mit hellrother nachter Stirn, wohl zu unterscheiden von bem großen weißen Grus Struthio. Reiher 8, Ardea alba, Egretta, candidissima Herodias, Ludoviciana, coerulea, virescens unb cayennensis (violacea, Wils.) sammtlich wohl befannt. Nimmersatt 1, Tantalus Loculator. gos 1, Phoenicopterus americanus. 3bis 2, Ibis alba und rubra. Löffler 1. Platalea Ajaja. Meerlerche 1, Hemipalama (Tringa) semipalmata. Strand: reuter 1, Himantopus nigricollis. Jacana 1, Parra jacana; ob P. variabilis als eigene Art dargestellt werden darf, laffe ich dahingestellt. Rallen 1, Rallus virginianus. Purpurhuhner 1, Porphyrio martinicensis. Wasserhuhner 1, Fulica leucopyga, Wagl. Sturmvogel 1, Procellaria Wilsonii. Moven 2, 1 nicht genau bestimmt und Larus atricilla, Wils. (plumbiceps, Temm.?) Seefchwalben 2, eine zweifelhaft, die andere Sterna fuliginosa. Pelicane und Scharben 4, Pelecanus Thajus. Ein großer Cormoran (Haliaeus), welcher in Mexiko und der Louissana auch porfommt und fich bem H. cristatus nabert, ferner Dysporus Sula und Tachypetes Aquilus. Plotus 1, Plotus Anhinga. Enten 4, Anas moschata, Bahamensis, americana und caudacuta. Saurier menige, Crocodilus acutus, Leguana cornuta, ein Polychrus mit neun Streifen auf bem Ruden, viel fleiner als P. VI vittatus, dem Maboupa von St. Domingo. 1 Anolius grun mit rosensarbenem Rehl= beutel. 2 Coluber, welche unschädlich sind. 2 Chelonier aus der Familie der Land= schildfroten und einige Batrachier, ferner ungefahr 40 See- und 4 Sußwasserfische.

verbundenen Naturerscheinungen nicht bedeutend beruntergestimmt; dagegen wirkten besto mehr einige im Laufe bes Monats eingetretene Nordwinde auf die Atmosphare. Der Thermometer fentte fich aledann bis auf 10 und 12° +, einen Barmegrad, welcher auf die Einwohner schon fehr empfindlich wirft. Alebann fah ich die Savanesen, besondere die Frauen, bis an die Bahne in ihre Mantillas gehullt, und die falte Luft verur. fachte vornehmlich im Innern ber Baufer eine bochft unangenehme Empfindung, da der Korper durch die beinahe immer in Transspiration befindliche Saut viel empfindlicher gegen ben Gindruck ber Ralte wird. Da der Aufenthalt in der havang felbst fur meinen 3meck nicht febr bequem war, auch durch die Keuchtigkeit meiner Bobnung meine Sammlungen ju leiden anfingen, fo folgte ich ber Ginladung eines in La Regla anfäßigen frangbfischen Argtes, Beren Le Dilly, bei bemfelben eine Wohnung zu beziehen, welches fur mich um fo angenehmer mar, ba die Gegend von La Regla in jeder hinficht mehr als die Savana dem Naturforscher ents sprechen muß. herr Le Dilly bewohnte ein geraumiges haus, welches zugleich zur Aufnahme von Rranken eingerichtet mar; auch befanden sich mabrend meines mehrmochentlichen Aufenthaltes ftets einige Gelbfieberfranke in demfelben, bon denen übrigens viele genafen, da herr Le Dilly eine febr gluckliche Methode gegen biese Krankheit anwandte, welche von bem allgemeinen Schlendrian gang abwich, durch welchen man in ben meiften Stadten Amerika's die Rranken einem ficheren Tode gufuhrt. Die Creolen, befonders die farbigen Beiber, find am geschickteften, um Rranke diefer Urt zu pflegen, und ihre Sausmittel, welche meift in die antiphlogistische Beilmethode eingreifen, bewahren fich am zwedmäßigften. Die frangbfischen Mergte, die bis jest mit dem meiften Gluck in Befts Indien diese Rrankheit bekampften, haben fich hievon überzeugt, wie ich dies felbst aus dem Munde geschickter Merzte zu St. Domingo, in ber havana und Neu Drleans erfuhr. Die amerikanischen Merzte bagegen, welche als Specificum beinahe gegen jedes Uebel Queckfilber in Unmaß verordnen, find nichts weniger als glucklich in ihren Ruren. Von allen feefahrenden Nationen find bie Englander und Spanier an Bord ber Rriegefahrzeuge am wenigsten dem gelben Fieber unterworfen; erftere wegen der aufferft ftrengen Mannegucht und guten Berpflegung der Matrofen und Secfoldaten, lettere megen ihrer befannten Magigfeit. Die englischen Seespitaler find auch ein Mufter von Reinlichkeit und Ords nungeliebe; fie zeichnen fich überdies burch die Gute der Medicamente aus, bie ben Rranken gereicht werden. Es war mein Glud, eine Aufnahme in La Regla gefunden zu haben; denn die Folgen der Anstrengungen meiner Reife im Innern ber Infel und bas naffe Bad, welches ich vor meiner Anfunft in Savana erdulbet hatte, sowie die sengenden Sonnenstrahlen batten auf mich, wie auf jeden Europäer gewirkt, und ein heftiger

Anfall des climatischen Riebers warf mich in La Regla darnieder. Es stellte fich ein fo ftartes Erbrechen bei mir ein, daß ich Anfangs die Meis nung theilte, irgend etwas Schadliches genoffen zu haben. Das Urtheil ber Sachkundigen über meinen Zuftand mar getheilt, indem mehrere behaupteten, ber Genuß einiger Auftern aus den Manglares konnte Schuld an meinem Uebel fenn. Dun hatte ich wohl einige von diefen kleinen auf Corallenbanken, oder an den Stammen der Rhizophora Mangle, aufsigenden Bivalven gekostet, aber so unschmackhaft gefunden, daß beren Genuß mich nicht hatte reigen konnen. Berr Le Dilly erkannte bald ben mahren Grund meiner Krankheit und behandelte mich fo zweckmäßig, daß ich, der großen Entfraftung ungeachtet, in welche ich verfallen war, boch nach Verlauf von einigen Tagen wieder aufstehen konnte. fuhre diefes Beifpiel nur aus dem Grunde an, um einen Jeden, der zum ersten Mal das Tropenclima betritt, vor zu großer Anstrengung in ben heißen Mittageftunden, vor ploplichen Erfaltungen und vor dem Genuffe von Seethieren zu warnen; obgleich die Rische im Durchschnitt, wenn sie frisch sind, nicht schadlich genannt werden konnen, so ift in ihrem Genuffe dennoch Vorficht anzuwenden. - Meine Sammlungen vermehr: ten fich noch um ein Bedeutendes in La Regla und ich hatte Dufe, diefelben zu ordnen und zu verpacken. Da ich in Erfahrung gebracht hatte, daß in der Rabe von La Regla fich mehrere Mancenill Baume befanden, fo faste ich den Entschluß, diese gefahrlichen Giftbaume ju besuchen, besonders da in meinem Sause sich ein afrikanischer Neger befand, welcher erbotig mar, mich nach benfelben zu geleiten. Er mahlte die Mittagestunde, wo die Ausbunftung Diefer verpefteten Gewachse nicht fo gefahrbringend ift wie am feuchten Morgen oder in der Abendluft. Um ju ihnen ju gelangen, mußte ich bem Ufer ber Bay entlang eine Strecke fahren und mich einem sumpfigen, mit Burgelbaumen bedeckten Baffer entlang halten, welches mit der See in Berbindung ftand. Die Mans cenill-Baume, von benen brei mittlere Stamme am Ende biefes fagnirenden Salzwaffers fich befanden, konnen dem aufferen Unblick nach die Aufmerkfamkeit wenig feffeln, da fie in Gestalt und Blattern fich den Burgels baumen nabern. Sie waren 50 bis 60 Schub boch und schienen keinen besondern Ginfluß auf die benachbarten Gewächse zu auffern. Wir hatten aus Borficht Schmamme, in Effig getrankt, mitgenommen und nahten uns unter bem Schute einer fraftigen Seebrife. Der Reger schnitt mehrere Zweige von denfelben ab fowie einige unreife Fruchte, ba die Baume nicht in ihrer Bluthe ftanden. Ich wurde bald jenen überaus giftigen Ginfluß diefer Baume, welche von den Ginwohnern mit Abscheu gefloben werden, bezweifelt haben, wenn ich nicht auf dem Rudwege eine Empfindung von Efel und Ropfweh verspurt hatte, welches dem einer Person gleicht, die jum erften Mal Tabak raucht. Der Reger aber,

welcher sich in nahere Berührung mit denselben gesetzt hatte, schwoll an Gesicht und Handen auf und mußte sich mehrere Male übergeben. Man betrachtet den äusseren und inneren Gebrauch des Seewassers als ein Hauptmittel gegen diese narkotische Intoxisation; jedenfalls ist das Waschen mit Essig und Salzwasser und der Gebrauch einiger Tropsen flüchtigen Alcalis mit Wasser specifisch wirksam. Da der Geruch narkotischer Kräuter schon hinlänglich ist, Ekel und Ropsweh zu verursachen, so lassen sich die tödtlichen Wirkungen von der Ausdunstung eines großen Baumes um so mehr erklären, da dessen ganzer belebter Organismus gistige Dunste ausströmt.

Rurz por meiner Abreise von Cuba fand ein Markt auf Guanabacoa fatt, welcher von dem größten Theil des Publifums der Savang und ber benachbarten Bevolkerung besucht wird, und daher ein charafteristisches Bild ber Sitten, Trachten und Gebrauche Diefer Infel abwirft. Durch eine Reihe von Buden und Belten, wie auf allen Sahrmarkten, freugten fich die Gewohnheiten und Belustigungen einer spanischen Bevolkerung mit denen der gesitteten Europaer und ber roben Reger. Spanische Kan= bango's und Bolero's in Begleitung von Dudelfacen und Caffagnetten. frangofische Contretange und deutsche Walger mit Sarmonie - Musik, afris fanische Gefange und ein schwarzes Orchester dazu, welches der Unterwelt entlehnt zu fenn schien, Processionen mit brennenden Rergen am Tage und bei ber nacht, Trint's und Spielbuden, Land und Gee-Offiziere, militaris iche Trachten vieler Nationen, Monche und Ordensbruder, niedliche Stuper, reiche Creolen und elegante Damen, Masken, Sanswurfte und Pantalons, schmutiges Lumpengefindel, Diebe und Bettler, feile Dirnen, nachte Reger und farbige Leute aller Urt wimmelten hier durcheinander. Uebrigens verläugnete fich felbst mitten unter biefem Wirrwarr bie spanische Soflichkeit nicht, welche felbst ben geringsten Leuten eigen ift und durch welche sie fich vor andern Nationen auszeichnen. Der unwiderstehliche Sang jum Spiel, welcher in ben Colonieen ftattfindet, zeigte fich mir bier in feiner baflichften Geftalt. Große Tifche maren mit Monte: und und Chuffa-Spielern befett, beren Banken priviligirte Gigenthumer haben, wie unfere Spielhaufer. Un biefen Gaunerbanken malten fich alle Musbrude der verzerrteften Leidenschaftlichkeit. Man hatte mir gerathen, meinen Widerwillen zu überwinden und an einem der Spieltische eine Unge zu magen, ba die Entrepreneurs diefer Banken alle mit einander gemeinschaftliche Sache machen und mit Wegelagerern und anderem Schlechten Gefindel in Berbindung fteben follen. Nachdem ich mein Goldftuck gefett batte, entfernte ich mich und bekummerte mich nicht mehr um bas Schickfal beffelben. Alls ich nach La Regla guruckfuhr, war es bunkle Nacht geworden. Um Gingange eines Sohlweges wurde meine Bolanta ploglich angehalten; es maren aber feine Rauber, fondern bewaffnete Leute im Golde der Polizei, welche mich bis durch den Hohlweg der Sicherheit wegen geleiteten.

Schließlich erlaube ich mir, noch einige kurze Notizen über den Handel der Havana mitzutheilen. Bom 1. Januar 1822 bis zum 31. December desselben Jahres liesen in den Hasen der Havana ein: 72 spanische Kriegsschiffe, 69 von fremden Nationen, und 1296 Kauffahrer, unter denen 386 spanische, 669 Amerikaner, 118 Engländer, 62 Franzossen, 18 Hollander, 12 Hamburger, 7 Bremer, 6 Dänen, 7 Portugiesen, 4 Schweben, 2 Piratenprisen, 2 Sicilianer, 1 Oldenburger und 1 Columbianisches Fahrzeug sich befanden. Ausgelausen sind: 64 spanische und 69 fremde Kriegsschiffe; 313 Spanier und 805 fremde Kauffahrer. An Produkten wurden ausgesührt aus dem Hasen der Havana 261,795 Kisten Zucker, 501,429 Arroben Kaffee, 14,450 Arroben Wachs, 4633 Pipen Zuckerbranntwein (aguardiente de canna) und 34,604 Fässer gereinigte Melasse. Demzusolge sind 25,126 Kisten Zucker mehr als im Jahre 1821 ausgesührt worden.

Während der letten Zeit meines Aufenthaltes mar bas Wetter falt und fiturmifch geworden und heftige West = und Nordwest-Winde erschwerten das Auslaufen der Fahrzeuge. 3ch hatte meine Ueberfahrt nach Reu-Orleans auf einer amerikanischen Brigg, ber Sarah Ann, bedungen, welche von einem Frangosen befehligt wurde. Mehrere Tage lang mußte ich auf gunftiges Wetter und befferen Wind harren, indem die Gee fehr boch ging und mit großer Gewalt an der Nordfufte von Cuba brandete. Endlich am 17. Februar legte fich ber Sturm, und bas Wetter murbe heiter. Um folgenden Tage Morgens um 9 Uhr lichtete die Brigantine die Unter und benutte den schwachen Gud : Gud : West - Wind, welcher wehte, um den Safen zu verlaffen. Gine Menge fremder Kahrzeuge, besonders Englander, benutten den namlichen Wind zur Ausfahrt, um fich unter ben Schutz der englischen Flotte zu begeben, die eben im Angefichte der Stadt freugte. Die Rriegoschiffe der verschiedenen Rlaggen hatten gu Diefer Zeit vollauf zu thun, um das Meer von den Geeraubern zu reis nigen, welche die weffindischen Gewäffer beunruhigten. Niemals mar der Unfug fo groß gewesen, ale damale. Die Gee ging aufferordentlich boch, und das Schiff fampfte fchwer gegen die Wellen; auch verlor ich erft gegen Abend ben Morro aus ben Augen. Den 19. Nachmittags um 3 Uhr unter bem 25° 3' nordlicher Breite und 83° 41' westlicher Lange erreichte und ein bewaffnetes Sahrzeug und gab fich als einen Buenos: Upres : Raper von 18 Stud Gefchut ju erkennen; ein großes Glud fur mich, daß ich mich feiner spanischen Flagge anvertraut hatte, soust batte ich, ftatt ber Reise nach bem Missisppi, eine nach bem La Plata machen konnen. Des Nachts hob fich der Sturm von Neuem, und ber Wind sprang von West nach Nord : West. Den 20. erschienen große Schaaren Delphine und zogen in einer Richtung von West nach Norde Dft. Die Nacht über muthete ber Sturm fort, fprang aber gegen

Morgen nach Gud-Sud-Beft. Den 22. Mittage burchschnitt bas Schiff ben 27° ber Breite, und nun legte fich ber Wind vollkommen bei febr hobler und hoher See, wodurch die ohnehin lecke Brigantine auf bas Meufferfte ermudet murde und unfer Buftand fehr gefahrlich erichien. Um 23. Abende erhob fich der Wind abermals mit großer Gewalt, und es fing wieder an von Nord Deft zu ffurmen. Diese heftigen Windstoffe mech felten mit farken Sufregen und Donnerschlagen, sowie mit ploblicher Windstille ab, welches noch gefahrlicher als der Sturm felbst ift. Die Sarah Ann wurde immer lecker und jog viel Baffer, fo daß ein Dritts theil der Mannschaft an der Pumpe arbeiten mußte. Den 25. fruh por Sonnenaufgang hatte une der heftige Weststurm dem Cap St. Blafio ungefahr unter bem 29°, 30' nordlicher Breite und 85° 30' westlicher Lange fo febr genabert, daß wenig hoffnung ubrig blieb, das lecke, vom Sturm febr beschäbigte Fahrzeug zu retten. Das große Boot, welches See hielt, murbe nun abgewunden, um auf ben aufferften Kall gefaft ju fenn, da die Mannschaft kaum mehr zu den Dumpen binreichte. Die por uns liegende Rufte mar eine niedere Sanddune, im hintergrunde mit Rohr und Littoralpalmen bewachsen, wie überhaupt alles Ruffengebiet der Kloriden und des Miffisippi. Das feste Land mar ein Bald von Riefern (Pinus palustris). In diesem fritischen Augenblicke wendete fich aber plotlich ber Wind nach Nord : Dit. Das Wetter murde schon und den 27. Morgens 9 Uhr befand fich der Lootse von den Missispis Mundungen an Bord. Begen ber großen Menge Baffere im Schiffes raume konnte bei dem ohnehin schwachen Winde die Brigantine nicht mehr, als zwei bis drei Knoten in der Stunde fegeln. Abende um 7 Uhr waren wir an der Hauptmundung (Grande Passe), konnten aber wegen der Finfterniß nicht einlaufen und mußten den Unter fenken bei bem 29° nordlicher Breite und 89° 19' westlicher Lange. Mit großer Muhe murbe ben 28. bas Schiff in ben Strom gelootset, mußte aber zwei englische Meilen von der Balize abermals den Unker fenken. Nachbem die Lecke einigermaßen gekalfatert worden waren, erreichte die Sarah Ann den 4. Marg nach einer aufferst beschwerlichen und langsamen Fahrt die Sauptstadt der Louisiana.

## Drittes Capitel.

Abfahrt von Neu-Orleans. Plaquemine. Baton Rouge. Bayou Sarah. S. Francisville. Pointe Coupée. Aufenthalt bafelbft, und Wanderungen in der Gegend.

Während meines letzten Aufenthalts in Neu-Orleans fand ich die gehörige Muße, mich zu der etwas beschwerlichen und langwierigen Reise nach dem innern nordwestlichen Theile Amerika's vorzubereiten. Die Jahreszeit sowohl als der hohe Wasserstand des Mississppi waren so gunstig, daß ein längerer Ausschub hätte nachtheilig werden können; auch gesellten sich noch einige andere Umstände bei, welche mir die Absahrt des Dampsbootes, mit welchem ich engagirt war, höchst wünschenswerth machten.

Die Natur, welche sich in diesem Jahre etwas später als gewöhnlich mit ihrem Frühjahrsgewande schmuckte, gab mir die Hoffnung, in der obern Louisiana noch die Entwicklungsperiode der neubelebten Pflauzenwelt, durch den Uebergang der kalten Jahreszeit in die warme, in einem Lande zu beobachten, welches so nahe dem heißen Erdgürtel gelegen, dennoch den gemäßigten Elimaten sich nähert, und dadurch von den eben so niedrig gelegenen Ländern der alten Welt unter gleicher Breite sich auffallend unterscheidet.

Der kalte Winter von 1822 und 1823, deffen auffallend schnelle Abwechslung von hitze und Frost seit Menschengedenken an den Mundungen des Missisppi nicht stattgefunden hatte, wirkte auf alle organischen Geschöpfe, besonders aber auf das Reich der Pflanzen, mit jener Macht, durch welche Extreme, die nur hin und wieder nach langen Zeitraumen sich wiederholen, ihren zerstörenden Einfluß aussern.

Ich hatte die Absicht, mich 50 Stunden firomauswarts einige Bochen aufzuhalten, und mahlte zu dieser Reise ein Dampsboot (die Feliciana), welches regelmäßig nach Bayou Sarah, einer kleinen Niederlassung am Mississppi unweit St. Francisville, von Neus Drleans aus abfuhr.

In der hauptstadt ward ich von den besten hausern mit so vielen Empfehlungsbriefen versehen, daß ich nicht einen Augenblick zweifelte, mir durch diese wohlwollende Gute überall den besten Empfang zu sichern.

Herr Louis Tainturier, ein fehr unterrichteter und fur die Wiffenschaften beseelter Creole, deffen Freundschaft ich zu gewinnen das Gluck gehabt hatte, munschte mich nach dem Bayon Sarah zu begleiten, um daselbst benselben Zweck zu verfolgen; auch hatte er ebenfalls alle Worbes reitungen zu einer zwar nur kurzen, aber fur ihn bennoch interessanten Excursion getroffen.

Da eine sehr strenge Ordnung auf den amerikanischen Dampsbooten berricht, und die Stunde der Abfahrt auf die Minute gehalten wird, fo mußte ich schon eine Stunde vor derfelben, den 19 Marg, mich mit meis nem Gepacke am Bord ber Feliciana einfinden. Die meiften meiner Kreunde aus der Stadt hatten mich bis an das Bollhaus, unweit welchem die Dampfboote vor Unter liegen, begleitet, und nahmen berglichen Abschied von mir, nochmals ihre letten Beweggrunde aufbietend, mich in meinem Beschluß, den Miffourn aufwarts zu reifen, mankend zu machen. Ich schied von diesen Berren, beren ich einige nie wieder seben sollte, mit berglichster Rubrung, und verfügte mich eiligst an Bord ber Keliciana. herr Zainturier, bem der Abschied noch schwerer murde wie mir, hatte fich bald verfpatet, benn in den der Gefundheit fo nachtheiligen Glie maten ber heißen Bone ift das Gemuth des gefühlvollen Menschen von einer wehmuthigen Stimmung hingeriffen, wenn er Freunde und Angehorige, felbit auf noch fo furge Beit, verlaffen muß. Mit feinem Gintritt in das Schiff schlug die Glocke eilf Uhr: in demfelben Augenblicke murben bie Taue gelost, und die Maschinerie trat in Gang.

Das Dampsboot "die Feliciana" gehorte zu den vollkommensten Fahrzeugen dieser Art, welche die Gewässer des nordlichen Amerika beschiffen. Das Angenehme seines, durch eine treffliche Maschinerie bewirkten, ausserst schnellen Ganges wird noch mehr durch die in demselben herrschende Bezquemlichkeit für Passagiere vermehrt. Die beiden Zimmer für Herren und Damen sind einsach schon decorirt und sehr reinlich erhalten. Für den Preis von 15 Dollars für die Person, von Neus Drleans bis zum Bayou Sarah, wird täglich nach der in den Bereinigten Staaten eingeführten Sitte dreimal gespeist, nämlich um 9 Uhr des Morgens, Mittags um 2 und Abends 8 Uhr. Die Amerikaner, mit diesen luxuriösen Mahlen noch nicht befriedigt, nehmen aber gewöhnlich noch um 11 und 4 Uhr kleine Collationen zu sich.

Die Gesellschaft, welche die Fahrt am Bord des Dampsbootes mit mir dis Bayou Sarah oder den an den Ufern des Stromes naher nach der Stadt zu gelegenen Orten theilte, bestand aus Pslanzern, sowohl französischen Ereolen als Anglo-Amerikanern, mehreren Offizieren der Garnison von Baton Rouge, einer Familie von reisenden Tonkunstlern, und einigen jungen Damen; im Ganzen aus etwa aus 30 Personen, welche auf allerlei Art ihre Langweile, besonders durch Kartenspiel, zu verscheuchen suchten.

Alls wir die letzten Wohnungen, welche man eine Borftadt von Neu-Orleans nennen mochte, hinter uns gelaffen hatten, breitete sich das linke Ufer bes Stromes in jene bbe niedrige Flache aus, welche auf ihrem den regelmäßigen Ueberschwemmungen des Missisppi ausgesetzten Sumpflande nur die Eypresse ernährt, welche sparsam von belaubten Bäumen und hin und wieder rankenden Schlingpflanzen unterbrochen wird. Die Natur scheint diese Landstriche zum Contrast des milden Himmels vom 30sten Breitegrade mit jenem dustern Nadelholze bepflanzt zu haben, dessen trauriger Parasit, die Tillandsia, den melancholischen Eindruck noch mehr erhöht. Burde die Stimmung, die diese Wälder auf die Empfindungen des Reisenden erregen, nicht durch die brennende Sonnenhitze oder den Anblick des Krokodis und der Zwergpalme zur Wirklichkeit zurückgesührt, so müste er sich in die hohen Breiten des beeisten Nordens versetzt glauben. Das entgegengesetzte User ist dagegen angepflanzt, und eine Menge Gemüse und Obstgärten, welche sich an die mit Orangendäumen umgebenen Wohnungen der Pflanzer anlehnen, versorgen zu jeder Jahreszeit den Markt von Neus Orleans mit Gemüsen und Früchten.

Um 1 Uhr Mittags hatte das Boot schon zwei Krummungen des Stromes umfahren, die eine von Sud nach West, und die andere, bei der Zuckerpflanzung von Forteus, von Sud nach Nord nord Deft.

Das bstliche Ufer des Stromes ist überall mehr bebaut wie das westliche, besonders besinden sich daselbst viele Zuckerplantagen, über deren
Einrichtung ich in den frühern Capiteln gesprochen habe. In der Nähe
ber Bohngebäude bemerkte ich häusig eine Weide mit überhängenden Aesten
gleich unsern Trauerweiden, sowie die im ganzen nördlichen Amerika vom
53° der Breite südwärts häusig vorkommende Yucca filamentosa, welche
ihre schönen weißen Blüthenbüschel im Mai, Juni und Juli entwickelt.
Die noch nicht gehörig bestimmte Fackeldissel der Louisiana, Welche als
Gegensatz der meisten Arten des zahlreichen, der neuen Welt allein angehörigen Geschlechtes feuchte und sette Ufer des Stromes bedeckt, wird
burch die Urbarmachung des Bodens immer mehr verdrängt, indem sie in
der Louissana wegen ihrer Stacheln gefürchtet wird, und nicht wie ihr
Geschlechtsverwandter, der Cactus Tuna von Cuba, zur Einhägung bebauter Plätze dient.

3wolf Meilen von Neus Orleans, nachdem man die letztgenannte Krummung des Mississppi zuruckgelegt hat, geht die Fahrt nordwestlich langs angebauter Ufer. Die Wohnungen der Pflanzer, welche ihre Hauser mit Garten und Orangenpflanzungen umgeben, verrathen überall, durch ihre bequeme Einrichtung und die Menge der auf den mit Zuckersrohr und Mais bebauten Feldern arbeitenden Neger, den großen Wohlstand, bessen sich die Einwohner der niedern Louisiana erfreuen.

Die reichhaltigen Ernten, welche das Buckerrohr gewährt, und ber bedeutende Abgang, ben der Louisiana Rohzucker im handel findet, machen

<sup>\*)</sup> Die Facelbistel der Louisiana ift von Cactus Opuntia verschieden.

diesen Zweig der Deconomie hochst einträglich, besonders da das Zuckerrohr unter allen in den Colonieen gebauten und im Handel vorkommenden Waaren der wenigsten Sorgfalt bedarf, und minder als irgend
eine andere nupbare Pflanze der heißen Zone dem Ginflusse der Witterung unterworsen ist.

Unter allen nahrunggewährenden Pflanzen aus dem Gebiet der Gräfer gibt das Welfchforn (Zea Mays) in den verschiedensten Climaten der neuen Welt die reichsten Ernten, und die an diese Nahrung gewöhnte niedere Menschenklasse, besonders die Schwarzen, ziehen ihn weit jeder andern Getreideart vor. Auch bedarf der Mais in der warmern Zone beinahe gar keiner Pflege, und gewährt oft den vielfachsten Gewinnder Aussaat.

Der Strom lauft in einer Entfernung von 12 englischen Meilen beinahe in gerader Richtung nach Nordwest, und die Wohnungen der reichsten Pflanzer aus der Louisiana befinden sich in dieser Gegend. Ihre nur durch Pflanzungen und Garten getrennten Besitzungen berühren sich und reihen sich ununterbrochen aneinander, indem sie nach Art der französsischen Colonieen in Kirchspiele (Paroisses) getheilt sind, welcher Gebrauch noch aus der frühesten Zeit der Colonisation und Anbauung der Louisiana oder Nouvelle France, unter der Regierung Ludwigs XV., noch herrührt. Die erste Kirche, welche ich unter diesen Kirchspielen berührte, war die rothe Kirche (Eglise rouge, red Church), 18 Meilen von der Stadt gelegen.

Das Wetter war den ganzen Tag über sehr schon geblieben, und die Temperatur der Luft nicht zu heiß, obgleich dem Anscheine nach die große Wärme bald in diesen Gegenden einzutreten drohte. Die Beobachtung scheint in der Louissana gultig zu seyn, daß nach einem kalten Winter die Hitze früher als gewöhnlich, mit anhaltender Trockenheit, eintritt.

Des Abends unterhielten die fremden Tonkunftler die Gesellschaft mit Musik. Die Nacht konnten aber die wenigsten Passagiere schlafen, indem ein Theil derfelben, welcher aus jungen Leuten bestand, und dem Grog zu stark zugesprochen hatte, mit Larm und Kartenspiel bis zum andern Morgen die Zeit hinbrachte.

Da ber Mond schien und die Nacht ziemlich helle war, so setzte das Dampsboot seine Reise ununterbrochen fort. Diese Art, mit Fahrzeugen die Nachte zu schiffen, ist in den großern Stromen der Vereinigten Staaten sehr gebrauchlich, obgleich, besonders bei niedrigem Basserstande, nicht ohne Gefahr.

Mir war diese Weise zu reisen sehr wenig erwunscht, indem ich den Anblick der Gegend entbehrend noch die Unbequemlichkeit erdulden mußte, durch das Gepolter der Maschinerie im Schlase gestört zu werden, welches allen Reisenden widerfahren mochte, welche zum ersten Male diese Art Boote betreten.

Das Boot hatte bis zum Abend vom 19. eine Strecke von 35 englischen Meilen zurückgelegt, daher befanden wir uns gegen Morgen vom
20. Marz unweit des Ausflusses vom Bapou la Fouche, welcher sich nach
der Seekuste ausmündet, und vor welchem sich die von französischen Crevlen
bewohnte zusammenhängende Niederlassung gleiches Namens befindet, welche
ein Kirchspiel bildet.

Ich fonnte die Lage der am rechten Ufer des Missisppi gelegenen Kirchspiele Bonne chaire und Contrelles (Bona cabra Church, Controll's Church) wegen der nachtlichen Finsterniß nicht bemerken.

Aus der Hohe, welche die verschiedenen Laubholzer der Gegend eins nehmen, lagt sich mit Gewißheit schließen, daß der Boden trockener und noch fruchtbarer als in den der Stadt naher gelegenen Gegenden ift.

Der Missispi macht mehrere große Krummungen bis zu den bedeutenden Aussluffen deffelben, welche aus dem Strome bei Plaquemine in einer Richtung nach Sud-West in den Golf von Neu-Spanien, und bei Iberville, von Nord nach Sud-Oft, in den See von Maurepas sich munden.

Die erste biefer Rrummungen zieht sich von Gud nach Nord Dft und West, wenn ber Beobachter seine Richtung stromauswarts nimmt.

In der Halfte der Stromwendung befindet sich eine große, 1½ engs lische Meilen lange und ½ Meile breite Insel, in einer Lage von Sud nach Nord, 92 englische Meilen von Neus Orleans.

Diese Insel ift in der Mitte des Stromes gelegen, und theilt denfel, ben beinahe in zwei gleiche Theile. Die Rander derfelben find ftark mit der am Missisppi baufig vorkommenden Beide (Salix nigra?) bewach, fen, mabrend das Innere derfelben besonders Pappeln (Populus deltoi. des, Marsh.) und ben Diospyros virginica, Linn. ernabrt. Die Rros fodile, welche ich feit der Abfahrt von Neu Drleans noch nicht bemerkt hatte, fingen wieder an, bin und wieder zu erscheinen, obgleich lange nicht in ber Angahl, wie an ben Mundungen bes Stromes unterhalb ber Stadt, ober ben Miffisppi aufwarts in den Gegenden Acheffalana, bem rothen Kluß (Rio colorado de Nachitoches) und Jazou. Diefe Thiere burch die großere Bevolferung bes Landes nicht veranlagt werden, ihre Aufenthaltsorte freiwillig zu verlaffen, fo muffen fie dennoch, trot ihrer großen Bermehrung, nach und nach abnehmen, indem fie in Menge umgebracht werden. Die Natur hat die Ginne diefer großen Ums phibien fo fehr eingeschrankt, daß fie der ihnen nabenden Gefahr bewußts los entgegen geben. Die Giftschlangen bagegen finden unter Schweinen und hunden fo machtige Feinde, daß fie fich aus der Rabe bewohnter Plate jurudziehen muffen; auch nimmt diefes Ungeziefer in den bevolkerten Gegenden Umerifas fcon bedeutend ab.

Der vorerwähnte'amerikanische Lotus (Diospyrus virginica, L.), welcher sehr naheverwandt mit seinem in Asien unter gleichem elimatischen Ginflusse

vorkommenden Geschlechtsverwandten ist, wird von den Ureinwohnern des neuen Continents als Speise eben so geschätzt, wie von den Bolkern der alten Welt während der ersten Periode der griechischen Geschichte. Willsgemein scheint der Plaqueminier die User des Mississppi zu seinem Hauptsstandpunkte erwählt zu haben, woselbst er viel häusiger einzeln und gruppenweise wachsend getroffen wird, wie in andern vom Hauptslußgebiet entlegenen Orten. Die Europäer, wenn gleich auch Geschmack an seinen im Spätherbst reisenden Früchten sindend, können diesen dennoch nicht jene Vortresslichkeit einräumen, mit welcher Homer in seiner Odusse sie mit Götterspeise vergleicht.

Gegen 41 Uhr befanden wir uns der Kirche von Manchac, welche an der linken Seite des Stromes gelegen ift, gegenüber, und setzen das selbst zwei Passagiere an das Land. Die Häuser, welche dieses Kirchspiel bilden, sind schon in Ansehung der Größe und guten Einrichtung von den flußabs wärts gelgenen theilweise merklich verschieden, und die Abnahme der Wohlshabenheit der weiter stromauswärts wohnenden Pflanzer läßt sich aus den Eulsturzweigen insofern herleiten, daß das von Manchac auswärts nicht mehr gedeishende Zuckerrohr eine weit einträglichere Einnahme wie die Baumwolle sichert.

Um Mittag gelangte das Boot an den Ausstluß des Banou Plaquemine, welcher, eine der bedeutenden Ausströmungen des Missisppi von Nord nach Sud-Best bildend, die hydrographische Berbindung in dem westlichen Theile der Louissana befördert, deren weitläusige Verzweigungen nicht nur das für Landwege beinahe uneinrichtbare sumpsige Delta vom Mississppi und dem Plaquemine, sondern auch die fruchtbaren Landstriche der Atacapas und Opelousas für Boote zugänglich macht.

Der Bayou Plaquemine entfließt unter dem 30° 13' nordlicher Breite, und dem 45° 47' westlicher Länge von Washington aus dem Missisppi, und verbindet sich nach einem Lauf von wenigen Stunden in westlicher Nichtung mit dem großen Bayou Achessalaya, welcher unter dem 30° 58' N. Br., und dem 45° 45' W. L. von Washington, aus dem Mississppi in der Gegend der Tunica entspringt. Nach einem beinahe völlig südlichen Laufe, und mit einem Systeme größerer und kleinerer Wasserverbindungen versslochten, erreicht er, die Achessalaya Bucht bildend, das Meer unter dem 29° 45' N. Br. Der kleine Fluß La Fourche, welcher, beinahe paralell mit dem Achessalaya laufend, zwischen diesem und dem Hauptbett des

<sup>\*)</sup> Die Schriftseller Griechenlands haben mehrern Pflanzen den Namen Lotus ( $\lambda o \tau o \varsigma$ ) beigelegt; einige waren sogar Wasserpslanzen, wie der Lotus aegyptia des Nils, eine Nymphaea, und der Nenuphar der Aegyptier. Unter den baumartigen Pflanzen mit eskarer Frucht, verstanden die Alten die Celtis australis (franz. Micoulier), der Coccamo oder Menicucco der Sizisser; serner zwei Arzten Rhamnus, den Zizyphus und Jujuba der Afrikaner, welche Homer in der Odyssee bei Gelegenheit der Lothophagen erwähnt, sowie den Diospyros Lotus L.

Missisppi bei Donaldsonville entspringt, wird von dem Acheffalana durch ein sumpfiges Land getrennt, welches von mehreren in einem sudlichen Lause das Meer erreichenden kleinen Flussen durchströmt ist.

Das ganze Gebiet zwischen dem Missisppi und Acheffalana bis zu den Aussluffen beider Strome, die Seekusten mit eingerechnet, wird durch eine Menge Seen und diese verbindende Canale durchzogen, welche alle, dem Juundations Systeme des Missisppi gehorchend, von dem hohern oder niedrigern Wasserstande des Stromes abhangen, dennoch aber nur für kleinere Fahrzeuge und Boote schiffbar sind.

Kein Strom in der Welt hat wohl so viele Ausflusse und Wasserverbindungen unweit seiner Mundung aufzuweisen, wie der Missisppi. Obgleich er sich nicht durch Canale mit andern großen in's Meer mundenden Strömen, wie z. B. der Orinoco mit dem Marannon durch den Rio Nesgro, verbindet, so sind die unzähligen Canale, welche der Mississppi mit seinen eigenen Ausflussen oder mit den in ihn sich ergießenden Strömen bildet, nur das einzige Beispiel dieser Art in der Reihe der uns bekannten Flußgebiete unsers Planeten.

Alle diese Zusluß. Systeme hier aufzustellen, ware eine weitläusige Arbeit, welche Stoff zu einem besondern geographischen Werke gabe, und ich gedenke mich im Laufe meiner Reise darüber nur insofern auszusprechen, als Anspielungen auf dasselbe es nöthig erheischen. Auch will ich, da ich durch meinen zu kurzen Ausenthalt in der Louissana unnöglich die vollkommene Uebersicht des Ganzen erreichen konnte, mich damit begnüsgen, nur diesenigen Ausschlässe mitzutheilen, welche durch ihren Zusammenshang mit meiner Reise und dem Umkreis der allgemeinen vergleichenden Geographie unumgänglich nothwendig sind.

Die diesem Capitel beigefügte Charte ist nach den besten Elementen entworfen, und im vierfachen Maßstabe nach dem Plan der in Philadelphia 1823 bei H. E. Caren und J. Lea erschienenen Charte von der Louisiana, welche das 31ste Stuck des American Atlas bildet, gezeichnet, und gibt eine genaue Uebersicht des ganzen hydrographischen Systems vom Misse sippi, vom 33sten Breitegrade abwärts.

Die vielen Seen und Moraste, welche innerhalb bes Delta liegen, welches vom Achessalau und Missisppi gebildet wird, hangen beinahe alle miteinander durch Canale zusammen. So ist der Lac des Allemands, welcher vermittelst eines Canals mit dem Missisppi verbunden ist, mit den Seen Quachi, Petit und Bond durch Zuslüsse vereinigt, welche sämmtslich ihr Wasser durch den Lac des Flets in's Meer ergießen. Der Lac des Allemands hat ferner einen eigenen Ausstuß in die Bucht von Barastaria, und eine Verbindung durch den Bayou und See Chetimachas mit dem la Fourche, welcher, in das Meer sich ergießend, ebenfalls bei la Fourche mit dem Mississppi correspondirt.

Die Seen Verret und Poulourde werden, auffer dem Berwiks : Caenal, noch durch andere Zuflusse mit dem Achesfalana vereinigt. Oberhalb des Plaquemine, im Best : Baton : Rouge : und Pointe : Coupé : Bezirk, versbinden die Banous Grosse : Tête, Maringoin und einige andere Canale ebenfalls das mit Expressen bewachsene Gebiet beider Ausslusse Missusppi.

Die kleinen Flusse Boeuf und Crocodile, welche in gleicher Richtung mit dem rothen Fluß von Nord nach Sud » Dft, aus dem Landstriche der Fälle (Rapides) des letztgenannten Stromes entspringend, dem Mississppi zusließen, vereinigen sich in den Opelousas zusammen, und, sich nach einer kurzen Bereinigung wieder trennend, fließen sie in vier Abtheilungen in den Achessalana. Der größte dieser Arme erreicht seinen Einsus erst unterhalb des Lac Chetimachas, und bewässert unter dem Namen Bayou Teche das Gebiet der Atacapas, deren Hauptniederlassungen, St. Martins ville und Neus Iberia, in einem höchst fruchtbaren Savannens Lande liegen.

Dieses nur von niedern Sugeln durchschnittene, von hohen Grafern, frautartigen Pflanzen und faum mannshohen Strauchern bewachsene Flach. land grenzt im Guben an die Meereskuffen, welche megen ber geringen Erhohung uber das Niveau des Golfs von Mexiko sumpfig, mit Rohr und Schilf bewachsen find; die daranftogenden Savannen aber ziehen fich nach Norden und Westen bis an die Hochgebirge Neu-Spaniens, in einer beinahe ununterbrochenen Richtung bin, und werden bei fortschreitender Bevolferung und Cultur bes Landes unftreitig in fpatern Zeiten einen ber wichtigsten Landstriche bes neuen Continentes bilben. Da die zum Gebiete ber Louisiana gehorenden Aluffe Calcafui und Sabina, welche fich in bie Buchten gleiches Namens ergießen, schiffbar find, fo konnen die Produkte ber Opelousas auf bem nachsten Wege ausgeführt werden, sowie die ber Atacapas durch die Bayous Têche und Bermillon. Die ziemlich angebauten Prairies Mellet und Mannon werden durch die Bapous Repique, Canne und Quencutortue, welche fich in die Bai bon Mermentas ergießen, mit dem Meere verbunden, find aber weniger gur Schifffahrt geeignet.

Die Stamme der Ureinwohner, welche in fruherer Zeit die ersten Colonisten feindlich verfolgten, sind zum Theil ganzlich erloschen, oder haben sich zwischen den Sabinas und Bravos Strom zuruckgezogen. Die wenigen und schwachen Ueberbleibsel der rothen Bevölkerung, welche noch die Utacapas und Opelousas durchziehen, sind friedlich, und nahren sich von Jagd und Fischsang.

Die zur Zeit der Entdedung und Befignahme der weftlichen Louifiana fo gefürchteten Atacapas und Chetimachas, welche den See gleiches Namens bewohnten, find bis auf wenige Familien ganz ausgestorben. Die auch schon sehr geschwächten Indier von Calcasui und die Coshatta, sowie die in der ganzen Louisiana herumstreifenden friedlichen Tunica und Chactas, bilden die letzte rothe Bevolkerung des Landes. \*)

Die Savannen bis zum 30° 45' nördlicher Breite scheinen ganz bessonders den Andau des Zuckerrohres zu begünstigen, dagegen die weiter nördlich gelegenen zur Eultur des Reises, der Baumwolle und des Tadaks ausmuntern. Die Biehzucht wurde in der Folge in den Savannen den großen Heerden von Rindvich und Pferden, welche in den Pampas vom Paraguay und Buenos. Apres grasen, wenig nachgeben. Die zwischen dem Arkanzas, Rio Colorado de Texas und Rio Bravo del Norte gelegenen Steppen ernähren ohnehin schon, ausser jenen großen Rudeln von Bisonen (span. Cibola), unzählige wilde Pferde. Diese wilden Pferde werden von den Steppen: Indien (Indianos Llaneros bravos), den Comazen, Panis u. a., welche als berittene Bölker den Beduinen der arabischen Büste gleichen, vermittelst langer mit einer Schlinge versehener Taue von Büste selhaaren eingefangen und gezähmt.

Die Spanier bedienen sich bekanntlich des nämlichen Bortheils mit der diesem Bolke eigenen Gewandtheit. Dieser Gebrauch, welcher durch die Mauren den Einwohnern der pyrenäischen Halbinsel mitgetheilt zu seyn scheint, ist daher von den Bolkern des Morgenlandes zu denen der neuen Welt übergegangen. Die von mir mitgebrachten Wurfschleifen der Panis und Arapahos von Bisonhaaren gleichen vollkommen denen, welcher sich die Kirgisen und Kalmucken bedienen, nur daß jene von Roßschweisen verfertigt sind.

Die wenigen Saufer, welche sich bei ber Mundung von Plaquemine befinden, verdienen keiner weitern Berücksichtigung, auffer daß diejenigen Reisenden, welche nach den westlichen Landstrichen reisen wollen, daselbst abgesetzt und beherbergt werden. Auch finden sich Anstalten, um Guter und Waaren bis zur weitern Fortschaffung hier niederzulegen.

Von Plaquemine macht ber Strom eine Krummung nach Often bis an ben Bapou Manchac, gewohnlich Riviere Iberville genannt. Der

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1719 bemächtigten sich die Atacapas des herrn v. Charleville und des Mitters v. Belliste, welche sich auf der Jagd verirrt hatten. Da dieses Bolf damals von allen französischen Wohnungen, welche am Missippi lagen, entfernt lebte, so waren sie den Colonisten nicht bekannt, und es herrschte daher weder Krieg noch Frieden mit ihnen. Der herr v. Charleville wurde, da er sehr wohl beleibt war, sogleich mit Keulen erschlagen und verzehrt. Der Mitter v. Belliste, für ein anderes Fest ausbewahrt, entsam nur dadurch glücklich, daß er von seinen Landsleuten befreit wurde. In dem mit den Atacapas geschlossenen Vertrage mußten diese natürlich die Hauptbedingung eingehen, kein Menschensteisch mehr zu speisen, welche sie aber schwerlich erfüllt haben werden. Mémoires de M. du Mont, sur la Louisiane. Histoire de la Louisiane par le Page du Pratz.

Bahou Manchac bilbet eine Verbindung des Misssppi mit dem Meere von Nord nach Sud-Ost durch die Seen Maurepas, Pontchartrain, Borgne und die Bai Chandeleur. Die Schiffsahrt wird bei hohem Wasserstande von dem höhern Missssppi durch diesen natürlichen Canal nach Florida befördert, ohne daß die Fahrzeuge nothig haben, der Hauptströmung über Neu-Orleans zu folgen. Der Iberville nimmt bei der kleinen Stadt Galvestone den unbedeutenden Amitié-Fluß ein, welcher nördlich im Mississppi-Staate entspringt. Da die vorbenannten Seen immer mit hinlangslichem Wasser versehen sind, und der Pontchartrain, welcher durch einen tiesen Canal bei Chef Manteur sich mit dem eine Fortsetzung der Chandeleur-Bai bildenden See verbindet, schon salziges Wasser enthält, so wird die Vinnenschiffsahrt zwischen den Küssen der Mobile und der obern Louissana in der Folge zu einer Menge Niederlassungen in den noch wenig bewohnten oder angebauten Distristen von Baton Rouge, St. Helena und St. Tommany anspornen.\*

Wenige Meilen oberhalb des Ausflusses vom Banou Iberville erhebt fich die erfte Sugelreibe, welche das flache Ruffenland des linken Ufers bom Miffisppi erhoht, und, fie mit bem'innern Reftlande verbindend, diefe Gegenden von den periodischen Ueberschwemmungen des Stromes befreit. Diefe kaum die Bobe von 100 Kuß erreichenden Bugel, welche fich langs bes Stromes aufwarts durch die Gebiete von Oft-Baton-Rouge und einen Theil von Feliciana, zwischen dem fleinen Bois-Rouge- Fluß und dem Miffispi, nach Norden landeinwarts in den Miffisppi Staat bingichen, find aus secondairem Ralk mit Thon und Sand gebilbet. Ihre fich an Das Strombett hinziehende Grate ift durch die fortmahrenden Abschwemmungen bes reißenden Stromes in fteile Wande abgeschrofft, die ihnen Die Geffalt in der Mitte durchschnittener Regel geben, in deren Durchschnitten ihre aus parallel laufenden Schichten zusammengesetzte Formation beutlich fichtbar ift, welche in dunkelgefarbten Abern fich auffert. Diefe schroffen Bande find mit einigen immergrunen Strauchern befleidet, unter benen besonders häufig der Laurus Sassafras, Linn. und die Myrica caroliniensis, Willd. erscheinen. Die Baumbefleidung des Sochlandes befieht aus den die erhöhten Landstriche der Louisiana und des sudlichen Theils ber Bereinigten Staaten auszeichnenden Laubholgern, welche meift in gefellschaftlichen Gruppen nach Verschiedenheit ber Arten getheilt sind,

<sup>\*)</sup> St. Helena enthielt im J. 1820: 2164 Weiße, 830 schwarze Sklaven, 32 freie Neger; Summe 3026 Seelen. St. Tommany (1820): 1053 Weiße, 631 schwarze Sklaven, 39 freie Neger; Summe 1723 Seelen. Oft-Baton-Nouge (1820): 3012 Weiße, 2076 schwarze Sklaven, 152 freie Neger; Summe 5220 Seelen. Summe der gesammten Seelenzahl: 9969 Individuen aller Farbe und Geschlechtes.

und woruber ich mich im Berlaufe dieses Werkes naher auszusprechen gedenke.

Die kleine Stadt Baton Rouge, welche terraffenformig und ohne Ordnung am Abhange eines Hugels gebaut ift, erreichten wir um halb 4 Uhr Nachmittags, und hielten daselbst eine Stunde still.

Baton Rouge ist 438 englische Meilen von Neus Orleans entfernt, zählt etwa 80 Häuser und gegen 400 Einwohner. Die Bevölkerung nimmt aber wegen der beinahe alle Jahre im Sommer herrschenden Fieber wenig zu. Die Häuser sind unansehnlich, aus Einem Stockwerk bestehend, und von Holz gebaut. In Baton Rouge besindet sich ein Militärpossen von etwa 4 bis 500 Mann Linientruppen, welche in einem mit Pallisaden umgebenen Fortin einquartirt sind. Der Commansbeur der Besatzung, sowie mehrere Offiziere, waren so hössich, mich am Bord des Steamboots zu besuchen und viele Theilnahme an meiner Unsternehmung zu äussern. Es waren mehrere Offiziere höheren Ranges in Baton Rouge gegenwärtig, unter denen ich des Generals Atkinson, welcher wegen Anlegung einiger Militärpossen am Missoury und Mississpirühmlich bekannt ist, sowie eines Obersten, welcher seine Erziehung in der Karlsschule zu Stuttgart begründet hatte und Militär-Commandeur von Pansacola war, zu erwähnen mich berechtigt glaube.

Unweit Baton Rouge befindet sich in einem von Hügeln gebildeten Thale eine Niederlaffung von Deutschen, welche aber nicht im Ruse der größten Wohlfahrt stehen. Das ausserst ungesunde Elima und die vielen Hindernisse, mit denen alle neuen Colonisten beim ersten Andau zu kampfen haben, sind Ursachen, welche alle europäischen Auswanderer absschrecken sollten, ihr Glück in der Louisiana zu suchen.

Wir fuhren den Abend noch 18 englische Meilen stromaufwarts bis jum Anfang einiger Infeln, welche die Propheten : Gilande (iles du prophéte) genannt werden, und legten uns wegen der eintretenden Finfterniß am linken Ufer por Unker. Da das Dampfboot fich den 24. Morgens febr fruh in Bewegung fette, fo befanden wir uns mit den erften Licht ftrahlen der Mundung des Thomfon : Baches gegenüber, beffen Lauf aus Often fich in den Missisppi richtet, und an beffen Ufern fich einige Baumwollenpflanzungen befinden, die wegen ihres reichen Ertrages bekannt find. Der Boden ift fehr fruchtbar, besonders fur den Mais, welcher die besten Ernten sichert. Der Strom macht eine Rrummung nach Nord-West, und zieht sich alsbann in einer beinahe geraden Richtung nach Norden 16 englische Meilen langs der Rufte von Pointe Coupée fort. Der Ausfluß der Fausse Riviere, welcher eine hufeisenformige Richtung nach Westen und Norden nimmt und die Pointe Coupée in Gestalt eines in fich gefrummten Gees umgibt, befindet fich nordweftlich, in einer Ents fernung von zwei Meilen vom Thomsons Creek, an dem mit lichtem

Wald bewachsenen westlichen Ufer des Stromes. Da ich diese Gegenden später besuchte, behalte ich mir vor, sie späterhin deutlicher zu beschreiben, und verfolge den Kaden meiner Erzählung.

Das linke Ufer des Stromes ist die Banou Sarah gar nicht bewohnt, sondern entwickelt dem Auge nur ein Flachland, welches, den Uebersschwemmungen des Mississpi ausgesetzt, einen sumpfigen, meist aus Enpressen und Pappeln bestehenden, von vielen Canalen und Morasten durchzogenen Wald bildet, welcher an den etwas trockenern Stellen ein undurchzbringliches Gesträuch von Dornen und Schlingpflanzen beschattet, oder jene dichtwachsenden riesenhaften Bambusrohre des Mississpi (Miegia macrosperma, Pers.) ernährt, welche dem Laufe dieses großen Stromes dis zu seiner Vereinigung mit dem Ohio solgen. Das flache Küstenland des dstlichen Mississpi-Ufers wird aber in einiger Entsernung von einer Hügelzstette unterbrochen, welche die von St. Francisville sich erhebenden Erhöshungen mit denen von Baton Rouge verbindet.

Die ersten Hauser des beinahe 18 englische Meilen langen Kirchspiels der Pointe Coupée lehnen sich fast in die Nahe des falschen Flusses,
und die Betriebsamkeit, welche überall aus dieser meist von franzdischen Ereolen bewohnten Colonie hervorleuchtet, entschädigt hinlanglich für den Unblick des entgegengesetzten Users, welches noch ganz dem wilden Naturzustande überlassen ist.

Um halb 10 Uhr hielt das Dampsboot bei der aus wenigen hausern bestehenden Niederlassung am Banou Sarah, welche der Kirche von Pointe Coupée gegenüber liegt. Banou Sarah ist eigentlich nur als Depotplatz für St. Francisville zu betrachten, welches, auf einer Unhöhe gelegen, eine englische Meile vom Missisppi entsernt ist. Die wenigen hölzernen Baracken, deren Bauart ihnen nie den Namen von Häusern

<sup>\*)</sup> Die Miegia macrosperma, Pers., welche durch ihren auffern Habitus so nahe mit den Geschlechtern Arundo, Nastus und Bambusa verwandt ist, wird von Walther Arundo gigantea genannt, und dessen Hoch mit Recht zwischen 20 bis 36 Fuß geschäht. Er trennt von Arundo gigantea das Arundo tecta mit schmalern Blattern, welches ostlich vom Missispi am Rande der sich in's Meer ergießenden Fluse, oder den Morasten, besonders an der Ostüste, vorstommt. Hieher gehört auch die Ludolphia missisppiensis, Willd. und andere Gräser, deren Studium in diesem Welttheile überhaupt vernachlässigt und einer großen Verwirrung ausgesest ist.

Die nordlich vom 54sten Breitengrade vorkommenden Miegien sind viel niebriger, als die von der Louisiana. Da diese Gräser so selten blühen, und sie in ihrer ausseren Gestalt einander so ahnlich erscheinen, so sind Irrungen leicht möglich. Ich sah das Mississpri-Rohr nie in seinem Vaterlande blühen, und verschaffte mir erst durch die Gute des Herrn Dessontaines in Paris die Blüthe dieser Arundinacee.

gestatten fann, und welche auch beinahe alle Jahre burch die Ueberschwemmungen des Stromes unter Baffer gefett werden, find daher nur Rram= laden (store) oder Waarenlager der Raufleute von St. Francisville. 3ch hatte Empfehlungebriefe an lettern Drt, und fand zu meinem großen Bergnugen einen meiner Landsleute, ben herrn holl aus Ulm, in Banou Sarah, welcher, obgleich in St. Francieville etablirt, ebenfalls ein fleines Baarenlager jum Debit am Ufer des Stromes besitht. ") 3ch fah mich bald von mehreren Deutschen umringt, welche, bei der herzlichsten Aufnahme, ihre lebhafte Freude aufferten, einen Fremden zu feben, der vor furger Beit bas geliebte Baterland verlaffen hatte, und nun, feine Mits bruder in fernen Landen besuchend, ihnen Alles sagen konnte, mas er aus ber theuern Seimath nur mitzutheilen wußte. Wie froh vergeben jene Stunden, in welchen die Erinnerung an die heimathlichen Gefilde gleiches Interesse unter Menschen erregt, welche, durch ihre oft so verschiedenen Lebensverhaltniffe auseinandergehalten, in großen Entfernungen und gang verschiedenen Elimaten sich vereinigt finden!

Ich mußte nach Berlauf von einer Stunde die mir so überaus anzenehme Unterhaltung mit meinen neuen Freunden abbrechen, um einen reichen Pflanzer von Pointe Coupée, Herrn Nicholl, welcher daselbst Inhaber einer Baumwollenplantage ist, nach seinem Hause zu begleiten. Ich hatte ganz besondere Empfehlungen an Herrn Nicholl von Neus Orleans aus erhalten, und war mit dem eben so artigen als gastfreien Umerikaner am Borde der Feliciana bekannt geworden. Er hatte daselbst nicht ermangelt, mich nach Landessitte einzuladen, da ich mich einige Zeit in der Pointe Coupée aufhalten wollte, bei ihm meine Bohnung aufzusschlagen, und ich hätte diesen zuvorkommend höslichen Pflanzer empfindslich gekränkt, wenn ich seinem Anerdieten nicht Folge geleistet hätte. Nachdem ich meinen deutschen Landsleuten in Bayou Sarah die gewisse Versicherung hinterlassen hatte, sie nach Verlauf von wenigen Wochen auf längere Zeit zu besuchen, schied ich, gerührt von der herzlichen Aufsnahme, mit wehmuthigem Gefühl.

Einige Neger von Herrn Nicholl waren mit einem kleinen Boote vom entgegengesetzten Ufer des Stromes nach Bayou Sarah gekommen, um ihren Herrn abzuholen. Ich schiffte mich mit meinem neuen Wirthe ein, während Freund Lainturier es über sich nahm, mit dem übrigen Gesfolge und Sachen in einer Prahm (barge) nachzusolgen. Da der Misse sippi, welcher ohnehin bei hohem Wasser war, an vielen Stellen äusserst

<sup>\*)</sup> herr holl starb im Laufe des Jahres 1826, von allen feinen Landsleuten betrauert, an den Folgen des bosartigen climatischen Einflusses, nachdem er taum von einer Reise in sein Vaterland juruckgefehrt war.

reißend ift, fo bauert die Ueberfahrt von einem Ufer gum andern gewohntich ziemlich lange. Die Fahrzeuge muffen dicht am Ufer eine große Strecke ftromaufwarts rubern, indem an ben Randern die Stromung nicht fo groß wie in der Mitte oder dem tiefften Bette des Stromes ift, und fie weit uber die Bobe des zu erreichenden entgegengesetzten Ufere aufwartefahrend, fich von der Stromung in schrager Richtung an den Ort der Bestimmung binflogen laffen. Bei ftarfem und entgegengesettem Binde ift in fleinen Booten diese Ueberfahrt nicht nur febr langweilig, sondern auch etwas gefährlich, befonders wenn man unter große Maffen treibender Baumffamme oder andere Sinderniffe gerath. Unfer fleines Boot hatte Muhe, sich durch die vielen dicht am Ufer aus dem Baffer ragenden Beiden (Salix nigra?) durchzuwinden. Der Anblick der mit den Ropfen porragenden oder auf umgeworfenen Stammen rubenden Rrofodile, beren es eine große Menge am linken Ufer gab, unterhielt mich mabrend ber beinabe 11/2 Stunde bauernden Ueberfahrt. Erft zwei Stunden fpater langte herr Zainturier mit meinem Jager, feinem fleinen Gohne und bem Negerstlaven in der Wohnung des herrn Nicholl an.

Die von Catalpas und einigen andern dem Lande eigenthumlichen Baumen beschattete Wohnung bes herrn Nicholl trug, sowie die gange Pflanzung, durch die darin herrschende Ordnung und die Ungahl der mohlgenahrten schwarzen Sklaven, das Geprage der Ordnung und Wohlhabenbeit, welche um fo mehr zu Gunften des Inhabers fprach, da berfelbe felten fich in der Louisiana aufhielt, und nur zum Besuch an den Missisppi gekommen mar. Die gange Kamilie des herrn Nicholl befand fich auf ben weitlaufigen Besitzungen beffelben in der Rabe von Richmond im Birginia-Staat. Raum hatte ich Befitz von dem mir und herrn Tainturier bestimmten Zimmer genommen, fo machte ich auch schon eine Ausflucht in die die Besitzung meines Wirthes begrenzende Wildniff. Alle Wohnungen der Pointe Coupée, welche fich in eine Lange von beis nabe 41/2 deutschen Meilen bingieben, liegen, blog von ihrem anftogenden Ackerlande getrennt, in einer Reihe aneinander gefettet etma 50 Schritte vom Ufer des Missispi, und werden durch einen Erddamm moglichst vor ben Ueberschwemmungen bes Stromes geschütt.

Das urbar gemachte Land meines Wirthes, welches ungefähr 80 bis 400 Acres betragen konnte, bilbete ein länglichtes Viereck, dessen schmale Seite sich an den Strom anlehnte. Der Boden war, wie das ganze der Cultur preisgegebene Land von Pointe Coupée, eine fette Thonerde von ausserordentlicher Fruchtbarkeit, welche die Erzeugung der Baumwolle vorzüglich befördert. Die vielen Regengusse hatten den ausgestürzten Boden so durchweicht, das es mir kaum möglich war, ohne die äusserste Ermüzdung durchzuwaten, um den Rand des angrenzenden Eppressenwaldes oder vielmehr grundlosen Sumpses, zu erreichen. Diese morastigen Waldstrich,

ziehen sich meist in paralleler Richtung mit dem Strome fort, und sind gewöhnlich mehr in die Länge als in die Breite ausgedehnt, von Stricken trockenern Landes unterbrochen, und häusig durch kleine Canale unter sich oder mit dem Strome, von dessen Ueberschwemmungen ihre Entstehung herzuleiten ist, verbunden. Jene mit Eypressen, Sichen und Lotus bewachsenen Bruchländer enthalten oft flares Wasser und einen ziemlich sessen Grund bei einer nicht sehr großen Tiefe, und würden in heißen Jahren ganz eintrocknen, wenn sie nicht durch Quellen und die periodischen Ueberschwemmungen des Stromes einen frischen Wasserzussus ers hielten. An ihren nicht zu tiesen Stellen ernähren sie eine Menge Wasserpslanzen aus den Familien der zusammengesetzten Dolden und graßarztigen Phanerogamen, ebenso eine Mannichfaltigkeit an Moosen und Flechten.

Diejenigen Sumpfe, welche den Namen von Moraften oder schwams migen grundlosen Brüchen verdienen, sind feltener als die erstbeschriebenen, erzeugen weniger baumartige Pflanzen, wohl aber die bekannten hohen Rohrarten des untern Mississppi-Gebietes, und haben eine schlammige aufgelöste Thonerde zum Grunde. Einzelne, selten zusammenhängende Sumpfbisstrifte bildend, sind sie weniger den Ueberschwemmungen ausgesetzt, und ihre in der warmen Jahreszeit giftige Gasarten ausdunstende Fläche ist die bestimmte Ursache der in diesen Gegenden herrschenden Miasmen, welche so viele Menschen in das Grab stürzen.

Die stagnatilen Baffergebiete ernahren jenen Reichthum von Cheloniern, Sauriern und Batrachiern, welche in der Stufenreihe der organis ichen Natur von einer gigantischen Große abwarts in keinem Landstriche unferer Erde in folder Menge, Berfchiedenheit und abentheuerlichen Geftalt erzeugt werden. Wenn auch viele Arten aus den Familien Diefer Thiere dem Naturforscher bekannt find, fo bin ich dennoch überzeugt, daß noch nicht die Balfte der Sumpfbewohner von Louisiana und den angrengenden, unter dem nämlichen Alluvial = Suftem begriffenen Rlachlanden erspahet fenn konnen. Obgleich ich mit großem Fleiß alle Reptile fammelte, beren ich nur habhaft werden konnte, und auch nicht wenige Beitrage von Personen erhielt, welche sich Jahre lang mit Auffuchen derfelben beschäftigt hatten, so besige ich dennoch, nach der Aussage glaubwurdiger Bewohner der Louifiana, faum den dritten Theil der ihnen, ale Laien in der Naturkunde, bekannten Arten. Die Aufmerkfamkeit des Menschen bleibt bei Betrachtung des ihn umgebenden Thier : und Pflangenreichs hauptfächlich bei folchen Individuen fiehen, welche durch Nuten und Schaden, durch auffallende Gestalt, oder ale Unlaß zu aberglaubischen Muthmaßungen, besondere Aufmerksamkeit erregen. Der Bewohner der niedern Louisiang, von Urwaldern und unergrundlichen Sumpfftrecken ums geben, überfieht bie Schonheit ber durch ihr Gefieder prangenden Luftbewohner, um beim Unblicke ber scheußlichsten Lurche zu verweilen, welche

burch ihre gefahrbringende Rahe oder ihre ekelhafte Bilbung ben Blick jum Boden gieben. Die Geschichte bes Krokobils und ber Giftschlangen mit allen jenen Eigenthumlichkeiten, welche ihren Lebenlauf auszeichnen, ift jedem Creolen zur Genuge bekannt, mahrend er andere nicht minder merkwurdige Geschopfe überfieht, weil sie ihm nicht schaden konnen. Der Greole wird mit Bestimmtheit einen Namen fur jedes ihm vorgezeigte Reptil miffen, mahrend er die Benennung der gewöhnlichsten Bogel und Wflangen kaum abnet. Das Borurtheil beherricht trot aller Uebergeugung ben Menschen oft gegen gang unschabliche Thiere in allen Landern. Babrend die meiften Bewohner unfere Continentes g. B. die gang unschads liche Blindschleiche (Anguis fragilis, Linn.) für giftig erklaren, versichert ber Creole bom Missifippi mit apodictischer Bestimmtheit, ber Bif der zahnlosen und ganz unschuldigen Amphiuma (Siren) sen nach wenig Minuten ohne Rettung todtlich. Die in der Louisiang, besonders im Missifippi, haufig vorkommende Urt ift einigemal in meine Bande lebendig gebracht worden, und ich konnte hinlangliche Beobachtungen anstellen, um mich zu überzeugen, wie wenig ben Sagen über biefes mit dem mexis fanischen Arolotl (Sironodon Oxolotl) nabe verwandte Thier Glauben beizumeffen fen. \*)

Ich fand den ersten Tag mahrend einer Untersuchung des nachstliegenden Sumpses sehr viele Schildkroten, welche sich auf den aus dem Wasser ragenden Burzelstöcken der Cupressus disticha, oder den am Rande des Bassers befindlichen Binsensauden, an den Strahlen der Sonne warmten. Ausser mehreren kleinern Arten unterschied ich sogleich zwei Schildkroten aus der Reihe der Trionyx mit weicher lederartiger Schaale, von denen die eine Trionyx ferox (Tortue crocodile) war, oder ein mit dieser von Pennant und Gmelin ausgestellten Art nahe verwandtes Thier ist. \*\*) Die scharsen hornartigen Kinnladen dieses mit sehr spitzigem Ropse verschenen Cheloniers, welcher zu den größern der Ordnung gehört, dienen dem Thiere zur Basse, und die Bisse desselben sind ausserst gefährlich. Die Bewohner der Louissana, besonders die Neger, welche oft durch nasse Gegenden waten mussen, scheuen den Bis dieser

<sup>\*)</sup> Gyrinus mexicanus, Naturalist's Miscellany, Nro. 343. Siren pisciformis, General Zoology, Vol. III. part. II. pag. 612. et pl. 140.

Gyrinus edulis over Atolocatl, Hernandez Hist. animant. et miner. Nov. Hisp. lib. unic. Trat V. cap. IV. p. 77.

Anatomische Untersuchungen des Arolotl von G. Euvier in den Beobachstungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie, gesammelt von A. v. humboldt und A. Bonpland. VIII. pag. 460. planche XII.

<sup>\*\*)</sup> Testudo ferox, Pennant in Philos. Trans. LXl. pag. 166. t. 10. f. 3 Gmelin S. N. L. I. pag. 1039.

Trionyx ferox, B. Merrem Berfuch eines Suftems der Amphibien. p. 20.

Schildkrote mehr, als den des Alligators. Gewöhnlich ragen nur die Spige des Kopfes oder die Nasenlöcher aus dem Wasser; der übrige Kopf und der lange dehnbare Hals hingegen sind unter dem lederartigen Schilde versteckt. Bei Annaherung ihres Raubes oder eines verlehbaren Gegenstandes verlängert die Schildkrote den Hals, und schnappt mit ausservotentlicher Schnelligkeit um sich. Das Fleisch ist ungenießbar und verbreitet einen ungewöhnlich starken Bisamgeruch. Die zweite Art von Trionyx (Tortue à écaille molle) war ein unschuldiges kleines Geschöpf mit schwarzgeslecktem, aschgrauen, sehr weichen Schilde, wovon ich im Ohio eine sehr ähnliche Gattung wiedersand, nur daß bei letzterer die schwarzen Flecke bloß einzelne Punkte sind, und der Kopf noch mehr zugesspitzt ist. Die übrigen Chelonier gehörten, wie ich dem flüchtigen Anblicke nach urtheilen zu dürsen glaube, alle unter die Reihe der Emys oder Flußschildkröten. Diese Thiere sind etwas scheu, und suchen sich bei Unnaheerung der Menschen durch schnelles Untertauchen im Wasser zu verbergen.

Die meisten Pflanzen, welche ihre Bluthen schon entwickelt hatten, sind den Botanikern nicht entgangen. Der etwas erhöhte Waldboden, mit einem schönen Baumwuchs bekleidet, an den sich die in der ganzen Louisiana so haufig vorkommenden Schlingpflanzen hinanwinden, ist mit einem theilweise undurchdringlichen Teppich von Dornenpflanzen aus dem Rubus: Geschlechte ") überzogen, deren dichtbedornte Zweige, jedem Tritte die größten Hindernisse entgegensetzend, als Ausenthalt unzähliger Giftsschlangen dem Durchgehenden Gesahr drohen.

Ueber die sumpfige Einfassung des urbar gemachten Landes führte eine Art von Damm in eine trockenere Waldgegend, über welchen das Bieh aus der Pflanzung in die Hütung getrieben wird. Dieser Damm war aber so kothig, daß ich denselben, obgleich er auch für Fuhrwerke eingerichtet seyn sollte, nur mit äusserster Anstrengung, die über die Kniee watend, zurücklegen konnte. Es war eine schwarze Dammerde, welche von dem Thonboden am Ufer des Mississpisseher verschieden war, und aus einer großen Masse nach und nach hinzugeworfener vegetabilischer Körper entstanden seyn mußte. Ich war sehr vergnügt, in eine Gegend zu gelangen, auf welcher mein Fuß sessen Tritt sassen konnte, denn das unsichere Gehen auf den moderigen Stellen, wo jeder Schritt mit Gefahr des Versinkens verbunden ist, wird äusserst ermüdend und fesselt die Blicke immer auf den Boden, welches Personen, die Beobachtungen anzustellen haben, höchst beschwerlich sällt. Ich fand sehr wenig blühende Kräuter und

<sup>\*)</sup> Rubus nitidus, Raf., angulatus, Raf., flagellaris, Willd., pubescens, fruticosus (villosus), sind die gewöhnlichsten in der Louisiana vorkommenden Arten. Unter den Schlingpflanzen bemerkte ich auch Vitis riparia und Ampelopsis bipinnata, Mich.

Staudengewachse, als Erftlinge der heißen Jahreszeit, in den ohnehin bier an Pflangen niedern Buchfes fo armen Balbregionen; murbe aber befto mehr durch eine schone ornithologische Ausbeute bereichert. Der Die Kluße rander und sumpfigen Gegenden des gangen marmern Umerifa's bewohnende Milvus furcatus, \*) ein wegen feines gabelformigen Schwanges, movenartigen Aussehens und Aluges merkwurdiger Milan, durchschwebte in großen Schaaren auf einer kaum fichtbaren Sohe die Luft, oft ploglich mit unglaublicher Schnelligkeit niederstoßend, um fich feiner Nahrung, welche aus Reptilen besteht, zu bemachtigen. Dieser Falke ist einer ber nutlichsten Bogel seines Geschlechtes im Saushalte ber Matur, indem er unzählige Giftschlangen und andere schädliche friechende Thiere vernichtet. Auch er greift, wie die Aosgeier (Cathartes aura und atratus, Wils.) felbit das junge Rrofodil unerschrocken an, und bedarf wegen feiner großen Bebendigkeit nicht jenes langen Rampfes mit biefen biffigen Sauriern, wie lettbenannte schwerfallige Bogel, von benen und herr b. humboldt bei Gelegenheit feiner muhfeligen Sahrt auf dem Drinoco Giniges mittheilt (Hist. Reise T. 3. Capit. XIX. p. 439). Dieser durch die Schnelligkeit feines Kluges ausgezeichnete Bogel burchftreift nicht nur die innern Gegenden des nordlichen Amerika's bis zu ziemlich hoben Breiten, fondern verbreitet fich auch nach Guden, befonders langs der Befffufte, durch Meriko und Peru, woselbst er bei 3lo und Arica im September unter dem 23° Grad sudlicher Breite gesehen worden (Pere Louis Feuillée Journ. des Obs. Tom. II. 35). Auf meinem Ruchwege fah ich auf den Feldern große Saufen von zwei verschiedenen Sordenvogeln (frang. Troupials), welche, einerlei Lebensweise mit unfern Staaren theilend, in ihrem Baterlande besonders den Reisfeldern großen Schaden aufugen. Es waren Icterus ferrugineus (Gracula ferruginea) und Xanthornus phoeniceus, \*\*) fonft den Pirolen einverleibt, und durch einen großen Strich von Gud: und Nordamerifa verbreitet. Ich fand Diefen schonen Bogel, deffen schwarzes Gefieder durch die rothen Klecken auf den Flügelgelenken, unter welchen eine gelbe Binde lauft, befonders ausgezeichnet ift, in ben Sommermonaten fehr haufig noch unter bem 43° nordlicher Breite am Miffourn in den Balfchkornpflanzungen, welche

<sup>\*)</sup> Falco furcatus, Catesby.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschlechter Ploceus, Cav. und Viell., Cassicus, Cav., und Icterus, beren Arten früher unter die Pirolen und Aheln gereihet wurden, verdienen eine besondere Ausmerksamseit. Ich habe Gracula ferruginea zu Icterus gestellt, ob gleich sie zu Cassicus wegen des etwas fürzeren und starferen Schnabels gezählt werden kann. So gehoren auch Gracula quiscala, bulbivora und caudata zu Icterus.

Gassicus (Xanthornus) phoeniceus ist Bilsons Sturnus praedatorius und Fernandez Acolchici, Nov. Hispan. pag. 14.

die Niederlassungen der Uroblfer umgeben. Mit meiner Ausbeute zufrieden kam ich in die Wohnung meines Wirthes zurud. Man hatte im Hause ein Zimmer zurecht gemacht, in welchem mein Diener die Sammlungen prapariren konnte, und wir machten uns daher sogleich an unser Geschäft, wobei herr Tainturier ebenfalls sleißig Hand anlegte.

Gegen Abend fanden sich mehrere Personen aus der Nachbarschaft bei Herrn Nich oll ein, welche meine Bekanntschaft zu machen wünschten, und mich mit Höflichkeiten überhäuften. Es waren unter ihnen Einige, an welche ich empsohlen war, und denen ich natürlich versprechen mußte, sie in ihren Besitzungen zu besuchen. Besonders drang ein junger deutscher Arzt, Herr Müller, welcher zwei Stunden von unserer Wohnung an der Fausse Rivière etablirt war, in mich, ihn schon den andern Tag zu besuchen. Da die Gegend und Lage des großen, die Pointe Coupée duseisensörmig umgebenden, mit dem Misssischen Flusses belegt, für mich nicht undemerkenswerth schien, nahm ich die Einladung des Herrn Müller gerne an.

## Viertes Capitel.

Fausse Nivière. Jagd an bem Bayou Tunica. Wohnung bes Herrn Leandre an ber fühlichen Svipe bes Chenal be la Kausse Nivière.

Den 22 Marz gegen 44 Uhr kam schon Herr Muller, um mich sowie einige junge Leute abzuholen, welche aus der Nachbarschaft gekommen waren, um Theil an dem beschlossenen Spazierritt zu nehmen. Die zum Reiten bestimmten Pferde zeichneten sich nun zwar weder durch Schönheit noch Ausdauer verrathende Haltung aus, wurden mir aber den noch von den Innhabern mit eben jener sesten Ueberzeugung als unübertrefflich gepriesen, wie nur der Englander beim Wettlauf die Bollkommen, heiten seines vollblutigen Renners in Erwähnung bringen kann. Die Creolen-Pferde der Louissana sind nur mittelmäßig und konnen auch nicht gut senn, weil der Ereole bei den schlechtesten Wegen im gestreckten Gaslopp zu jagen pstegt. Für mich war das ansehnlichste Pferd, ein großer einäugiger Fuchs, bestimmt, welcher, aus den nördlichen Staaten stammend, zu seiner Zeit ein gutes Pferd gewesen sennten. Seither sind viele Pferde nach der Louissana gebracht worden, wodurch die Pferdezucht sehr gewonnen hat.

Die jungen Leute wollten auch meinen Freund Tainturier bewegen Theil an dem Spazierritt zu nehmen. Herr Tainturier, ein Mann von beinahe sechzig Jahren, von sehr schwächlicher Gesundheit, schien mir gar nicht zu einem mehrere Stunden langen Ritt in schlechtem, oft durch seichte Wasserstellen unterbrochenen Wege geeignet zu senn; besonders da ich überzeugt war, daß er lange kein Roß bestiegen hatte. Das für ihn bestimmte Pferd, welches einem der jungen Leute gehörte, gesiel mir ebenfalls nicht sehr, weßhalb ich meine Bitten mit denen der Herrn Nicholl und Müller vereinigte, und darauf drang, der Prosessor möchte lieber seine Zeit zu einer kleinen botanischen Excursion zu Tuße verwenden.

Der kleine Sohn des Letzterem, welcher gerne die Partic mitges macht hatte, war gar nicht mit und einverstanden, und nur mit vieler Muhe siegte unsere Beredsamkeit. Ich bestieg nun meinen Fuchs, und wollte eben fortreiten, als und ein Zufall noch etliche Minuten aushielt. Eines der Pferde fing an zu pocken, und warf seinen Reiter sehr unsanft zu Boden; überhaupt sind die Pferde der Cerolen wild und erfordern gute Reiter.

Der Beg führte eine gange Strecke am Ufer bes Stromes langs ber Bohnungen fort, von denen fich einige durch gute Bauart, insofern die Gebaude der Creolen gut gebaut genannt werden fonnen, auszeichneten. Die Site war aufferst druckend, und die Luft fo schwul, wie fie es nur in den heißesten Sommertagen in Deutschland fenn kann. Indem wir unsere Schritte von dem angebauten Ufer meglenkten, erreichten mir den Enpressenwald, durch welchen ein neu angelegter Weg nach dem Falschen Kluß fuhrt. Wie bei allen durch sumpfige Urwalder gerichteten Pfaden bangt ihre Gute bon der Jahreszeit und Witterung ab, und wenn fie mahrend anhaltender Sitze trocken und fur den Reisenden bequem erscheis nen, gerath diefer nach anhaltenden Regenguffen oder bei hohem Bafferftande des Stromes in die Gefahr, im schwammigen und aufgelosten Thonboden zu verfinken, oder in den die Wege oft durchschneidenden, manchmal grund lofen Baldmaffern das Beil im Schwimmen fuchen zu muffen. Auffer daß ich durch einige naffe Stellen, deren Baffer bem Pferde bis an den Leib reichte, durchreiten, und uber Baumftamme, welche der Bind umgeworfen hatte, hinuberfeten mußte, fiel mir nichts Bemerkenswerthes auf.

Die ausserordentliche Starke und der gerade Wuchs der Eppressen erregten meine Bewunderung. Sie prangten im frischesten Frühlinsges wande, welches gegen die traurige graue Färbung der Tillandsia usneoides, die säulenartigen, beinahe vollkommen cylindrischen Stämme von oft ein bis zwei Toisen Umfang, und deren Begleitung von dunkelblättrigen Schlingpflanzen (Smilax und Tecoma), einen jener impossanten Contraste bildet, welcher die Gegenden der Louissana dem Natursorscher unvergesslich machen muß.

Die Wohnungen, welche am Falschen Fluß (fausse rivière) liegen, gleichen benen ber Pointe Coupée, doch nicht an Größe und Bequemlichkeit, indem die Besitzer nicht jene Wohlhabenheit verrathen, wie die Colonisten an den Ufern des Mississppi. Obgleich nicht den häusigen Ueberschwemmungen ausgesetzt, wie die Ansiedelungen in der Nähe des Stromes, scheint der noch nicht hinlänglich eröffnete Verkehr und ein gewisser Mangel an bkonomischer Industrie die Bewohner des Sees zurückzuhalten, alle Vortheile, die sie aus der Lage ihrer Besitzungen ziehen könnten, zu benutzen.

Der Falsche Fluß bilbet, wie ich schon früher gesagt habe, einen Landsee von hufeisensormiger Gestalt, welcher an seiner südlichen Spitze mit dem Stee des Stromes durch einen Canal, der als Ausfluß des Missisppi betrachtet werden kann, in Berbindung sieht. Bei hohem Wasserstande treten die Fluten des Missisppi in den Canal, und versorgen den See mit frischem Basser; doch nur in solchen Jahren, wo entweder sehr viel Regen fällt, oder der Strom eine ganz besondere Hohe erreicht, tritt der See aus seinen Ufern und überschwemmt die benachbarten

Kelber und angrenzenden Walber. Der See bat große Strecken bou Missifinoi : Robr (Miegia macrosperma) und ein in der Gegend febr baufig machfendes Paspalum, beffen schneidende Blatter das Durchwaten der Gumpfe fehr erschweren. Die Ereolen in der Louisiana find beinabe allgemein der Meinung, der Falsche Fluß sen vormals das eigentliche Bett Des Miffifippi gemefen. Obgleich es mir und jedem Reisenden, Der den Lauf der großen Fluffe Umerika's, welche durch flache Gegenden firomen, ju ftubiren fich bemuht, bekannt ift, wie febr diese und namentlich ber Diffffippi, ihre Ufer und ihren Lauf verandern, fo febe ich dennoch feine binlanglichen Grunde, um vorerwähnte Behauptung als mahr annehmen au durfen. Die größte Tiefe bes Gees ift bochftens 4 bis 5 Ruf bei mittlerem Bafferstande, überhaupt zeichnen fich alle stagnatilen Baldwaffer, welche bem Bereich des untern Miffisppi angehoren, sowie die vielen Seen an ben Mundungen dieses großen Stromes, zwar oft durch einen seichten schwame migen Grund aus, aber felten nehmen fie eine große Tiefe ein. Das flache Bett des Sees, sowie der merkwurdige Umftand, daß derfelbe durch ben ibn mit dem Miffifippi verbindenden Canal an feinem fudlichen Ende bemaffert mird, find in meinen Augen die Hauptgrunde gegen vorerwähnte im Lande geltende Meinung.

Wir machten Halt im Hause des Herrn Muller, und unser Wirth bot Alles auf, was seine eingeschränkte Wohnung gewähren konnte, um seine Gaste gebührend zu empfangen. Der Europäer, welcher sein Glück versuchend die wenig bewohnten und ungesunden Climate der neuen Welt besucht, muß oft, um nur ein geringes Bermögen zu erzielen, sich den größeten und drückendsten Entbehrungen unterwerfen. In dieser Lage schien sich auch Herr Muller zu besinden, obgleich er sich durch Geschicklichkeit und menschenfreundliches Beuchmen als Arzt viele Freunde in der ganzen Gegend zu erwerben gewußt hatte.

Es wurden mir mancherlei Naturprodukte vorgelegt, unter andern auch einige merkwurdige Wasserkliere aus dem See, besonders Fische, von denen einige noch unbestimmt sind. Das westliche User des Sees, welches eine sumpfige Wildniß bildet, und besonders viele Stellen von Mississppis Rohr ernährt, dient dem Louissana-Tiger (Felis concolor, Linn.) oft zum Schlupswinkel. Dieses große Raubthier verräth trotz seiner Stärke wenig Muth, und reißt seltener Hausthiere nieder, als der Jaguar (Felis Onca), der ihn an Kühnheit und Gewandtheit weit übertrifft. Menschen greift der Louissana-Tiger selten oder nie an, ausser wenn er schwer verswundet die Flucht nicht mehr ergreifen kann.

Den andern Morgen fühlte fich Herr Tainturier unwohl, begleitete mich aber demungeachtet bei einem Gang in der Umgegend troß der drückenden Wärme und der Mosquiten, welche schon anfingen unerträglich zu werden. Da ich ein 6 Juß langes Krokodil geschoffen hatte, übernahm

er, troß meiner Einwendungen, dennoch das Geschäft bieses Thier zu prapariren. Der unerträgliche Geruch, den das Missuppi Krokodil besonders im Früjahr während der Paarungszeit verbreitet, macht das Abshäuten desselben zu einer beinahe unaussührbaren Arbeit. Auch wurde das ganze Haus so verpestet, daß ich kaum darin auszuhalten vermochte. Ich halte die Meinung für sehr wahrscheinlich, daß ein lebender Alligator im Früjahr in einem Gewölbe durch Mittheilung seines Bisamgeruchs die Lebensmittel verderben kann.

Die Tage vom 24. und 25. Marz benutzte ich, um mehrere angesfehene Pflanzer der Pointe Coupée, sowie meine deutschen Freunde in St. Francisville zu besuchen, welche mir nochmals das gewisse Bersprechen absorderten, meinen letzten Aufenthalt in der Louisiana bei ihnen zu nehmen. Auf diesen Besuchen war ich nicht glücklich in meinen Beobachtungen, da die einfache Form der Gegend beim flüchtigen Ueberblick wenig reizende Bilder aufstellt.

Um Abend des 25., furt nach meiner Ruckfunft im Saufe meines Birthe, brachte man mir einen Stor (Accipenser) aus dem Strome, der mir unbekannt und 51/2 Fuß lang war, auch richtig von den Creolen Estourgeon genannt wird. Er schien von dem geflecten Stor aus Ca: nada (Acc. maculosus, An. d. Mus.) sehr verschieden zu senn. Rleisch ahnelt dem des Wolga Stor, ift aber nicht fo hart. bei meiner Ankunft eine Ginladung zu einer Jagdpartie, welche unfern der Tunica in der Nahe der Niederlaffung, die am Unfange des Ifthmus gleiches Namens sich befindet und von frangosischen Creolen bewohnt wird, stattfinden follte. Da die Gegend der Tunica reich an Wild ift, die Jago aus Soflichkeit fur mich unternommen werden follte, der majestätische Urwald mir vielseitig geruhmt worden war, auch eine nicht unbedeutende und intereffante Ausbeute versprach, so mar mir die von den Creolen bewiesene Aufmerksamkeit keineswegs unangenehm, und ich nahm die Ginladung mit Freuden an. Das Driginelle einer folden Jagd auf Tannhirfche und Baren in den sumpfigen Cypreffenwaldern, obgleich fehr muhfam und wegen der Baldwaffer (bayous) oft gefährlich, nebst der Hoffnung, noch einige übriggebliebene Individuen des Urstammes der Tunica - Indier ju feben, welche fich haufig in den Unsiedelungen der Creolen feben ließen, reigten meine Ungeduld. Gelbst Berr Tainturier konnte ben Bunfc nicht unterdrucken, einen Ritt mitzumachen, welcher ihm hatte den Tod jugieben konnen; nur mit außerfter Mube gelang es mir, ihn abzuhalten. Den 26 Marg fruh um 7 Uhr fette ich mich in Begleitung eines Befannten, meines Wirths und meines Jagers ju Pferde, um die 23 englische Meilen entfernte Bohnung des herrn Renon le Doux, welcher mich zur Jagd aufgefordert hatte, noch bor Abend zu erreichen. Unfiedelung des herrn le Doux liegt innerhalb der schmalften Stelle der

Tunica, halbinsel, welche von den Creolen Racourcis genannt wird, und ziemlich bebaut und bewohnt 7. Die Ufer des Missisppi sind an dieser Stelle kaum eine Meile von einander entfernt, obgleich der Strom, um die halbinsel zu bilden, einen Lauf von beinahe 30 Meilen zurücklegt. Es ist ein hauptcharakter des Missisppi, daß er solche Krummungen bildet, und er hat dieses mit einigen andern amerikanischen Strömen gemein, die bei einer starken Strömung sumpfige Ebenen durchfließen, wie zum Beispiel der Orinoco, Magdalena, Marranon u. a. m. Oft zerreißt der Missisppi bei hohem Basserstande die enge Zusammenschnurung solcher Krummungen, ohne aber für gewöhnlich sein Hauptbett in den neugebild deten Canal zu verlegen.

Der Weg führt immer langs dem Ufer des Stromes dem Dorf ente lang. Die Pfarre der Pointe Coupée erstreckte sich von der Wohnung meines Wirths nur noch 5 englische Meilen stromauswarts, wobei an den gleichförmig gebauten Landhausern der Pflanzer keine Abwechslung bemerks bar ift. Ginige schone Florida Pinien \*) und beinahe riesenhafte Catalpas Stamme zogen meine Ausmerksamkeit auf sich, da sie zu den wenigen Hölzern gehoren, womit die Einwohner ihre Hauser umgeben.

Im letten hause des Dorfes fand ich den Dekonomen Meyer aus hannover, der mit mir in demselben Schiffe von hamburg nach Neuderleans übergefahren war; er hielt sich bei feinem Bruder auf, und starb im Laufe des Sommers an dem elimatischen Fieber.

Nachdem ich die Pointe Coupée hinter mir hatte, ging es zwolf Landmeilen meift durch den Bald, besonders die lette Salfte des ohnehin fehr Schlechten Wegs. Unter andern mußten wir durch ein seichtes und moraftiges Baldmaffer maten, welches voll umgeworfener Baumftamme war, und konnten bor Diucken und Fliegen kaum die Augen offnen. Sochft ermudet von dem langen Ritte in der schwulen Site erreichten wir die Wohnung des Beren le Doux um 6 Uhr Abends, wo wir auf das freundschaftlichste aufgenommen wurden. Da fich bald noch einige Creolen versammelten, fo murde die Gesellschaft lebhafter, und wir verzehrten unser einfaches Abendbrod recht frohlich, wobei ich als Europäer mit großer Theilnahme uber mein Baterland befonders aber uber grants reich befragt murde. Da ich fehr ermudet mar, machte ich mich bald von der Gefellschaft los, warf mich im Goller des haufes auf eine Schutte Strob, und mare gerne eingeschlafen, wenn mich nicht mehrere Umftande baran gehindert hatten. Es mar namlich eines jener heftigen Gewitter im Unjuge, welche den heißen Regionen Umerikas fo eigen find, und ber in der Ferne schallende Donner murde durch das vieltonige Geheul einer Menge Jagdhunde des herrn le Doux und von dem miderlichen Gequacte

<sup>\*)</sup> Pinus palustris, Lambert, Rob. p. 525, und Pinus Taeda, Linn.

einer Ungahl von Froschen ununterbrochen beantwortet. Bu biesem Ohrenschmaus gesellte fich noch die unerträglichste Site nebst einer Milliarde fleiner Mosquiten, welche gewohnlich als Borboten heftiger Gewitter zu betrachten find. Wegen ihrer beinahe microscopischen Kleinheit bringen fie durch die feinsten Fliegennete, und vereiteln dadurch auch diese Borfichtsmagregel. Diefe Qual dauerte ubrigens nicht lange, benn bald ftellte fich ein furchtbarer Sturm ein, und bas Gewitter jog aus bem Urwalde nach bem Bette bes Stromes, wo es fich mit aller Buth der entfesselten Elemente entlud. Es war unmöglich, die Zwischenraume zwischen Blit und Donner zu unterscheiden. Durch die Riten des Daches und die Kus gen der Balten, welche die Bande des Saufes bildeten, mar der Raum, in welchem ich mich befand, gang hell erleuchtet, 'und Schlag auf Schlag trafen die Blige in der Rabe des Saufes auf die Enpressen am Ufer des Stromes. Nachdem der Sturm etwas nachgelaffen hatte, fiel der Regen strommeife, und da das Dach, wie ich eben bemerkt habe, sich in schlechten Umstånden befand, mar es mir unmöglich, mich vor dem überall eindringenden Baffer zu schuten, welches bald den gangen Fugboden bedeckte. Die Bewohner des Hauses liefen zusammen, ein jeder suchte fich zu bergen, fo gut es ging, und ba ber Goller, in bem ich mich befand, ber einzige noch erträgliche Plat im Saufe mar, fo rettete fich Alles dabin; bazu gesellten sich auch noch die Neger meines Wirths, welche in ihren elenden Sutten überschwemmt wurden, so daß nicht eine Maus hatte zwischen uns durchfriechen fonnen. Rach zwei Stunden horte endlich der Regen auf, der himmel wurde flar, und die Berfammlung, Weiße und Schwarze, suchten fich neue Schlafftellen.

Raum fing der Tag an anzubrechen, so fanden sich mehrere Manner mit ihren Hunden und Pferden im Hause meines Wirths ein, deren entschlossenes Wesen, verbunden mit einer gewissen gesprächigen Höslichkeit, in welcher sich eine recht biedere Treuherzigkeit offenbarte, sogleich den französischen Ereolen ankundigte. Die Ereolen französischen Ursprungs has ben trotz mehrerer Generationen dennoch nicht den seinen Ton des Mutterlandes aufgegeben, der die französische Nation so angenehm charakterisist, und haben durch die naturliche und ungebundene Lebensart etwas Gerades und offenes in ihrem Betragen, welches, verbunden mit der ungezwunzgensten Sasisfreundschaft, jeden Fremden für sie gewinnen muß.

Wir nahmen in dem großen Zimmer des Hauses, welches vom Regen noch ganz durchnäßt war, in aller Eile ein sehr mäßiges Frühstück, bestehend aus Brod von Balschkorn nehst Schinkenschnitten, zu uns, und machten uns alsdann zur Jagd bereit. Im Hose waren 6 bis 8 Reitspferde und wenigstens 30 Hunde von gekreuzten Racen bereit, dem Jagdzuge zu folgen. Es hatten sich auch einige Indier von dem Stamme der Tunicas, welche in dieser Gegend hausen, eingefunden, um uns auf die Jagd

ju begleiten. Diefe Leute maren bis auf ihre wollenen Decken gang nackend, und schienen fich mehr auf ihre Fuge als auf die im Sofe aufgestellten Rlepper verlaffen zn wollen. Sie hatten ihr langes schwarzes Saar ungeflochten uber die Schultern hangen, oder uber den Scheitel aufammengebunden, und waren fammtlich mit langen Alinten verfeben, welche fehr gut die Rugel schoffen. Die frangofischen Ereolen in der Louis fiang haben fich zu fehr an Doppelftinten, welche bloß Schrot schiegen, gewohnt, und ftehen daher ale Jager gegen die Amerikaner englischen oder deutschen Ursprunge, sowie gegen die Creolen von Canada oder vom bobern Miffisppi zurud, welche fich auf der Jagd gezogener Buchfen bebienen, und auch meift vortreffliche Schutzen find. Unfer Jagdzug fette fich nun in Bewegung, ich bestieg ein ziemlich gutes Pferd, und in wenig Minuten hatten wir den Eppreffenwald erreicht. Wir fanden bald frifche Bildfahrten, und die gange Meute wurde darauf gefeigt. Ginige bon Diesen Sunden mochten auch wohl gut senn, benn es dauerte nicht lange, fo borten wir fie jagen. Dies mar bas erwunschte Zeichen; Ereolen und Indianer faubten in einem Augenblick in allen Richtungen auseinander, um die verschiedenen Wechsel des Wildes zu erreichen. Ich muß gestehen, daß gegen alle meine Erwartung die Creolen fich in meinen Augen als aufferst fuhne Reiter in dem schrecklich schwierigen Terrain des Baldes bewiesen. Es war ihnen fein Windbruch zu hoch, feine durch Schlingpflanzen verworrene Dickung zu dicht und fein Waldwaffer zu tief, um nicht hindurch= gureiten und darüber zu feten. Ihre Pferde, obgleich unansehnlich, leifteten babei das Mogliche, und ich felbft an der Seite eines langen Creolen, welcher bei mir blieb, verdanfte es nur, da ich nicht gang hinter den Undern gurudbleiben wollte, der Gute meines Pferdes, daß mir fein Ungluck wider, fuhr, indem fein anderes Pferd, welches diefe Gegenden nicht gewohnt war, in dem sumpfigen Boden durch die Enpressenwurzeln und deren Burgelknor= ren, die uberall wie fegelformige Stocke hervorragten, fich hatte durchfinden Mein Begleiter, ber ein recht luftiger Mann war, fuhrte mich auf eine etwas trockene Unbobe, wo wir fteben blieben. Es dauerte auch nicht lange, fo brachten die Sunde einen Sirfch bei mir vorbei, auf den ich schoff, und ben ich verwundete. Wir folgten eiligst der Meute, und bekamen auch den Sirsch bald wieder zu Gesicht. Es dauerte nicht lange, fo fiel ein Schuff, und ber Sirfch fturgte; einer von ben Indiern mar ihm vorgekommen, und hatte geschoffen. Auf den letten Schuß kamen alle im Balbe versprengten Jager zurud, und die Jago hatte ein Ende, indem es nicht mehr möglich war, die Hunde zu sammeln.

Der Tannhirsch, benn eine andere Hirschart gibt es im untern Gebiete des Missisppi nicht mehr, hatte sein Geweih noch nicht abgeworfen, wohl aber die Winterhaare mit der rothen Sommerbedeckung vertauscht, welches ich selbst einen Monat später 6 bis 8 Grade nordlicher am Dhio

und Miffifippi noch nicht bemerkte. Der nordamerikanische Tannbirfc (Cervus virginianus, Gmel.) ift durch gang Nordamerika vom 25. bis 30° ber Breite verbreitet, und ift in manchen Gegenden felbft febr haufig, obgleich er von den Urvolkern und eingewanderten megen der vorzüglichen Saut vielen Berfolgungen ausgesetzt ift. In der Gestalt sowie in der Lebengart kommt er dem europaischen Tannhirsch (Cervus dama, Linn.) gleich, nur fehlen ihm auf dem Grunde der rothen Decke die weißen Rlecken, und beide schwarze Streifen auf den Reulen. Das Geweih ift nach vorne gebogen, und bildet feine Schaufeln wie bei dem europaischen Tannbirfc, fondern haufig Gabeln, welche vor: und rudmarts gebegen find, und woran fich bei alten Sirfchen oft mehrere Enden zeigen. Diefe Sirfchart fest, trot der Behauptung mehrerer Naturforscher, febr ftarte Geweihe auf; ich felbst besitze ein Geweih von mehr benn 30 Enden. Die Get. geit fallt in ben Mai, und die Brunft in den Oftober; aledann fampfen die Birfche ftark miteinander, wobei fie fich haufiger als andere Birfche verforkeln, und wegen der zackigen Enden ineinander hangen bleiben. In den Urwaldern des Miffoury fand ich viele Schadel von Tannhirschen, Die auf Diefe Urt zusammenhingen, in einer Lage, in welcher die Individuen verendet waren. In der Spur fand ich ebenfalls keinen Unterschied zwie schen unserem Tannhirsch, auffer daß die Schalen etwas schmaler find. Um Frrungen zu vermeiden, muß ich bemerken, daß die frangbfischen Creolen falschlich den Tannhirsch Reh (chevreuil) nennen. es im gangen nordlichen Amerika nicht; die Gippe ber rehartigen Thiere des Birschgeschlechts ift dagegen in mehreren Arten baufiger im sudlichen Umerifa verbreitet. Die Colonisten englischen Ursprungs find auf den Unterschied beider Urten aufmerksamer gemesen, und nennen den amerikanis schen Tannhirsch richtig Deer; dagegen nennen sie falschlich den großen amerikanischen Rothbirsch Elk oder Ellan, obgleich diese Birschart (Cervus major, Say) vollig vom Ellend, welchen die Canadier Orignal nennen, verschieden ift, und in viel hohern Breiten vorkommt.

Nachdem ich in das Haus, in welchem ich die Nacht zugebracht hatte, zurückgekehrt war, machte mir der Ereole, der mich auf die Jagd begleitet hatte, den Borschlag, an dem Ufer eines mit dem Missisppi in Berbindung stehenden Baldwassers entlang zu gehen, indem er mir eine reiche Ausbeute an blühenden Pflanzen versprach, die gewöhnlich dies ses Ufer bedecken. In dieser Hoffnung fand ich mich zwar getäuscht, denn ausser den Stauden einiger Yucca, des Cactus, einer eben aufschiesenden Sesbania und Chelone ), fand ich nichts als Brombeersträucher und

<sup>\*)</sup> Sesbania macrocarpa, Mühl. Ich fand diesen Leguminosen spater in der Nabe von Neu-Orleans ziemlich häufig, und brachte die Pflanze in Europa zur Bluthe.

Chelone obliqua, Linn. mit iconer rother Blume.

unbestimmbare Grafer. Ginige große Rrofodile und Schildkroten tauchten bei unferm Unblick in ihre ichlammigen Wohnungen, und große Mucken. schwarme verfundigten den Gintritt ber beißen Sahreszeit. Nachdem wir beinahe schon unfern Spaziergang beendigt hatten, machte ploglich mein Begleiter mich aufmerkfam, auf meiner hut zu fenn, und zeigte mir auf 3 ober 4. Schritte eine zusammengerollte schwarze Schlange, welche durch ihren emporgehobenen Ropf und aufgeschwollenen Sals die Absicht verkundigte, auf uns zu fpringen; ich verlor keinen Augenblick Beit, und fchlug trot des Gefchreies meines Begleiters, Die Schlange mit einem großen Knuppel todt. Bei genauer Untersuchung fand es fich, daß Diefe Schlange, welche zu ber Ordnung der eigentlichen Bipern gehorte, eine ber giftigsten ihres Geschlechtes mar. Die Creolen, welche Dieselbe Serpent Congo nennen, furchten fie ungemein megen ber schnellen Tobt. lichkeit ihres Biffes, weil fie gewohnlich pfeilschnell auf den Gegenstand zufpringt, den sie beißen will. Nach genauer Untersuchung fand ich, daß diese Schlange die großte Mehnlichkeit mit einer an den Ruften der Terra firma vorkommenden Biper hat, deren Berr Alexander v. Sumboldt auf feiner Reife Erwähnung thut, und die von den Bewohnern von Benezuela Cobra coral genannt wird; \*) wie bei dieser ift der Big in wenigen Mis nuten unheilbar, und die Reger, welche gewohnlich barfuß geben, furchten fie weit mehr, als die Menschen weißen und rothen Stammes, obgleich auch diese berfelben nicht gerne in ben Weg treten. Die Creolen und Indier tragen bekanntlich auf ihren Jagden oder Fugreifen hohe Strumpfe (mitasses) und weiche Schuhe (mokassins) von farkem und frischgegerb. tem Wildleder, welche in einem Rauche von fauligem, ftarkriechendem Solze braun geräuchert find. Diefe Fußbegleitung ift unftreitig das befte Bermahrungsmittel gegen den Big giftiger Thiere. Die in einer weichen Scheide ruhenden Bahne ber Giftschlangen dringen felten durch diefes Leder; auch scheinen die Schlangen einen befondern Etel gegen den ftarfen Beruch deffelben zu begen. Die Klapperschlangen, welche in manchen Gegenden fehr verbreitet find, und wegen ihrer Große und eigenthumlichen Faulheit ungern einem Gegenstand aus dem Wege geben, find bei naffer Witterung, in welcher Zeit der Schall ihrer Klappern faum horbar ift, febr gefährlich, indem man nur zu leicht auf fie tritt, und gewöhnlich gebiffen wird. Die großen Giftzahne der Klapperschlangen dringen dennoch nicht durch weiches Leder, und ich felbst habe an mir das Beispiel erlebt, daß biefe Schlangen lieber auf fich treten laffen, als nach dem ubelries chenden Leber schnappen. Als ich die erlegte Schlange in die Wohnung

<sup>\*)</sup> Siehe Herrn A. v. Humboldts Reise in die Aequinoctialgegenden des neuen Continents tter Theil, Cap. IV., S. 463.

meines Wirthe brachte, geriethen alle Unwesenden in den großten Schrecken, und es murde eine unglaubliche Menge von Fallen erzählt, von denen die meisten das Geprage der Uebertreibung an fich trugen, obgleich ich nicht zweifeln will, daß einige derfelben mahr fenn mochten. Go mar 3. B. furge Beit borber in einer benachbarten Befigung ein junger Reger gebiffen worden, der aber trot aller angewendeten Mittel in weniger als einer Biertelftunde feinen Geift aufgegeben hatte. Bahrend meines Mufenthaltes in der Louisiana murde fpater ein Pferd von einer giftigen Schlange gebiffen, welches nach empfangenem Bif in den Feffel des rechten Sinterfußes unter ichrecklichen Krampfen in wenig Minuten farb. Da mir diefes Greigniß von fehr glaubwurdigen Mannern, eine Stunde nache dem es geschehen war, mitgetheilt wurde, so verfügte ich mich an Ort und Stelle. Ich fand das Pferd aufferordentlich geschwollen, und ließ die Saut an mehreren Stellen des Unterleibes luften. Auffer der fchwarzen garbe, welche sich überall verbreitet hatte, fand ich große Luftblafen, welche sich auch in den Blutgefäßen, in welchen das Blut schwarz zusammengeronnen war, vorfanden. Der gebiffene Binterfuß mar febr angeschwollen, obgleich um die Bunde felbft, welche augenscheinlich von einem Schlangenbiß herruhrte, die Entzundung nicht fehr bedeutend erfchien. Um gegenauere Resultate zu schopfen, batte ich eine nabere Untersuchung der Eingeweide und Sauptblutgefage unternehmen muffen, fonnte aber trog alles gebotenen Geldes feinen Reger dazu bewegen, die Deffnung ju un. ternehmen. Ich besitze in meiner Sammlung noch mehrere in der Louis fiana einheimische Bipern, welche, obgleich es verschiedene Arten find, dennoch eine große Aehnlichkeit haben. \*) Gie zeichnen fich fammtlich durch eine fehr dunkle, aus dem Braunen in's Schwarze übergebende Farbe aus, haben, wie alle Bipern, fehr breite, oben schuppige, pfeilformige Ropfe ohne Grube vor den Augen, und furze ftumpfe Schwanze, welche fich in eine lichtere Farbe endigen. Fur Reisende fuge ich bei Ermahnung der schwarzen Giftschlangen die Bemerkung bingu, daß es in der Louis fiana, fowie in einem großen Theile ber Bereinigten Staaten, mehrere gang unschadliche schwarze Nattern gibt, welche fich durch ihre eigenthums liche Lange bei verhaltnifmäßig dunnem Rorper und fpigigem Ropfe auszeichnen, und gang und gar nicht zu furchten find. In ihrer Lebensart und Geftalt kommen diese Nattern fammtlich der gewöhnlichen blauen europäischen Natter (Coluber Natrix, Linn.) gleich, und halten fich wie diese haufig im fliegenden Maffer auf, welche Gewohnheit die Giftschlangen nicht haben, die trockene, felfige oder gradreiche Gegenden lieben.

<sup>\*)</sup> Diesen Bipern gleichen besonders der Vipera Prester aus Europa, der V. cerastes, die fleinen horner abgerechnet, aus Aegypten, der V. nigra (Pelias nigra, Merr.) in Amerika u. a. m.

Ich ritt noch denfelben Tag nach der Pointe Coupée zurud, und hatte viele Muhe, die früher erwähnten Baldwasser zu durchwaten, das Ungewitter, welches in der Nacht gewüthet hatte, hatte diese ohnehin sumpsigen Gewässer völlig grundlos gemacht, wobei es viele Muhe kostete, die Pferde überzusetzen.

Ich traf fpat, fehr ermudet und gang durchnaft in meiner Bobs nung ein, und fand daselbft meinen Reisegesellschafter, Berrn Tainturier, unwohl. Die zunehmende Site und die bei ihm etwas ungewohnlichen Spaziergange hatten ihm einen schwachen Fieberanfall que gezogen, und dennoch hatte ich viele Muhe, ihn die folgenden Tage abauhalten, mir auf einer Excursion in die sublichen Gegenden des fruber erwähnten Falfchen Fluffes zu folgen, zu der ich von einem benachbarten Greolen, herrn Labattu, aufgefordert worden war, und von welcher ich ben beften Erfolg fur meine Sammlung mit Recht erwarten durfte. Den gangen Tag vom 18. benutzte ich jum Ordnen meiner getrochneten Pflangen und jum Ausstopfen einiger Bogel. herr Tainturier verpeftete abermale bas gange Saus durch Praparation eines bor einigen Tagen geschoffenen Krokodils und mehrerer Fische, deren ubler Geruch schon fo augenommen hatte, das ich trop alles Gifere fur die Maturkunde dennoch mich nicht entschließen konnte, diesen Untersuchungen beizuwohnen. Der Professor holte fich auch wohl an diesem Tage den Reim zu einer Rrankbeit, an der ich ihn im Januar bes folgenden Jahres noch leidend fand. Schon fruber habe ich erwähnt, daß nichts den schrecklichen Geruch eines verwesenden Krofodile übertrifft; er ift fo entsetzlich durchdringend, daß ein damit berührter Gegenftand, namentlich eine tuchene oder wollene Befleidung, Monate lang davon inficirt bleibt.

Berr Labattu fam den 29. frub um 6 Uhr nach meiner Bohnung, und in feiner Gefellichaft fuhr ich in einem zweiraderigen Rarren lange des fudlichen Theils des Kirchspieles der Pointe Coupée bis nach feiner Befigung, die gegen 5 englische Meilen von der des herrn Nicholl entfernt lag. Wir fetten uns da in einen Rahn, und fuhren den Fluß binab bis an den Unefluß bes Chenal, ber fich in die Fauffe Riviere verliert, und ziemlich reißend fließt. Die flachen Gegenden, die der Miffifippi durchftromt, verurfachen oft Abfluffe biefes ungeheuren Stromes, beffen tiefes Bett, durch die Macht der großen Waffermaffen oft feine Richtung durchbrechend, Ausfluffe bildet, die dann entweder neue Strome formen, oder in die Gumpfe und Seen fich verlierend, weitlaufige Streden fcmams miges Flachland bilden. Der Gingang Des Chenal ift fo mit ubereinandergefloften Baumftammen bedectt, daß man uber die reifende Ausstromung trockenen Fußes geben fann. Unfer Weg fuhrte uns langs des Chenals durch einen herrlichen, dichten Bald, von den schönften inlandischen Solzarten, welche mit Lianen und Rohr undurchdringlich durchmachfen

waren. \*) Häufige Fährten von hirschen und Baren bewiesen die Nahe bieser Thiere, und wie wenig diese Gegend bewohnt ist. Nachdem wir eine Stunde zu Fuße gegangen waren, traten wir in die Wohnung eines Herrn L'Abadie, der ein geborner Franzose aus Bayonne ist, und wurden mit gewohnter Gastfreundschaft empfangen. Der Wald in der Nahe des Hauses wimmelte von seltenen Bögeln, unter denen Papageien, Colibris, \*\*) einige schone Enten Arten, \*\*\*) Spechte und Eisvögel †) den Naturforscher fesseln mußten.

Um Ufer des Stromes bemerkte ich den im Lande einheimischen Cactus. Die Zweige find wie bei Cactus Tuna dunkelgrun, die langen Stacheln abfallend und einen borftigen Bart gurucklaffend.

In einem Cabriolet ließ uns herr Leandre, ein Mulatte, von St. Domingo geburtig, ein reicher und angenehmer Mann, abholen, um in feiner Bohnung ju ubernachten. Der Beg fuhrte eine Stunde burch ben dichten Wald. Im Saufe des herren Leandre mar wenig Bequemlichkeit gu finden, ba er trot aller Dube nicht im Stande mar, ein anderes Getranke ale Wieky aufzutreiben. Diesen Branntwein trinkt man mit Baffer und er vertritt fo die Stelle des Beines bei vielen Amerikanern. Ich fonnte mich nie an diefes Getrant gewohnen, und mußte das abscheuliche Baffer der Banous trinken, wovon ich immer frank murde. Das Baffer aus bem Miffisppi ist zwar mit Thonerde gemischt, aber falt und gut: bagegen find ftehende Gemaffer lau, fabe, und nehmen einen Geruch von ben vielen Rrofodilen an fich, mit benen fie uberfullt find. Diefe abicheulichen Thiere fand ich in folcher Menge in einem See dicht beim Saufe, baff ich ihrer gleich mehrere mit ber Buchfe zu schießen im Stande mar. Sie ftreden Ropf und Rafe jur Balfte jum Baffer beraus, und bleiben Stunden lang unbeweglich fteben. Wenn man fie mit der Rugel uber ben Augen in's Gehirn trifft, bleiben fie todt auf dem Fleck, fich auf den Rucken brebend, einige Minuten auf dem Waffer treibend, finken bann unter, und fommen erft mit eintretender Verwesung wieder auf die Rlache bes Baffers. Man fieht diese Reptile bei zunehmender Warme oft zu Sunderten auf Baumftammen ruben, und fie laffen fich nicht leicht aus ihrem Schlafe ftoren. Wenn die Krofodile Kische fangen wollen, versammeln

Der nordameritanische Gievogel. (Alcedo Alcyon, Linn.)

<sup>\*)</sup> Ludolphia excelsa? Miegia macrosperma, Arundo gigantea und tecta Walt., und andere Niesengraser, welche mehr oder weniger mit Bambusa verswandt sind.

<sup>\*\*)</sup> Trochylus colubris, Audeb.

<sup>\*\*\*)</sup> Die schone Urt Canard branchu. (Anas sponsa Linn.)

<sup>†</sup> Der prachtvolle Schwarzspecht mit weißem fled auf den Flugeln und grofe fem schneemeißem Schnabel, (Picus principalis, Linn.)

sie sich hausenweise, bilden einen Haldzirkel, und schlagen mit ihren Schwänzen das Wasser trübe. Die Fische werden irre und lassen sich in die Enge treiben, wo sie dann von ihren Feinden verschlungen werden, welche sich aber oft selbst beißen und verwunden. Wenn das Krokodil ein Thier, besonders Schweine, die sich bei der großen hitze in die Sümpse begeben, ergreisen will, nahet es sich unter dem Wasser ganz langssam, und greift dasselbe dann plötzlich bei den Füßen, zieht es in's Wasser und ertränkt seinen Raub. Ist das Thier todt, so schleppen es die Krokodile an's Ufer und verzehren es. Daher bemächtigen sie sich oft der größten Raubthiere, wie Tiger und Bären. Ost sind Negerinnen die am Wasser waschen müssen, auf diese Art verunglückt. Verwundetete gewinnen immer das Ufer, um zu sterben. Die Lebenskraft dieser Thiere ist so groß, daß Krokodile, denen man den Kopf abgeschnitten hatte, nach zwei Tagen noch eine Bewegung der Muskeln zeigten. \*)

Aus dem See, welchen ich vorhin erwähnte, sah ich viele Cormorane und einen seltenen Schwimmwogel, den Anhinga. Die häßliche Stimme der Ochsenfrosche () erschallte von Zeit zu Zeit, und machte die ohnehin traurige Gegend noch grausenvoller. Ein heftiger Sturm wurde der Borbote einer schlechten Witterung, die sich den folgenden Tag einstellte.

Der Regen fiel den 30sten in Stromen, und statt die Luft abzukuhlen, stieg die hitze auf 25° R. +, mahrend der Hygrometer von D. L. auf 70 zeigte.

Ich verließ Nachmittage meine artigen Wirthsleute, und reißte zu herrn L'Abadie, wo wir den vorigen Mittag ausgeruht hatten. +)

In dem Louisiana Staat herrscht noch ein großes Borurtheil gegen alle farbigen Leute des afrikanischen Stammes. Die in diesem Staat to-lerirte Sklaverei der Neger ist an der Trennung der Weißen und Farbigen schuld. Das Gesetz verbietet eheliche Verbindungen zwischen beiden Racen, wodurch eine natürliche Trennung zwischen den freien Farbigen und reinen Weißen entstehen muß, die zuletzt nachtheilige Folgen haben wird, da die She das kräftigste moralische Vindungsmittel ist, Völker versschiedenen Stammes miteinander zu befreunden, welche durch Verhältnisse gebunden dasselbe Land bewohnen mussen. Wechselseitige Feindschaft oder

<sup>\*)</sup> Die Lebenskraft der gereizten Muskeln der Ampbibien ist bekannt. Das Krokodil besitzt aber gewiß von allen Sauriern das stärkste galvanische Leben und von diesem ist auch nach Abtrennung des Kopfes vom Numpke nur die Rede.

<sup>\*\*)</sup> Plotus melanogaster, Wils.

<sup>\*\*\*)</sup> Rana ocellata, Linn., mugiens, Merr., clamitans, Latr. u. a. m.

<sup>†) 3</sup>ch muß nachträglich beifugen, baß ich in der Behaufung des herrn Leandre das lehte Individuum des nun ausgeloschenen, sonst machtigen Stammes der Chetimachas Indier sah; es war ein Jungling von 18 Jahren, deffen Aeufferes aber nichts Ausgezeichnetes verrieth.

Berachtung ift bas gewöhnliche Loos folder Stamme, welche burch Borurtheil, Religion oder Politif wechselseitigen Cheverbindungen entsagen. Die Geschichte aller Zeiten und Bolfer dient zum Belege, und in Amerita find die Beispiele und Erfolge gewaltsamer Trennung zwischen Beifen und Farbigen und deren Erfolge zu neu, um der Ermahnung zu bedurfen. Die freien Schwarzen und ihre Farben-Muancen haben burchaus nicht bie Rechte der Weißen, und da die Stufen der Bermischung bei dem Neger im 3ten und 4ten Gliede, nämlich die Quarteronen, schon so hell wie Die weißen Ercolen find, fo trennen fich diese naturlich von den Mulatten und Schwarzen, eine zweite Rlaffe diefer Race bildend, die feine Gemeinschaft mit den Negern haben will. Mulattinnen und Quarteronen zielen immer mehr nach der fogenannten Beredlung ihrer Karbe, und felten fieht man baber Beirathen unter biefem Stande, vielmehr leben, befonbere ju Neu Drleans, diefe Farbigen mit weißen Mannern gur linken Sand, wodurch die Moralitat gang untergraben wird. Die Mutter felbft bilden biefe Berbindungen, und verkaufen ihre Tochter, wobei die Schonbeit des Madchens den Preis bestimmt. Gelten überfteigt übrigens berfelbe die Summe von 1000 Dollars. Die oft fittsamen und gut erzoge. nen Quarteronen-Madchen ziehen alebann zu ihren privilegirten Liebhabern, welche meift Fremde oder unverheirathete junge Leute find. Gie werden gewohnlich nur befoftigt und befleidet, sowie gulett, wenn der Galant ihrer überdruffig ift, ihrem Schickfal überlaffen. Diefes allgemeine Berfahren ber freien Karbigen muß naturlich ben gangen Stand erniedrigen. Die Farbigen felbft in ben entfernteften Gliebern haben nicht bas Recht, als Zeugen vor Gericht aufzutreten, fogar in den Gefellschaften ber Beif. fen, felbst ber ordinarften Leute, durfen sie nicht erscheinen, und nie mit Beifen an einem Tifche effen u. f. w. Bei ber aufrichtigften Uchtung. welche ich fur die Gefete der einzelnen Staaten des großen nordameris fanischen Staatenbundes bege, fann ich dennoch nicht umbin, in diefen Gefeten eine Gefahr fur die Aufrechthaltung bes Friedens fur Die große Republif zu ahnen. Die neuesten Borfalle und Zwiftigkeiten ber nordlichen und fublichen Staaten, die Debatten beim Congreß in Dashington, Die Uneinigkeit bei der letten Prafidenten : Dahl \*) u. f. m. haben ihr Ents fieben in den verschiedenen Unfichten uber die Behandlung der Farbigen und die Stlaverei der Reger. Obgleich diefe ohne den volligen Ruin ber Pflanzer in den sudlichen Staaten noch nicht abgeschafft werden kann, fo mare es bennoch fur diejenigen Staaten, in welchen fie stattfindet, rathsam, fich den freien Regern und ihren Defcendenten um Bieles gu nabern; benn in feinem republikanischen Staate durfen folche Trennungen

<sup>\*)</sup> Als Verfasser diefes fchrieb, waren die Uneinigkeiten wegen des Boll-Tarifes noch nicht ausgebrochen.

fattfinden, da fie Parteigeift und innere Zwistigkeiten unvermeiblich nach fich gieben muffen. Sollten auch die Gefetze, die auf diefen Punkt Bezug baben, nicht gang aufgehoben werben konnen, fo mochte boch wenigstens in mancher Sinficht eine Ausnahme ftattfinden. Obgleich ich mich nicht gerne in politische Gegenstände in einer bloß miffenschaftlichen Reisebes schreibung einlassen mochte, kann ich doch nicht umbin, zu auffern, daß in einem Freistaate, wo die allgemeine Bohlfahrt auf Gleichheit der Stande und Bermeidung gefährlicher Berbindungen beruhet, durchaus nicht zwei Raffen unter den Ginwohnern ftattfinden konnen. Die Karbigen konnen . namentlich in den Staaten, in welchen fie die Majoritat bilden, noch febr gefahrlich werden, falls ihr Intereffe fie bewegen follte, die burger, lichen Menschenrechte, welche ihnen von ihren übrigen Mitbrudern im Guten verweigert werden, mit Nachdruck oder Gewalt zu fordern. Auch frage ich den Menschenfreund, ob eine respektable farbige Kamilie von der gebildeten Gesellschaft ausgeschloffen bleiben fann, weil fie aus Ufrika fammt. Dag Reger alebann Repressalien gebrauchen und die Beigen burch Geringschätzung bestrafen konnen, haben wir in St. Domingo gesehen.

Das Wetter mar inzwischen wieder freundlich geworden, die Wolfen verschwanden, das frifche Grun farbte nach dem Regen mit dem schönften Glanze die Balber, welche durch die Menge ber grauen bartartig berunterhangenden Parafiten im Winter ein fonderbares alterthumliches Meuffere gehabt hatten, und min neu belebt baffanden. Die Bogel maren auch, burch die Sonnenftrahlen ermuntert, in bem bichten Laube befchaftigt, und ihr Gefang bildete mit dem Gefchrei der Papageien und großen Frofche einen fonderbaren Contraft. Wir famen bei Berrn L'Abadie Nachmittage gegen 4 Uhr an, und gleich fand fich Gelegenheit zur Arbeit, benn es wurden mir eine Menge Bogel zum Ausstopfen gegeben, welche ein paar indische Jungen geschoffen hatten. Die zwei schonen Papageis Arten mit gelbem Ropfe \*) schoß ich noch denselben Abend haufig; obgleich fie etwas scheu find, fann man bennoch hinter ftarten Stammen zu ihnen heranschleichen und mehrere auf einen Schuß schießen, ba fie bicht zusammen figen. Der Bald um die Wohnung bes herrn L'Abadie ift zum Theil mit hohem Rohre verwachsen. Solche Gegenden find beinahe undurchdringlich, sowie die Gebufche, in welchen die Schlinge pflangen \*\*) und Brombeeren fich ebenfalls jedem Schritte miderfeten.

Den andern Morgen, am 34. Marz, wurde eine Jagd mit einer Menge schlechter Hunde arrangirt. Da aber die Schutzen schlecht angesftellt waren, kam bas Wild nicht zum Schuß. Hierauf wurde ein mit

<sup>\*)</sup> Psittacus caroliniensis, Linn. und P. missisippiensis? Wohl nur Barie-taten einer Art.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschlechter Tecoma, Bignonia, Philostemon, Ampelopsis u. a.

wustem Geprötz bewachsener Fleck angesteckt, welcher schlecht brannte, und nur einige Hasen und Waschbaren (Procyon Lotor, III.) heraus nothigte. Diese Treibjagden mit Feuer sind nicht übel, und eine bei den Indianern sehr gebräuchliche Methode. Ein großer Fleck trockenen Geprötzes, Rohres, oder eine Wiese werden mit dem Winde halbmondsormig angezündet. Das Wild stürzt, durch den nahenden Dampf erschreckt, heraus, und lauft dem Schügen in die Hand. Eine solche brennende Wüste gewährt einen prachtvollen Anblick. Besonders gut ist dies Mittel auf der Barenjagd; der Bar stellt sich nicht so gerne wie der Jaguar vor Hunden, und jene nehmen ihn ungern an.

Wir verließen Nachmittags die Wohnung unseres Freundes, und schifften uns in unfer Boot an der Mundung des Chenal ein. Es war eine hafliche und langsame Fahrt den Fluß hinauf, besonders da wir mehreremal den großen Strom durchschneiden mußten, um der Stromung auszuweichen. Endlich brachte uns der durch die übermäßige Unftrengung vollig entfraftete Neger an das erfte Saus von Pointe Coupée. Wir packten unsere Sachen zusammen, und gingen zu Fuß nach der Wohnung des Herrn Labattu. Da ich noch denselben Abend nach Sause wollte, weil viele Bogel ausgestopft werden mußten, so ließ Berr Labattu feinen Wagen anspannen. Diefes Fuhrwerk bestand in einem fehr zerbrechlichen Rarren, und die vorgespannten Maulefel waren aufferst widerspenstig; da ich meine Gewehre nicht in die Gefahr setzen wollte, ju gerbrechen, ging ich ju Suß. Ich kam bochst ermudet gegen 10 Uhr nach meiner Bohnung, und fand bafelbft Alles schlafend. Nachdem ich eine halbe Stunde gepoltert und mich mit den Negern gezankt hatte, wurde endlich aufgemacht, und ich kam zur Rube.

Mit Bedauern erfuhr ich die Abreise meines Freundes Tainturier. Gin ernstliches Unwohlseyn hatte ihn genothigt, nach Neus Orleans zurucks zukehren, woselbst ich ihn im Winter noch leidend antras.

## Unmerfung zum vierten Capitel.

Da ich keinen Baum oder Strauch bemerken konnte, welcher sich nicht durch frische Belaubung mit dem Schmuck der wiederauslebenden Natur gekrönt hatte, so wird es den Botanikern vielleicht nicht unlieb seyn, wenn ich hier die Periode des Ausschlagens der Blätter der meisten Bäume und Sträucher anführe, welche in der Louisiana, vom 29sten bis 31sten nördlichen Breitengrade, während der kalten Jahreszeit ihr Laub entweder gänzlich oder großen Theils verlieren. Da meine Beobachtungen im Jahre 1823 gemacht worden sind, und in diesem Jahre der Monat Januar ganz ungewöhnlich kalt war, so kann man es als Norm annehmen, daß sich in wärmeren Wintern die Vegetation um 10 Tage früher entwickelt.

Den 1. Mårs: Fraxinus discolor, Raf., nigra, lacera, Raf. Callicarpa americana, Linn. Bignonia capreolata, Linn. Tecoma radicans, Juss. Pagesia leucantha, Raf. Viburnum prunifolium, Willd. Aesculus flava, Willd., coccinea. Vitis integrifolia, Raf., rotundifolia, Mich., cordifolia, Mich., aestivalis, Mich. Philadelphus inodorus, Linn. Frangula fragilis, Raf. Celastrus bullatus, Linn.

Den 5. Mart: Fraxinus undulata, Raf., juglandifolia, Mich., tomentosa, aquatica, Raf. Collinsonia verticillaris. Cornus florida, Linn., polygamus, Raf. Acer saccharium, Linn., nigrum, Linn. Hypericum rostratum, fulgidum, Raf. Tilia stenopetala, Raf.

Den 10. Már; : Rubus angulatus, Raf. Prunus virginiana, caroliniana, Linn., stenophylla, Raf. Acacia eburnea. Gleditschia triacanthos. Acacia glandulosa, Willd. Robinia Pseudacacia, Linn., pumila. Cercis canadensis, Linn. Acer dasycarpum, Willd., Negundo, Linn. Castanea americana, Raf. Fagus americana. Diospyros virginiana, Linn., pubescens, Parsh. Annona triloba, Linn. Bignonia Catalpa, Linn., syringaefolia (Catalpa), Pursh. Philostemon radicans, Raf. Rhus typhinum, Linn., copallinum. Pseudopetalon glandulosum. Pielea tomentosa, Raf. Juglans nigra, olivaeformis, Hykori, Mich., cathartica, Darby, laciniosa, Darby, porcina, Darby, myristicaeformis, Darby, tomentosa, Darby. Melia Azedarach, Linn. Morus rubra, Linn., tomentosa, scabra, Darby. Ulmus alba, Raf., pinguis, Raf. Salix denudata, Raf., ludoviciana, Raf., nigra, Linn., washitana, Mag. Cat.

Den 15. Mary: Populus angulata, Willd., trepida, Willd. Betula lenta, Darby. Castanea pumila, Darby. Platanus occidentalis, Linn. Liriodendron tulipifera, Linn. Cupressus disticha, Linn.

Den 20. Marz: Carpinus Ostrya, Darby, americana, Willd. Quercus Phellos, Linn., nigra, Mich., rubra, Mich., macrocarpa, Mich., falcata, lyrata, obtusifolia, aquatica, ferruginea u. a. m.

10 miles 1 mil

The control of the co

## Fünftes Capitel.

Rücktunft zu Bayou Sarah und St. Francisville. Abreise auf dem Dampsboot Maysville. Der Ucheffalaya. Der Rothe Fluß von Nachitochez. Fort Adams. Natchez. Der Mississpi=Staat. Absahrt von Natchez. Der Jazu. Pointe Judico.

Ich verließ Morgens ben 1. April bas Saus des Herrn Richoll, ber auch mahrend meines Aufenthaltes im Chenal abgereist mar, und fuhr uber ben Strom nach Bayou Sarah. Bei meiner Ankunft in Bayou Sarah wurde ich von meinen deutschen Freunden mit der Nachricht empfangen, daß fie meinem Bunsche zufolge nach Neu-Orleans geschrieben batten, um von da uber die Unkunft eines nach dem Miffourn Staat beftimmten Dampfbootes Erkundigungen einzuziehen. Ihr Correspondent hatte ihnen darauf die Anzeige mitgetheilt, daß das Dampfboot Setla ffundlich von Neu- Orleans abzureisen gebenke, und nach St. Louis befrachtet fen. Die Abreife eines andern Dampfbootes dahin abzuwarten, ware hochst unrathsam, indem vier Bochen vergeben konnten, ebe ein zweites nach demfelben Orte abgeben wurde, und ich mußte daber, um meine Reise fortzusetzen, mich reisefertig halten, und Bavou Sarah nicht verlaffen. Diese hochst unerfreuliche Nachricht legte mir den nothwenbigen 3mang auf, gleich einem Gefangenen in der fleinen Wohnung des herrn holl am Ufer des Stromes auf die Ankunft des Dampfbootes zu lauern. In der Hoffnung der baldigen Abreise fand ich mich aber fehr betrogen, und nachdem ich drei Tage, ohne mich zu ruhren, in Banou Sarah zugebracht hatte, wobei ich noch des Nachts Wachen am Strande aufstellen mußte, um jedes vorüberfahrende Dampfboot anrufen zu laffen, erfuhr ich durch einen Paffagier, daß wegen eingetretener Sinberniffe und Mangel an Ladung ber hekla unter 4 bis 5 Tagen feine Abreise nicht antreten wurde. Zugleich wurde mir angezeigt, daß vorbenanntes Dampfboot eines der schlechtesten auf dem Strome fen, auch fur Reisende wenig oder gar keine Bequemlichkeit darbieten konne, und es baber fur mich rathsamer fen, eine andere Gelegenheit abzuwarten. Bu bem Letzteren wollte ich mich nun freilich nicht entschließen, indem der Berfolg meiner Reise meine Unkunft in St. Louis in ben letten Tagen bes April nothwendig erheischte; bennoch war es mir ziemlich lieb, einige

Tage ju gewinnen, um noch einige nothwendige Vorfehrungen gur Reife zu treffen, und mich etwas in der Gegend umzuseben. Weit durfte ich freilich feine Streifzuge von dem Orte meines Aufenthaltes unternehmen, in der Furcht, meine Schiffsgelegenheit zu verfaumen. Doch war ich nicht gang fo gebunden, wie borber, und konnte wenigstens St. Francis, ville besuchen, oder am Ufer des Stromes umber ftreifen. Dabei ges wannen meine Sammlungen fichtlich, und ich hatte hinlangliche Muße jum Ordnen und Prapariren berfelben. Da die Gegend um St. Francis. ville durch eine Reihe Sugel von Thon und Kalferde gebildet ift, fo zeigt fie, im Bergleich mit dem entgegengesetten Ufer des Missifippi, eine große Berschiedenheit an Pflanzenformen und holzarten, an welchen letteren die Gegend fehr reich ift. ") Sier fand ich die meiften Baume und Straucher ber fublichen Region ber Bereinigten Staaten, welche einen erhöhten und trockenen Standpunkt lieben. Unter diesen zeichneten fich namentlich große Strecken von Magnolien aus, welche in den Sommer, Monaten durch ihre prachtvollen Blumen den Reiz der Gegend um Dieles erhoben.

Diese bergige Landschaft in einem so warmen Clima wird durch eine Menge prachtvoller Bogel \*\*) belebt, von denen viele als Zugvögel in den Frühlingsmonaten aus den Aequinoctialgegenden herüber ziehen, und die Louisiana als Sammelplatz betreten, um sich von da weiter nach Norden auszubreiten. Die letzten Tage des Monats März und der Anfang des April sind unter andern die Zeit, in welcher die zahllosen Züge wilder Tauben sich in Bewegung setzen, um höhere Breiten zu gewinnen-

<sup>\*)</sup> Her bemerkte ich in schinen Gruppen den Laurus caroliniensis. Mich., Ilex vomitoria, Olea americana, Linn., Magnolia glauca, grandistora, Cephalanthus occidentalis, Linn., mehrere Kalmia in der Bluthe, einen schinen Prunus und Pavia. Ferner sand ich in voller Bluthe: Unisema sagittata, Raf., Lilium Catesbaei, Mich., Pancratium Liriosme, Raf., eine prachtvolle Pflanze, Iris rubescens, Raf., cuprea, Pursh., mit blaßbrauner Blume, und viele and dere in diese Ordnung gehörende Pflanzen.

<sup>\*\*)</sup> An schönen Bögeln, welche ich mahrend meines Ausenthaltes schoß, führe ich nur an: Cathartes atratus, Wils., von C. Aura deutlich verschieden. Circus (Falco) uliginosus, Edw. Strix nebulosa, Wils. Tanagra ludoviciana, Linn, Muscipeta nunciola. Muscicapa viridis. Silvia Protonotarius, agilis, slavicollis, und mehrere unbefannte. Turdus rusus, melodus, solitarius, Orpheus, aquaticus. Hirundo americana, purpurea, um Banou Sarah, besonders auf Baumen. Fringilla (Emberiza) pecoris, pratensis (E. americana). Pyrgita savannah, albicollis, palustris. Fringilla Ciris (vulgo le Pape, einer der schönsten Bögel der südlichen Louisana). Cassicus ludovicianus. Psarocolius spurius. Corvus ossisfragus. Picus pileatus, erythrocephalus, varius, auratus. Coccycus (Viellot) Dominicus? Columba migratoria, caroliniensis, Linn. Ardea Herodias, candidissima. Anas discors.

Es ift unglaublich, welche Massen bieser Boget die Luft erfullen, und nichts Ungewöhnliches, daß diese Thiere bei ihrem jahen Niedersitzen durch ihre sabelhaft scheinende Menge sich selbst wechselseitig beschädigen, oder Baume, auf welche sie sich in zu großer Zahl aussehen, unter ihrer Last umsinken.

Bon Saugethieren verschaffte ich mir wahrend bes Aufenthaltes in Banou Sarah mehrere Exemplare des in der Gegend häufig vorkommensten Beutelthieres und eines hafen, \*) welcher gewöhnlich der virginische genannt wird, und in den Bereinigten Staaten die Stelle des europaisschen vertritt.

Die fleine Stadt St. Francisville, von welcher Bayou Sarah, wie ich schon früher gesagt habe, als Stapelplatz am Strome zu betrachten ist, liegt auf dem Plateau eines Hügels, ungefähr eine halbe Stunde landeinwärts. Es ist ein recht hübsches Städtchen, und beinahe ganz von Anglo-Amerikanern und einigen Deutschen bewohnt. Die Häuser sind nett und freundlich, sowie die kleine presbyterianische Kirche, welche ungefähr in der Mitte des Ortes gelegen ist. Auch scheint es, daß dieses Städtchen weniger ungesund, als Baton Rouge oder Natchez sen.

Nachdem ich 8 Tage mit fruchtlosem Warten zugebracht hatte, legte ein Dampsboot in Bayou Sarah bei, und brachte die Nachricht, daß das von mir erwartete Dampsboot Hekla wegen einer Menge eingetretener Hindernisse und wegen des schlechten Zustandes, in welchem es sich befände, durchaus noch nicht die Zeit seiner Abreise bestimmen könne, auch stünde es wegen früher erlittener Unglücksfälle in einem so schlechten Ause, daß sich beinahe kein Passagier desselben bedienen wolle. Nach genauer Ueberlegung sah ich mich daher genothigt, meinen Reiseplan insoserne zu ändern, daß, anstatt geraden Weges den Mississpie die an die Mündung des Missoury zu versolgen, ich mich entschloß, mich der ersten Gelegenheit zu bedienen, welche nach dem Ohio bestimmt war. Die Monate März und April sind für die Schiffshrt des Mississpie und Dhio nebst ihren Seiztenströmen sehr günstig, indem das Schmelzen des Schnees und die vielen Regengüsse den Wasserstand bedeutend erhöhen, und daher die Schiffshrt auch weniger gefährlich machen. Es war mit aller Wahrscheinlichkeit zu

<sup>\*)</sup> Das nordamerikanische Beutelthier, Didelphis virginiana, von der Größe einer großen Kaße oder eines mittelmäßigen Fuchses. Die Ohren sind halb schwarz, die Haare seidenartig, grau und schwarz gemischt. Ich fand nie mehr, als 8 bis 10 Junge.

Der Hase, Lepus nanus, ist nur halb so groß, als der europäische, und graubraun mit turzen Löffeln. Dieser Hase muß von dem im hohen Norden Amerika's vorkommenden, welcher mit L. variabilis beinahe identisch ist, unterschieden werden.

erwarten, daß ich von Louisville, Cincinnati, ober einem andern am Dhio gelegenen Plate eine baldige Gelegenheit nach St. Louis finden murbe. wozu sich noch der Bortheil gesellte, die herrlichen Ufer des Dhio in ihrem Fruhlingeschmucke zu feben. Schon am Abend bes 8. April fuhr ein Dampfboot, welches nach dem Teneffce-Staat bestimmt mar, porbei; ich fonnte mich aber mit bem Capitain nicht einigen und wurde auch durch die Menge von Vaffagieren abgeschreckt, welche sowohl den innern Raum als den obern Deck einnahmen. Diefer Bufall mar mein Gluck, denn Dieses Dampfboot verungluckte auf der Reise. Den 10ten legte bas Dampfboot Mansville, nach Louisville in Kentufy bestimmt, in Banou Sarah bei, um daselbit eine Stunde anzuhalten und fich mit Bolz zu verforgen. Obgleich dieses Fahrzeug weder groß noch neu mar, und sowie bas vorher ermahnte auch von Menschen wimmelte, so akfordirte ich dennoch meine Ueberfahrt um den Preis von 75 spanischen Thalern auf die Person, weil das Dampfboot in dem Rufe eines guten Seglers, und ber Capitain in dem eines braven Mannes fand, welches lettere von jedem Reisenden berucksichtiget werden muß, da von der Gefälligkeit deffelben Die Bequemlichkeit und gute Behandlung an Bord abhangt.

Beinahe alle Dampsschiffe, welche stromauswarts den Missisppi bes fahren, sind von Passagieren überfüllt. Bon dem höhern Gebiete des Mississppi, sowie aller seiner Nebenströme, werden eine unzählige Menge Prahme und kleiner Fahrzeuge mit Landesprodukten nach Neus Drleans gesstößt. Daselbst verkausen die Eigenthümer diese Fahrzeuge als Baus und Brennholz, und kehren als Deckpassagiere auf den Dampsbooten zurück. Oft nimmt ein geräumiges Dampsboot an 200 solcher Personen auswelche durch ihre Unruhe und Bewegung den Kajüten passagieren sehr zur Last fallen. Gegen 14 Uhr setzte das Boot sich in Marsch, und suhr der Rüste von Pointe Coupée gegenüber Ansangs an einem unbebauten Ufer sort.

Die Hitze hatte seit 44 Tagen eine so große Hohe erreicht, daß wir selbst in Deutschland in den heißesten Sommermonaten selten eine ahnliche suhlen; es hatte wenig geregnet und diese Regen hatten die Luft nur noch schwüler gemacht. Den Morgen meiner Absahrt früh 8 Uhr stand der Thermometer Reaumur's auf 48° + bei sehr heiterer Luft, und der Hoggenmeter von De Luc auf 52, stieg aber im Verlauf des Tages auf 60. Trotz eines heftigen Westwindes, welcher sich gegen Mittag erhob, suhren wir mit unglaublicher Schnelligseit den Strom hinauf, und der Ruf des Dampsbootes bewährte sich vollkommen. Das frische Grün der Pappeln und Weiden, verbunden mit der wilden Umgegend, macht die schnelle Fahrt mit einem Dampsboote sehr reizend, und während das linke unbewohnte Ufer des Stromes mit Urholze bedeckt war, blieb am Ende der Pointe Coupée die waldige Gegend noch immer hin und wieder mit

einzelnen gerftreut ftebenden fleinen Unpflanzungen bebaut. Die große Rrummung, welche der Fluß hinter Pointe Coupée bildet, und welche fich beinahe girkelformig von Nordoft nach Beften und Guden bingieht, gestaltet eine Halbinsel, welche Tunica, nach bem Namen einer nun fast erloschenen indischen Nation, genannt wird. Giniger Individuen diefer Nation, die nur noch als armselige Ueberbleibsel eines sonft bedeutenden Stammes zu betrachten find, habe ich furglich bei Gelegenheit eines Jagdzuges erwähnt, welchem ich in der Rabe von Tunica beiwohnte. Das kleine Dorf Tunica liegt am linken Ufer des Stromes unweit der Krummung deffelben nach Nordoft, in deren Nabe fich auch die Infel gleichen Namens befindet. Wir ließen biefes Giland, welches mit Pappeln bewachsen war, zu unserer Linken, und fuhren auch bald an dem 6 englische Meilen weiter gelegenen Banou Tunica boruber. Machtig hobe Pappeln, Gichen und Efchen mit vielen andern Solzern, von aufferft ftarken Schlingpflanzen umschlungen und mit undurchdringlichen Brombeeren berwachsen, zieren die Seiten des Stromes. Ihre oft bis 150 fuß hoben Stamme, die mannichfaltige Farbung ihres Laubes und ihr hohes Alter erfullen den Naturforscher mit Staunen. Beiter ftromaufwarts werden die Ufer immer wilder; dornenreiche Llanen \*) und die riefenhaften Rohre machen die Balder beinahe gang unzuganglich; die Ruften find febr niebrig, das flache Land ift sumpfig und enthalt viele Rrobodile. Nachdem das Boot die große Rrummung hinter fich gelaffen hatte, nahm es feine Richtung nach Nordwest an einer Gruppe von Inseln vorbei, welche die drei Schwestern genannt werden. hier erhebt sich das linke Ufer wieder gu fanften Sugeln, welche mit den schonften Laubholgern, befonders großen Strecken von Magnolien, Catalpa ; und Rugbaumen bewachfen maren. Dagegen bemerkte ich am rechten Ufer gegen die Mundung des Acheffas lana ober Chefallo, beffen merkwurdiges Baffergebiet als eine ber Saupt= Ausstromungen des Missifppi zu betrachten ift, fortwahrend daffelbe flache und wilde Ufergebiet, beffen riefenhafte, in duntles Grun gehulte Enpreffen und Pappeln die finstere Urwaldform mit den anmuthigen Sugeln in Widerspruch zu ftellen icheint. Denn jene Sugelreiben, fo reich an male: rifchen Formen, fleiden ihre verschiedenen Solggruppen, welche bin und wieder durch einzelne von allem Baumwuchs entkleidete Wiesenflachen untermischt find, in eine überaus reiche Farbenmannichfaltigkeit, welche durch den Wechsel der Tageszeiten, den Ginfluf des Lichtes und ber Sonnenftrahlen, ober die mehr oder minder blaue Farbung des Simmels nur an Pracht zunimmt.

<sup>\*)</sup> Smilax China, hastata, Willd., und Walteri, Pursh., vertreten hier die Stelle der eben so dornenreichen Smilax mauritanica des sublichen Europa's und nordlichen Ufrifa's.

Das Boot erreichte bie Mundung bes Acheffalana gegen 7 Uhr Abende, und da das Ufer febr flach und sumpfig ift, fo erscheint das Bett dieses Urmes vom Missisppi lange nicht so breit, als es die Maffe von Waffer erwarten laßt, welche durch diesen Ausfluß in das Meer ftromt. Die geringe Abflachung nach dem Meere, welche das zwischen bem Missifppi und Acheffalana gebildete Delta in ein durch unzählige Canale durchftromtes fumpfiges Restland umbildet, und welches als ein, wie ich fagen mochte, vom Meere abgetretenes Gebiet zu betrachten ift, entzieht bei hohem Wafferstande, wo das Niveau der Wafferflache bes Stromes die niedern Ufer boch überschwemmt, diesem eine Menge Baffer, welches, durch viele Sinderniffe aufgehalten, langfam in Abtheilungen bas Meer erreicht, große Strecken in grundlose Gumpfe ober seeartige Bafferspiegel umbildet, und die rasche Stromung, die felbst den hauptarmen des Stromes bei ihrem Entstehen von dem heftigen Drucke des Bauptbettes mitgetheilt wird, in einen beinahe unbemerkbaren Lauf verwandelt, ber oft die Geffalt eines tobten Canales annimmt. Die Mundung bes Ucheffalang liegt ungefahr unter bem 30ten Grad 56 Minuten nordlicher Breite und dem 14ten Grad 46 Minuten der wefflichen Lange von Bass bington. Der Strom bildet auch bier eine abermalige Rrummung, in welcher er ben 31ten Breitengrad zweimal durchschneidet.

Als ich den Acheffalana hinter mir hatte, war es vollig Nacht ges worden, und das Boot mußte, sowohl um Holz einzunehmen, als um einiger anderer unbedeutender Umftande willen, mehrere Stunden anhalten. Um 12 Uhr des Nachts verrieth die starkere Stromung des Stromes die Nahe des Einflusses vom Rothen Fluß

Der Rothe Fluß, welcher in den Savannen von Neuspanien ent= springt, und daselbst Rio Colorado de Nachitochez genannt wird, ist nach bem Missifippi der bedeutenofte schiffbare Strom im Gebiete des Louis fiana Staates. Seine Quellen, welche ihr Entstehen einer Gebirgefette verdanken, die die Ebenen von Neu-Mexiko von dem Rio Bravd del Norte trennt, find von diesem letigenannten großen, beinahe mit dem Missippi parallel von Norden nach Guden laufenden Strome, nur menige Meilen entfernt. Die vielen Sinderniffe, denen Reisende beim meis teren Bordringen in die Gebirge, sowohl durch die Raubigkeit des Clima's, ale durch die Wildheit ihrer Bewohner, ausgesest find, mogen die Urfache der wenigen Renntniffe seyn, welche man von diefer Gegend hat. bem Meere aufwarts, bis zu den Quellen des Arkanfas, find die Gebirge, cinige Paffe ausgenommen, wiffenschaftlich ganz unerforscht, und bon ben Quellen des Arkanfas murden wir ebenfalls, ohne die Anftrengungen des Major Long, nur fehr mangelhafte Begriffe haben. Die Bewohner Merito's, welche in ewigen Streitigkeiten mit den Indiern leben, find auch wenig geeignet, diese Gegenden zu erforschen, und Reisende, die aus

Teras nach Alts-Meriko reisen, halten sich südwestlich gegen Sohanila, und fetzen gemeiniglich über den Rio Bravo in der Nähe von St. Fernando, oder mehr stromabwärts, und wenden sich von da nach Monterren oder Natividad. Der Rothe Fluß\*) nimmt mehrere andere Flüsse und Waldswasser auf, von denen nur wenige für etwas bedeutende Fahrzeuge schisse bar sind. Der bedeutendste in den Rothen Fluß mündende ist der Wasshitta, durch dessen verwickeltes Wassergebiet jener noch einmal mit dem Mississer, durch dessen verwickeltes Wassergebiet jener noch einmal mit dem Mississpi in Verbindung tritt. Der Lauf des Rothen Flusses wird durch Seen, Untiesen und Stromschnellen unterbrochen; doch ist er von Nachistochez und Alexandria mit Dampsbooten, und bis Coshatville mit andern Fahrzeugen schissbar. Da die Gegenden um den Rothen Fluß äusserst fruchtbar, besonders zum Andau des vortresslichsten Tadaks geeignet sind, so wird das Land immer mehr an Bevölkerung zunehmen und das Gesbiet des Rothen Flusses in der Zukunft wohl eines der reichsten im südslichen Theile der Bereinigten Staaten werden.

Wegen der großen Finsterniß, welche besonders gegen Morgen einstrat, trotz welcher jedoch bei dem hohen Wasserstande die Reise mit aller Schnelligkeit fortgesetzt wurde, konnte ich die Lage vom Fort Adams, welches dicht an der Demarkationslinie des 31sten Breitengrades liegt, welcher die Grenze des Mississpie und Louisiana. Staates bildet, nicht beobachten. Auch bei meiner Rückreise wurde ich durch dieselben Hindernisse abgehalten, und füge daher nur bei, daß das Fort Adams, welches sonst als militärischer Punkt für die Vereinigten Staaten von Bichtigkeit war, durch den Besitz von Louisiana, von Florida, und durch die zunchsmende Bevölkerung des Mississpie, und Alabama Staates dieses nun nicht mehr ist, und daher dem gänzlichen Versalle entgegensieht. Sieben englische Meilen ostwärts vom Fort Adams befindet sich ein kleines Dorf, Pinkneyville.

Der Morgen des 11. Aprils zeichnete sich durch einen ungemein bichten, in dieser Jahreszeit ungewöhnlichen Nebel aus, welcher mich

<sup>\*)</sup> Der Nothe Fluß (englisch Red River) durchläuft ungefähr 7 Breitengrade, vom 38° bis 31° nördlicher Breite und 10° ber Länge von Best nach Ost. Von den Flüssen und Seen, welche mit ihm in Verbindung stehen, sind ausser den ihn bildenden Gabeln noch merkenswerth: der Bodeau, von Nordost sießend, welcher den See gleiches Namens beim Einstuß bildet; der See Bistincan, vom Datache gebildet; der Fluß vom Schwarzen See (Lac noir); der Saline: See; alle von Norden kommend; ferner der Spanische See bei Nachitochez, in Sudwest; alle sehr unbedeutend.

Der Washitta wird durch den Schwarzen fluß und Buffelflußt, welche unter dem 35° nördlicher Breite entspringen, gebildet, und nimmt einige ebenfalls un= bedeutende fluffe auf. Durch ein Waldwasser, den Catuff, welches sich in der Rahe des Sees Ocatahoola in den Washitta ergießt, steht dieser mit dem Missisppi in Verbindung.

beinahe ganglich hinderte, irgend einen Gegenstand von den benachbarten Ufern zu unterscheiden, und nur selten konnte man durch ben Debel die Umriffe ber Sugelreihen bemerken, welche an vielen Orten bas linke Ufer berühren. Auf dem rechten Ufer befinden fich bin und wieder auch einige niedrige Bugelgraten, beren fanfte Abhange mit ber Floridafiefer \*) bes wachsen find, aber bald wieder verschwinden, um einem niedrigen bichtbes waldeten Ufer Plat zu machen. Der dichte Nebel hielt bis Mittag an, um welche Zeit ich mich im Angesicht mehrerer fleinen Gilande befand, welche oberhalb des Einflusses des kleinen Buffelflusses und des homos chitto gelegen find. Beides find unbedeutende Baldmaffer, die feine Beschreibung verdienen, und dem linken Ufer des Missisppi zulaufen. Nachdem fich der Nebel beinahe gang verzogen hatte, befand fich das Boot ungefahr 15 englische Meilen von Natchez, in der Rabe eines fleinen, amischen giemlich bedeutenden Unhohen dem Missisppi gueilenden Fluffes, welcher St. Catharines Creek genannt wird. Vorgenannte, fcbroff in ben Strom fich fenkende Unboben bilden ein niedriges Gebirge, welches, fich etwas nach Nordoften wendend, den Strom bei Natchez wieder erreicht. Sie find als die Fortfetzung einer bobern, in Often gelegenen Gebirgsreihe zu betrachten, welche in gelinder Abdachung sich zuletzt in ben Strom verlieren, und megen ihrer durch eine weiße Ralferde hervorges brachten Karbe, White Cliffs (weiffe Sugel) oder Ellis Cliffs genannt Sechs englische Meilen von Natchez befindet fich noch eine Infel, welche gegen drei Meilen lang, und in der Mitte des Stromes gelegen ift. Um 4 Uhr Nachmittage erreichten mir eine Reihe am Ufer gelegener Saufer, welche, unter einem boben Bugel gelegen, den Landungs plat, oder wenn wir es fo nennen wollen, den hafen von Ratchez bilben. Wegen der Sandbanke und Untiefen ift bei niedrigem Bafferstande Die Landung etwas schwierig, und fordert alle Aufmerksamkeit bei Fuhrung bes Senkbleis. Rach ber Landung bes Dampfbootes fundigte mir ber Capitain beffelben an, daß ich, falls ich bazu Luft hatte, bis zum Gintritte ber nacht Zeit batte, die Stadt in Augenschein zu nehmen. machte naturlich fogleich von diefer Gelegenheit Gebrauch, eilte durch die Fothige Gaffe ber aus Magazinen und Branntweinladen zusammengefetzten Borftadt ben feilen Beg binan, welcher nach der Sohe des Berges fuhrt, auf beffen flachem Gipfel bie Stadt Natchez gelegen ift. Die schroffe Wandung, welche die gegen 450 Tug hohe Unhohe bildet, erscheint als Abgrund an der Seite des Weges, und auf der Sohe felbst fieht man die Baufer des Safens fenkrecht unter den Fugen. Diese schlecht gewählte Lage ift die Ursache vieler Unglucksfalle, welche sich durch Abrollen großer

<sup>\*)</sup> Pinus palustris.

Theile bes Gebirges zugetragen haben, und burch welche ein großer Theil Des Ortes überschüttet worden ift. Sowie man die Sohe des Berges erreicht hat, erblickt man die kleine Stadt Natchez, welche fich durch ihre ziemlich gut gebauten maffiven Saufer, ihre planmagige Gintheilung, gerade Strafen u. f. w. recht vortheilhaft ausnimmt, zur Rechten. Stadt liegt unter dem 31° 33' nordlicher Breite und 91° 45' westlicher Lange von London, gablte zwischen 3 bis 400 Baufer, und im Sahre 4822 2184 Einwohner, von denen 1448 Weiße und 736 Farbige ju rechnen find: welche Menschenzahl seitdem aber bestimmt zugenommen haben muß, obgleich die Bevolkerung wegen der haufigen Fieber Epides mieen nicht fo rasch, wie an andern Orten der Bereinigten Staaten, que nehmen kann. Natchez ift als der Hauptstapelplat aller Produkte des inneren Theils vom Miffisppi : Staat, sowie einiger angrenzenden, in Often gelegenen Theile ber Bereinigten Staaten zu betrachten. Hauptausfuhr besteht in Baumwolle, Tabak, Indigo, Flachs, Sanf, Welfchforn u. f. w. Die Baumwolle, welche von besonderer Gute ift, und beren Cultur fich immer mehr verbreitet, wird beinahe gang uber Reu-Orleans nach England spedirt, dagegen der Tabak, der von geringerer Gute ift, auch weniger ausgeführt wird. Der Unterplat fann Sahrzeuge von 3 bis 400 Tonnen faffen, und vor Ginfuhrung der Dampfboote konnten Rauffahrer bon ber Mundung bes Stromes bequem bis nach Natchez gelangen, obgleich bie Entfernnng diefer Stadt von Neu-Drleans gegen 300 englische Meilen betragt. Durch die Dampfichifffahrt gewann übrigens der handel des Missifppi : Staates, sowie der handel aller an großen Schiffbaren Stromen gelegenen Lander des nordamerikanischen Staatenbundes aufferordentlich; hiezu fommt nun noch die gange Ausdehnung diefes Staates am Missifippi, beffen Ufer vom 35ften bis 34ften Breitengrade die westliche Grenze deffelben bilden. Bu der glucklichen Stellung des Staates in merkantilischer Sinficht tragt die fudliche Lage zweier Grafschaften (Counties), namlich Hancock und Jackson, \*) welche am Meerbusen von Mexiko gelegen find, auch Bieles bei; obgleich der Umftand, daß die Nachbarschaft von vier oder funf Grenzstaaten ihn einst in polis tische Berhaltniffe verwickeln konnte, benen diefer Staat bei etwa in ber Kolge eintretenden Migverhaltnissen wohl mit am meisten ausgesetzt fenn durfte, nicht auffer Augen zu laffen ift. Der Miffifippi-Staat bildet gegen 100 englische Meilen aufwarts ein flaches, zum Theil sumpfiges Land, erhebt fich aber nachher, befonders gegen Nordoften, in anmuthige Bugelketten, beren Soben, meift mit dichtem Urwald bewachsen, eine Menge

<sup>\*)</sup> Der Missispri=Staat liegt vom 30° 10' bis 35° nordlicher Breite, und vom 11° 10' bis 14° 25' westlicher Länge von Washington.

Quellen erzeugen, welche in ihrem Berlaufe zwischen Hügelgräten das Bett einiger ziemlich bedeutenden Flüsse bilden, die sich entweder in den Mississppi oder in den Golf von Meriko ergießen. Diese sind unter and dern der Jazou, welcher, 450 englische Meilen schiffbar, aus Nordosk in den Mississppi strömt; der Big Black und Homochitto, kaum 50 bis 60 Meilen schiffbar, und ebenfalls in den Mississppi mundend; ferner der Pearl River, welcher 450 englische Meilen schiffbar ist, nebst dem kleineren Pascagoula-Fluß, 70 Meilen schiffbar, welche, aus Norden kommend, durch ihre Mundung in den Lac Borgne und Golf von Meriko von größerer Wichtigkeit sind.

Der fruchtbarfte Landstrich bes Staates erstreckt fich langs bem Miffifippi 40 bis 50 Meilen landeinwarts; es bleiben aber bennoch überall fehr fruchtbare Landereien, und besonders find die von den Chactas bewohnten Gegenden zum Anbau fehr geeignet, weghalb auch fchon große Landstriche diesen und den Chikisam : Indiern abgekauft worden find. Die Chactas find, wie ich schon fruber erwähnt habe, eine friedliebende Das tion, beren zahlreiche Stamme in den benachbarten Staaten fich herums treiben, ohne durch Diebstahl oder andere mit der gesellschaftlichen Ords nung unberträgliche Sandlungen gerade gefährlich zu werden. Wahrend meines Aufenthaltes in Vointe Couvée und Banou Sarah traf ich in ben Balbern haufig mit diesen Wilden zusammen, und konnte fie füglich, ihrer herumstreifenden Lebensart und Unreinlichkeit halber, nur mit unfern Bigeunern vergleichen, obgleich fie, ben Trunk ausgenommen, weit beffer Bon den Chikisaw ließe sich nicht leicht das Ramliche find als jene. fagen; ihre häufigen Ariege mit den Weißen und die vielen politischen Berhaltniffe, in welche fie durch die Keindseligkeiten zwischen Englandern, Krangofen und Amerikanern, sowie durch die unaufhörlichen Kehden mit benachbarten indischen Stammen verwickelt worden find, haben ihrem Charafter etwas Mißtrauisches und Feindseliges mitgetheilt, welches, mit einer eigenthumlichen Reigung zur Sabsucht, Grausamkeit und zum Trunke gepaart, diese Nation als Nachbarn nicht empfehlungswerth machen fann. Da beinahe alle Produtte der Bereinigten Staaten in dem Miffifippi : Staate gedeihen, felbft bie europaifchen Obftarten mitgerechnet, fo wurde bei dem großen Ueberfluffe an allen Nahrungsmitteln die Bevolkes rung bedeutend zunehmen muffen, befonders da durch eine Menge Fluffe, bei Mangel an fahrbaren Straffen, die wechselseitige Berbindung der Einwohner unter einander nicht fehr gestort ift, wenn nicht der Ginfluß bes Clima's fur den europäischen Ansiedler so fehr entgegenwirkte. Sommer find durchgehends in eben dem Berhaltniffe beiß, wie die Winter, im Bergleich mit der Breite, falt, feucht und neblig find. Bahrend in den spaten Sommer und herbstmonaten entzundliche Gallen und Faulfieber graffiren, herrschen den gangen Winter und das Fruhjahr hindurch rheumatische catharrhalische Uebel. Hiezu tritt noch zuweilen das gelbe Fieber, welches in den bevolkerten Ortschaften wuthet und die Einwohner himwegrafft. Die wiederholten schrecklichen Spidemieen in Natchez sind hievon ein trauriger Beweis.

Die gange Bevolkerung bes Miffisppi-Staates betrug im Jahre 1822 auf Ausbehnung von 45,350 englischen Quadratmeilen oder 29,020,000 einer Acres Landes, nur 75,448 Einwohner, alfo im Gangen etwa 20 Einwohner auf eine geographische Quadratmeile. \*) Bon Diesen leben Die meiften auf dem Lande in zerftreut liegenden Unfiedelungen, oder fleinen Ortschaften am Ufer der Fluffe, welche auffer Natchez und Monticello, bem Site der Staats-Reprafentanten und der Regierung, nicht den Da= men von Stadten verdienen. In Betreff der Ginwohner felbft findet die namliche Karbenmischung wie in dem Louisiana Staate fatt, doch mit bem Unterschiede, daß die Weißen die Majoritat bilden, und es hier überhaupt viel mehr freie Leute gibt. Die Indier, welche gur Beit ber ersten Anbauung des Landes gefährlich waren, haben entweder ihren Untergang gefunden, oder find durch Abtretung von gandereien gum Ausmandern genothigt worden. Die noch im Staate lebenden aber muffen fich ruhig verhalten. Die große Mehrzahl der weißen Ginwohner ift engs lischen Ursprungs und besteht namentlich aus Individuen, welche die oftlichen Staaten mit dem Westen vertauscht haben. Da diese Wanderungen erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts anfingen, so wurde fruher diefer

<sup>\*)</sup> Die burgerliche Eintheilung des Missippi: Staates und die Bevolkerung betrug im Jahre 1822 folgenden Maßstab:

| Graffchaften (Counties). | Weiße. | e to great a      | Farbige. | * . t .       | Totalfumme. |
|--------------------------|--------|-------------------|----------|---------------|-------------|
| Adams mit Natchez.       | 4005   | - 1 - 4 85 T      | 8171     | · *** * ,     | 12076       |
| umite, and an omige      | 4004   | Transition.       | 2847     |               | 6853        |
| Claiborne.               | 2840   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3123     | 1.            | 5963        |
| Clowington.              | 1824   |                   | 406      |               | 2230        |
| Franklin.                | 2277   | 112               | 1544     |               | 3821        |
| Greene.                  | 1063   | 0000 000          | 382      |               | 1445        |
| Sancock.                 | 1142   | 7.7452200         | 452      | and the first | 1594        |
| Jackson. 27,200 de nie   | 1500   | tid ficht         | 382      | The state of  | 1682        |
| Jefferson.               | 3154   | Freihald.         | 3668     | 1. 14.0       | 6822        |
| Lawrance.                | 3919   |                   | 997      | 5 64          | .,. 4916    |
| Marion.                  | 1884   |                   | 1232     | 24. 1         | 5116        |
| Monroe.                  | 2192   | e e y et          | 529      |               | 2721        |
| Perry.                   | 1539   | 10,171 2          | 498      | Trini.        | 2037        |
| Pike                     | 3443   | 1 11 143          | 995      | th cont       | 4438        |
| Warren.                  | 1401   | , i 488 198       | 1292     |               | 2693        |
| Wilfinson.               | 3937   |                   | 5781     | 191.11        | 9718        |
| Wayne.                   | 2250   |                   | 1073     |               | 3323        |
|                          |        |                   |          | _             |             |
|                          | 21764. |                   | 33272.   | · magilio     | 75448.      |

große Landstrich, sowie das ganze westliche Gebiet der Vereinigten Staaten, sparsam von Spaniern und Franzosen besucht, welche Jagd oder Krieg mit den Indiern hinfuhrte.

Fernando de Soto, durch Goldgier gereizt, war der erste Europäer, welcher auf seinen Streifzügen von Oftstorida aus, woselbst er im Ansange des Jahres 1539 landete, die User des Mississppi berührte. Dieser Abenteurer fand am Mississppi, in dessen Gegend er sich mehrere Jahre mit seinen Gefährten herumtrieb, seinen Tod im Mai 1542. Die mährchenhaften Erzählungen, mit welchen dieser Eroberer die Leichtgläubigs feit seines Zeitalters auf die Probe stellte, erstrecken sich ebensowohl auf die Urvölker, als auf die Gegend und Produkte des Landes, deren abenteuerliche Beschreibung wenig oder gar nicht das Gepräge der Wahrheit trägt und die Haupttendenz aller spanischen Abenteurer des 16ten Jahrhunderts verräth, durch wunderbare und lockende Vorspiegelungen im Vaterlande neue Anhänger zu fernern Unternehmungen anzuwerben.

Wie die Eroberer Peru's und Mexifo's, beschreibt Soto die prachts wolle Einrichtung einzelner Stadte der Indier, deren Fürsten mit einem glanzenden Gesolge und Hosstaate, sowie mit kostbarem Geschmeide prunkten. Seine mahrchenhafte Reisebeschreibung ahnelt in vieler hinssicht der des Orellana, da große Reiche unter der Herrschaft von Amazonen-Königinnen darinnen ihre Rolle spielen. Beiden Abenteurern ist übrigens das Berdienst nicht abzusprechen, die ersten Europäer gewesen zu senn, welche die beiden größten Flußgebiete Amerika's entdeckte und beschifft haben.

Bis jum Jahre 1683, als de la Salle den Misssippt herabreiste, scheint übrigens wenig von diesem Strome bekannt gewesen zu senn, und der Name Louisiana oder Nouvelle France schreibt sich von den Entdeckungen dieses Reisenden her. Dieser Name, den jetzt nur noch der Staat gleiches Namens einnimmt, begriff früher bekanntlich den großen Strich Landes, welcher von den Hochgebirgen Mexifo's in Westen, der Alleghany. Kette in Osten, dem Meerbusen von Mexifo im Suden, und den endslosen Steppen am Missoury und höheren Misssissippi im Norden begrenzt wurde, dessen Oberherrschaft auch in Folge der Entdeckungen des de la Salle von Frankreich behauptet wurde.

Im Jahre 1716 grundeten die Franzosen eine Niederlassung unterzhalb Natchez, und bauten zu deren Schutz das Fort Rosalie; andere Anssiedler drangen bis zu den Pazous vor, und legten ebenfalls daselbst eine Befestigung an, welche 1722 von den Chikisaws zerstört wurde. Die Natchez, welche ein friedfertiges Bolk waren, suchten im Anfange mit den Franzosen in Frieden und Sintracht zu leben; durch die wiederholten Gewaltthaten der neuen Ansiedler aber, sowie durch Anmaßungen des Chevalier de Beauville, Gouverneurs der Louissana, und durch die Grausamkeit des Monsieur de Chopart, Besehlshabers von Rosalie, auf das äusserste

gereigt, suchten sie bas Bundniß ber wilden und friegerischen Chikisam= Indier, um ihre Unterdrucker zu guchtigen, wurden aber in den Jahren 1723 bis 1730, meift durch Verrath oder durch die fehlerhafte Ausfuhrung ihrer Plane, den Frangosen, nachdem das Rriegsgluck fich ihnen, zum großen Schaden ihrer Widerfacher, mehreremal gunftig gezeigt hatte, \*) in die Bande geliefert und zuletzt völlig niedergemetelt. Dies schreckliche Loos verdiente das ungluckliche Bolk der Natchez um fo weniger, weil es ju den beffern und gebildetern des nordamerikanischen Reftlandes gehorte. und nur durch die unerhorteften Graufamkeiten zum Rriege gegen feine Unterdrucker gezwungen werden konnte. Durch die Unmenschlichkeit ber eingewanderten Europäer nahmen daber die Natchez ein abuliches Ende wie die eben so unschuldigen Gouanen der canarischen Gilande, und die wenigen Individuen diefer zahlreichen Nation, welche ber Mordgier ihrer Berfolger entkamen, erloschen unter den Chikisame und Greeke, Die fich als Befreundete ihrer annahmen, und unter denen noch Ueberbleibsel ihrer Sprache gefunden werden. Nach diesem Blutbade hielten fich aus Kurcht por ber Allgewalt europäischer Waffen die meiften indischen Stamme bes untern Missisppi ruhig in ihren Urwaldern und Gumpfen, bis nach ber Ceffion des bstlichen Ufers des Missifippi an England im Jahre 1760. Im darauffolgenden Jahre namlich murde ein den Strom aufwarts mars schirendes Regiment von den Tunicas überfallen und übel zugerichtet.

Als ich fpat am Abend das Dampfboot betrat, fand ich den Capitain nicht gesonnen, die Fahrt in der Nacht fortzusetzen. Gin dichter Nebel hatte fich auf das Strombett gelagert, und machte es unmöglich, Gegenstande auf efnige Entfernung zu unterscheiden. Als fich zwar gegen Mitternacht der Nebel verlor, fand man es doch nicht rathsam; weiter au fahren, weil unfern von Natchez ftromaufwarts der ungleiche Grund bes Miffifippi die Schifffahrt an mehreren Stellen etwas gefährlich macht; namentlich geschieht dies durch entwurzelte Baume, welche, ju Boden gefunten, bin und wieder an feichten Orten mit der Spige ihrer abgebroches nen Stamme bis an das Niveau der Bafferflache ragen. Kurglich eingetretene bedeutende Unglucksfälle hatten die Lootsen eingeschuchtert und nicht mit Unrecht bewogen, mehr auf die Sicherheit ihrer Fahrt, als auf iene Schnelligfeit hinzuzielen, mit welcher aus ubel verftandenem Chraeix Die Rubrer der Dampfboote nur zu gern miteinander wetteifern. Da der Wafferstand noch immer fo boch war, um ohne Gefahr bas tiefe Bett bes Stromes zu verlaffen, und, um eine geringere Stromung aufzusuchen, ber Schiffer auch nicht genothigt war allen Krummungen bes Stromes gu

<sup>\*)</sup> Den 30. November 1729 überfielen die Natchez das Fort Nosalie, wobei gegen 600 Franzosen umkamen. Chopart fiel durch die Hande eines geringen Kriegers, da die Hauptlinge es unter ihrer Bürde hielten, Hand an ihn zu legen.

folgen, fondern auf dem breiten Baffergebiete den Lauf des Kahrzeuges von einer Spitze oder Krummung gur andern in gerader Richtung mablen konnte, fo mar an bem Zeitverlufte von einigen Stunden menig gelegen. Mir war ohnehin durch das nachtliche Fahren feineswegs gedient, indem ich, nicht fo ftrenge an die Zeit gebunden, den Dhio mahrend bem Laufe des Aprile noch besuchen konnte. Bis in den Mai bleibt nämlich biefer Strom tief genug, um fur Dampfboote schiffbar zu bleiben, indem feine zwischen boben Gebirgefetten laufenden Rebenfluffe ibn binlanglich mit Baffer berforgen. Im Laufe Diefer Nacht, sowie in ben folgenden Nachten, mahrend welchen ich auf dem Dampfboote verweilen mußte, herrschte die größte Unrube, die durch eine Menge Paffagiere aus allen Rlaffen verurfacht murde. Das fur vornehmere Reifende, namlich die Cajuten : Paffagiere, eingerich tete Zimmer mar fo überfett, daß man fich kaum darin bewegen konnte. Biele batten nicht einmal Schlafftellen, und mußten fich bes Nachts bagu bequemen, auf Tischen und Stuhlen ihr Lager zu nehmen. Dabei mar auch felbst diese Gesellschaft noch so gemischt, daß ich den Abstand zwifcben meinen damaligen und frubern Reifegefahrten am Bord ber Keliciana ober bes Dampfichiffes Robert Fulton, mit welchem ich nach ber Savana gefegelt mar, nur zu deutlich fuhlen mußte. Auffer einem alten Marines Offizier war Niemand auf dem Boote, mit welchem ich, als Fremder, einigen Umgang finden konnte; und jum Arbeiten fand ich durch bas ewige Treiben fo vieler Menschen und den ununterbrochenen garm, mes der Muße noch Plat. Auch das Deck war übervoll von Menschen, fo baff ber Capitain mich felbst ersuchte, nicht hinauf zu geben, um in keine Berdrieflichkeiten mit den fich darauf befindenden Booteleuten aus Teneffée und Rentuln zu gerathen, beren etwas reizbare Natur mit einem angebornen Sang ju Schlägereien fie leicht geneigt macht, Bandel anzubinden. Uebrigens muß ich gur Ehre Diefer Leute bemerken, daß fie, biefen Rebler abgerechnet, ein fehr arbeitfamer und rechtlicher Menschenschlag find, mel cher sich durch Muth, Ausdauer und Biederfinn von jeher auszeichnete, und gewiß einen der befferen Theile der eingewanderten nordamerikanis fchen Bevolferung bilden. Bu der gemischten Gesellschaft und dem eingeengten Raume gesellte fich noch ein ubler Geruch, eine faft unertragliche Sitze nebst einer Menge von Fliegen und Mucken, sowie eine große Uns reinlichkeit, über welche ich mich bis dahin in Amerika noch nicht zu beflagen Urfache gefunden hatte. Dies alles bewirkte, baf ich zulett an ber großen Schnelligfeit, mit welcher bas Dampfboot die Reise gurude legte, Wohlgefallen finden mußte; ein Umftand, burch welchen ich nicht nur in meinen Beobachtungen gehindert wurde, sondern auch die Mittel verlor, meine Reife bis Louisville genauer zu beschreiben.

In der Nacht gefellte sich noch ein anderes Dampfboot zu und. Beide Fahrzeuge machten sich mit Aubruch des Tages auf den Weg, wobei

ich fogleich Gelegenheit fand, die geruhmte Schnelligkeit des Mansville bestätigt zu finden, benn in weniger als zwei Stunden hatten wir unfern Begleiter auffer Mugen, trot bem, daß diefer die gange Rraft feiner Dafchinerie in Bewegung gefett hatte, und unfer Capitain fo flug gemefen war, die feinige in dem gewohnlichen Gange ju laffen, um fein Kahrzeug feinem Schaden auszusetzen. Der riesenhafte Strom flofte ungablige, jum Theil gang burre, zum Theil aber noch belaubte Stamme, Die alfo entweder frifch entwurzelt waren, oder schon lange dem Stromgebiet angehort hatten. Golche Stamme verwickeln fich oft in großen Maffen, bilden an den Ufern oder feichten Stellen machtige, mit den Meften und Burgeln ineinander verwickelte Holgstoße, welche theilweise so in Bermefung übergeben, oder durch die Gewalt des Baffers bei hohem Bafferstande wieder flott gemacht, von Neuem eine Wanderung unternehmen. So fieht man daher die Stamme nordischer Solzer vom hohen Miffourn und Miffisippi oft erft nach jahrelanger Fahrt das untere Stromgebiet erreichen, wo an der Mundung des Meeres ihnen die hauptfrisis bevorffeht, entweder an dem Ruftengebiete fur immer zu verbleiben und zu vermodern, oder auf den Wogen des Oceans und beffen Stromungen berumzufluthen, um zulezt an den Geftaden entfernter Belttheile ausge= worfen zu werden.

Der eben beschriebene, den Missigppi beinahe überall auszeichnende wilde Charafter ftellte fich in feiner monotonen Geftalt ben gangen Tag uber bar, und nur felten erschienen bin und wieder, Die große Ginfamkeit unterbrechend, fleine Niederlaffungen oder zerftreut liegende elende Sutten, beren durftiges Dach nur Holzhauer beherbergte, welche fich einen fummerlichen Berdienst badurch erwerben, daß fie die Dampfboote mit dem benothigten holz zur Feuerung versehen. Gewöhnlich halten diese alle 24 Stunden bei folchen Plagen an; diefes Geschäft dauert meiftens nicht uber über eine halbe Stunde, und war dies die einzige Zeit, welche mir taglich vergount war, an das Land zu geben. Wenige Meilen von Natchez erblickt man ben fleinen Fair-Child's-Fluß, welcher, mit mehreren geringen Landfeen jusammenhangend, eine Berbindung zwischen dem Missisppi, dem Tensaw und dem Washitta bildet. Mehrere ziemlich bedeutende Gilande, jum Theil mit machtigen Baumen bewachsen, reihen fich beinahe in gleicher Entfernung bis an den Ginfluß des ziemlich breiten Banou Pierre oder Stonn Creek, bor welchem die kleine Niederlaffung Gipsonport fich befindet, welche der Gerichtsplat fur die Grafschaft (County) Caliborne ift. Benige Meilen oberhalb bes Stony Creek befindet fich ein Strudel, welcher uber eine halbe englische Meile lang, und einer der größten ift, bie ber Missisppi mahrend seines gangen Laufes aufzuweisen bat. Mundung des Big = Black - Kluffes gegenuber bildet der Strom eine große Rrummung, durch welche das westliche Ufer fich in eine lange mit Felsen

befette Spite verlangert. Diefe Felemaffen gemahren einen ichonen große artigen Unblick, indem die machtigen Baffermaffen des Stromes fich mit der aufferften Gewalt an dem Ufer brechend, die Fluthen den Diffifippi in Aufruhr bringen. Ich fah dies Schauspiel bei untergebender Sonne in feiner gangen Grofe, und bewunderte die Kraft, mit welcher unfer Kabrzeug bem Widerstande ber gewaltigen Stromung tropte. Unweit bes westlichen Ufere, in ber Rabe des Strudels, befindet fich ein beinahe 12 Meilen langer Landsee, Lac Joseph genannt, welcher fehr fischreich fenn foll, und meines Biffens mit dem Miffisppi in keiner Berbindung fteht. Bir fuhren im Laufe der Nacht auf den 43. noch bei mehreren Gilanden. fowie an den unbedeutenden Niederlaffungen von Pointe plaifante, Pale mira und Warrington vorbei, und erreichten ohne Sinderniffe noch vor dem Aufgang der Sonne eine reizende Sugelreihe, Die Wallnut Sills (frangbfifch les Nongales), welche wegen ber vielen Wallnugbaume biefen Namen fuhren. Das wunderschone Colorit, in welchem sich die herrlich Schattirten Laubholzgruppen beim Glanze ber aufgebenden Sonne bem Muge barftellten, verrieth bie reiche Mannichfaltigfeit ber Solzarten, mit welchen der Urwald geschmuckt mar, und deutlich fonnte ich auffer jenen vielen Rußbaumen, auch Efchen, Magnolien und Tulpenbaume unterscheiden.

Der Jazou firomt, zwischen ansehnlichen Gebirgefetten fich durche mindend, aus Often, wenige Meilen oberhalb der Balnut Sills in den Miffisppi. Seine Mundung war mit einer noch unbestimmten Urt hober Binfen bewachsen; diese bekleiden vom 32ften Breitengrade aufwarts, mit bem Equisetum praealtum, Raf., und hyemale, die Sandbanke und Ufer vieler nordamerikanischen Gluffe, und nehmen in dem Maage gu, als die Miegien abnehmen. In jenem Berhaltniffe, wie fie die Formen ber baumartigen Arundinaceen verdrangen, vermischen fie fich mit den Arten der Typha, des Paspalum, des Cyperus und andern Wafferpflans gen, welche ein falteres Clima vorziehen, ber Gegend einen Charafter gebend, der fich dem europäischen und nordasiatischen nabert. Dberhalb der Mundung des Jazou erreichten wir eine große Infel, welche von den Anglo - Amerikanern My Wifes island, von den Greolen frangofifchen Ursprunge aber, wegen ber haufig barauf machsenden Annona triloba, Lin., ile aux Assimines genannt wird. Diefer Infel gegenüber auf bem westlichen Ufer befindet sich die ansehnliche Niederlaffung Sparta. Un diesem Tage fah ich befonders haufig mehrere schone Bugvogel ber warmeren Bone. Mehrere Schone Reiher ") fuchten niedere Ufer, oder fagen traurig auf den Meften und Burgeln angefpulter Baumftamme. Der Konigfischer (Alcedo Alcyon) flog pfeifend, von jedem Geräusche

<sup>\*)</sup> Ardea Herodias, Wils., exilis, Wils., candidissima, Jaeq.

aufgeschreckt, langs dem Ufer bin. Große Schwarme von Enten und Touchern, besonders Anas sponsa und Mergus cucullatus, bedeckten die Buchten und fillen Stellen bes Stromes. Schaaren von fchreienden Papaggien flogen larmend quer uber den Miffisppi. Der weißtopfige Alder (Haliaëtus leucocephalus, Savig.) blickte fundenlang von dem Gipfel der hochsten Baume auf das Baffer, um Jago auf Rifche gu machen. Schaaren larmender Rraben (Corvus ossifragus, Wils.) faffen auf treibenden Baumftammen, um fleine Rifche und Mufcheln auf-Bafchbaren (Procyon Lotor, Jll.) besuchten an den milbesten Platen die Ufer des Stromes, um fich in der brennenden Sonnenhite zu marmen; und der Tannbirfch, durch den Durft gezwungen, Fublte fich an folchen Stellen, wo das Ufer flach und schattig war. Aluchtig floben einzelne scheue Tigerkatzen "), beren ich einige fab, welche auf Windbruchen gelagert waren, durch die Unnaherung eines Fahrzeuges in Schrecken gesetzt, bem finftern Urwald zu. Dagegen verminderten fich Die Rrofodile, jemehr ich mich dem Arkansas naberte, und mir scheint es. baff diese Thiere den Missisppi nicht hoher ale bie jum 33ften Breitens arad bewohnen. Wir fuhren im Laufe des Tages bei mehreren Gilanden porbei, von denen die Inseln au beau Soleil und aux Lapins die vor guglichsten waren. Den Morgen vom 14. befanden wir uns am Ausgang einer Stelle, welche la longue vue des îles à Grapin genannt wird, und an welcher der Miffisppi nicht nur fehr breit ift, sondern auch in gerader Richtung uber 12 Meilen hinfließt, und dadurch dem Auge eine febr weite Aussicht gewährt. Gegen Mittag burchschnitten wir ben 33° ber Breite, und erreichten einige Stunden nachher eine Krummung bes Stromes, in beffen Mitte fich eine große Infel befindet, welcher gegenuber Blichico, einer von einigen Indiern, Frangofen und Anglos Ames rifanern bewohnte Niederlaffung, gelegen ift, die durch ihr durftiges Aeuffere fehr mohl zu der aufferft milden Gegend pagt. Gleich von 36 lichico ftromaufwarte fangt die Spanish Moff Bend (l'anse à la barbe), eine große beinahe 8 englische Meilen lange Krummung an, beren Mitte beinahe unter den 33° 45' der Breite fallt, und ihren Ramen durch den Umstand erhalten zu haben scheint, weil die Tillandsia usneoides bier fcon fo haufig erscheint, daß fie den Baldungen jenen oft beschriebenen eigenthumlichen Charafter mittheilt. Weiter ftromaufwarts bemerkte ich. daß diefer merkwurdige Parafit immermehr abnahm, und über den 34ften

<sup>\*)</sup> Diese schone Kapenart ist von Felis nova hispanica, Cuv., völlig verschieden, etwas größer als die europäische wilde Kape, und schon långlicht schwarz gesteckt auf einem aus dem Bläulichgrauen in's Rothgelbe übergehenden Grunde. Bei den Ereolen wird sie chat tigre genannt, und findet sich in der Louissana und dem Missippi Staat ziemlich häusig vor.

Breitengrad hinaus erinnere ich mich nicht mehr, ihn gesehen zu haben. Als wir und am Ausgang ber Rrummung befanden, mar es finfter ge-Auch diefe Nacht fuhren wir, ohne irgend einen Unfall au erleiden, obgleich die Schifffahrt auf dem Strome wegen der Menge fleiner Gilande etwas gefährlicher, als mahrend ber fruheren Machte, geworben war. Um Morgen des 15. Aprile befanden mir une an ber nordmeff= lichen Spite bes Djark Jeland, welches brei Meilen vom Ginfluffe bes Arfanfas gelegen ift, und erreichten die Mundung biefes großen Stromes, als es gerade vollig Tag geworden mar. Da der Arkansas bei fehr hohem Bafferstande mar, fo fand ich die flachen Ufer deffelben vollig überschwemmt, und konnte Die eigentliche Breite feines Bettes nicht beurtheilen. Zwischen ber Temperatur feines Baffere und bem bes Miffe, fippi fand ich feinen merklichen Unterschied, welches mich nicht befremdete, weil der hohe Wafferstand des Arkansas wohl vom geschmolzenen Schnee ber weftlichen Savannen, aber feineswegs von den Sochgebirgen Neufpaniens herruhren fonnte, beren Schneemaffen erft im Mai gu schmelzen anfangen. 3ch fuge bier die Beobachtung bei, daß die meiften fleinen Fluffe, welche ihren Lauf durch die Steppen Nordamerika's nehmen, mah. rend ihres hoben Bafferftandes gang trube werden. Da ich nun den Are fanfas ebenfalls fehr trube fand, fo glaube ich, biefen Umftand als einen Beweis annehmen ju fonnen, daß die fleinen Steppenfluffe, beren ber Arfanfas eine Menge aufnimmt, fammtlich wegen ber vielen Regenguffe, welche in den die Undenkette begrenzenden Gbenen im Fruhjahre fallen, angeschwollen senn mußten.

the second of th

## Sechstes Capitel.

Der Weiße und St. Franzistus : Fluß. Die Chickasaw : Bluffs. Neu : Mabrid. Mündung des Ohio. Der Tennessee, Cumberland und Wabash. Shippingport. Stromschnellen des Ohio, Louisville. Abfahrt von Louisville. Cap Girardeau. La Tour du Rocher. St. Ceneviève. Herculanum. St. Louis, Ausenthalt daselbst.

Das Dampfboot verließ die mit machtigen Gichen bewachsene Mundung des Arkanfas nach einer Frift von einer halben Stunde, nach bem es den gehörigen Solzvorrath, welcher auf 24 Stunden nothwendig war, eingenommen hatte. Mit Bedauern entfernte ich mich von einem Kluffe, welcher dem Forscher noch so viel Rathselhaftes verhullt, jedoch mit dem Borfate, auf meiner Ruckreife wenigstens die nachsten ftroms aufwarts gelegenen Niederlaffungen der Indier zu besuchen, welche einen Bauptpoften fur ben Pelghandel der meftlichen Louifiana bilden. Ues brigens wurde biefer Vorsatz auch in der Folge vereitelt, und ich mußte mein Borhaben ganglich auf fernere und gunftigere Zeiten verschieben. Der Beife Kluß (White river), welcher sich in den Missisppi in einer Entfernung von ungefahr 16 Meilen vom Arkanfas ergießt, fteht burch einen naturlichen Canal mit diesem in Berbindung. Er gebort zu den Waffergebieten mittlerer Große, welche aus Nord : Best dem Missisppi auftromen; nur fur kleinere Fahrzeuge Schiffbar, entwickeln feine Ufer nicht jene fortschreitende Bevolkerung und die zunehmende Urbarmachung des Bodens feines großern Nachbarn.

Wir fuhren im Laufe bes Tages an mehreren Inseln und Sandsbanken vorüber, wodurch die Fahrt, namentlich an solchen Stellen, wo der Strom sehr breit und demzusolge weniger tief war, alle Vorsicht des geübten Steuermannes erforderte. Auffallend breit fand ich den Mississischen Strombett gelegenen Eilanden, welche mit hohen Pappeln und vielem Rohr bewachsen waren, und durch ihre lachende Farbung gegen die dunskeln Eppressen der benachbarten Ufer abstachen. Trotz aller Erkundigungen, die ich einzuziehen mich bemühte, konnte ich dennoch nicht auf den Grund des Namens vorerwähnter Inseln zurücksommen. Db der etwa eisenhaltige Boden die französsischen Ereolen vermögen konnte, sie

Giseninseln zu nennen, ziehe ich in Zweifel, ba oberhalb ber Mundung des Beifen Aluffes ein anderes Giland, die Bleiinsel (île au plomb), gewiß nichts von diefem Metalle verbirgt. Es ift überhaupt oft schwierig, auf ben Ursprung der von den frangofischen Greolen eingeführten Ortebes nennungen zuruckfommen, da bei biefem Bolfe oft noch fo unwichtige geschichtliche Borfalle, oder felbft der Rame der unbedeutenoften Versonen gur Benennung von Infeln, Fluffen, Bergen u. f. w. Unlag gibt. verdanken die Gegenden Canada's und Neufrankreiche ihre Benennung folden unbedeutenden Umftanden. Die großeren Strome behielten ben oft abgefurzten oder fehr verunftalteten Ramen jener Bolfer, welche fie urfprunglich bewohnten, oder in deren zweifelhaftem Befit fie fich noch befinden. Die fleineren Fluffe, welche feinem Urftamme gum Wohnfit dienen konnten, murden und werden noch heute nach einem etwa zuerft daselbst bemerkten oft unbedeutenden Thiere, einem Baume, ber Farbe des Waffers, oder, wie dies am ublichsten ift, nach dem Namen des ersten Entdeckers benannt. Diefer ift gewohnlich ein Abenteurer, welcher ale Jager oder Pelghandler die fremden Gegenden und ihre milben Bewohner auffucht. Bahrend meines Aufenthaltes auf dem Miffourn und in den westlichen Steppen in Gesellschaft frangbischer Ereolen fand ich Belegenheit, mich zu überzeugen, wie unbekannte Gegenden auf diese Urt ju einem Ramen kommen konnen, ber aber auch nach Umstanden wieber verandert wird, oder in Bergeffenheit gerath. Das Beispiel ift zwar nicht felten, daß ein Berg ober Fluß mehrere Benennungen zugleich führt, je nachdem er von verschiedenen Reisenden besucht wurde, von benen jeder der erfte Entdecker fenn wollte, und eine jede Partei ihr Entdeckungerecht zu behaupten fich bestrebte. Besonders stimmen in biefer Sinficht die Ereolen englischen und frangofischen Stammes felten oder nie zusammen; und wenn auch erftere von letteren einmal eine Benennung übernehmen, fo verftummeln fie folche doch gewöhnlich fo auffallend, daß es nicht leicht moglich ift, den ursprunglichen Ramen wies der zu erkennen.

Den 16. Morgens nahm das Boot den nothwendigen Holzvorrath bei einer kleinen Pflanzung ein, welche an einer beinahe viereckigen Wiefe gelegen war. Da eine naturliche Grassläche in dieser Gegend des Misse sippi eine noch recht seltene Erscheinung ist, so konnte ich, so unbedeutend der kleine Wiesengrund auch war, mich nicht enthalten, denselben in aller Eile zu besuchen. Die Gräser, welche darauf wuchsen, waren alle sehr niedrig, aber dennoch meist in voller Bluthe. Einige recht niedlich blubende Pflanzen zierten das schone Grun, und ich sand manche gute Ausbeute sur mein Herbarium auf diesem kleinen Flächenraume, der so

<sup>\*)</sup> Unter andern: Houstonia coerulea, Bart. Draba hispidula, Mich. Pogonia verticillata, Bart. Anemone thalictroides, Bart.

sonderbar gegen die riesenhaften Formen der Holzarten im nahen Urmalbe abstach. Schon seit langer Zeit hatte diese so fehr an Deutsch= lands Biehtriften erinnernde Grasflache die Aufmerksamkeit der vorüberfahrenden Schiffer in Unspruch genommen, und ich konnte nirgends Spus ren ausgerotteter Baume auf ihrer Oberflache mahrnehmen, welches ber= muthen lagt, daß fie ihr Entstehen feiner fruberen Urbarmachung bes Bobens verdanft. Wenn ein in der Rabe des Baldes gelegener, noch fo forgfältig von allen Wurzelftocken gereinigter Acker nur zwei bis brei Sabre ber Ratur überlaffen wird, fo erreicht ber junge Solznachwuchs burch die Ueppigkeit des amerikanischen Bobens schon eine Sohe von mehreren Fuß; ich konnte aber nicht die geringste Spur junger Solzer porfinden, und nur einzelne uralte Eichen erhoben ftolz ihre prachtig belaubten Baupter, burch ihr Meufferes ben Ginfluß verrathend, ben eine freie Lage und die Wirksamkeit des Lichtes auf die Begetation hervorbringt. Um Rande ber Biefe, fordie an den Ufern bes Stromes fand überall die Cercis canadensis und Annona triloba in voller Bluthe; dagegen hatten die Itea virginica, die Ralmien und die meisten lilienar tigen Pflanzen den Hochzeitschmuck schon abgelegt. Unweit der eben be-Schriebenen Grasfläche fließt ber Fluß vom heiligen Frangiskus in ben Missifippi, welcher in Betreff des Laufes und der Baffermaffe dem Beiffen Fluffe gleicht. Beide Fluffe laufen beinahe parallel aus Nord = Nord = West in ben hauptstrom, und folgen beffen Lauf in einer so ziemlich gleichen Richtung. Der Frangiskus: Kluß ") durchläuft eine fehr sumpfige Klache, welche nicht wie die Ufer des Arkansas und Weißen Fluffes von Sugelreihen begrenzt wird. Ginige Landseen befinden fich in der Rabe des felben, von benen ber Michegama, welcher mit ihm unweit feiner Munbung in den Miffisippi in Berbindung fteht, der bedeutendste ift; sowie Die geringe Tiefe bes Sees und die ihn umgebenden stagnatilen Gewässer auch die Ursache des ungefunden Klima's der Gegend und der Grund ber noch verhaltnifmäßig geringen Bevolkerung fenn mogen.

Dom Fluß des heiligen Franziskus aufwarts nehmen die Inseln im Missisppi immer mehr an Menge zu, so daß eine sich an die andere reiht, und deren oft mehrere neben einander quer über das Bett des Stromes liegen. Die Gegend ist die zum Fort Pickering beinahe völlig undewohnt, und so ausserst wild, ungesund und sumpsig, daß deren Besitz wohl noch geraume Zeit den wilden Thieren nicht streitig gemacht werden mochte. Die meisten Eilande verdanken auch ihren Namen französischen Ereolen, und ich will nur einige als die bemerkenswerthesten in der Neihe ansühren, wie sie auseinander stromauswärts folgen. Der Mundung des

<sup>\*)</sup> Frangosisch: Rivière St. Francis; spanisch: Rio San Francisco.

St. Franziskus gegenüber befindet fich eine ziemlich große Infel, welche wie gewöhnlich den Namen des nachbarlichen Stromes fuhrt. Mertwurdig ift es überhaupt, daß beinahe an der Mundung aller Fluffe, welche dem Missisppi zustromen, sich eine Infel befindet, welche meift so nabe an der Ausstromung gelegen ift, daß nur ein oft fehr schmaler Ranal als Kahrwaffer vorhanden ift, welcher, durch die Unschwemmung fandiger oder thoniger Lager, Die fich als Kolge wechselseitiger Stromungen immer an ber Mundung ber Kluffe vorfinden, fur Schiffer gefahrlich gu befahren ift. Infeln, burch Sandbanke oder Untiefen, welche bei niederem Baffer aus dem Strome vorragen, mit einander verbunden, reihen fich, ein ganger Archipel, in einer Strecke von mehr als 40 englischen Meilen an einander, und nehmen, da der Strom mehrere Rrummungen bildet, bem Auge beinahe alle Aussicht in die Ferne, obgleich bei dem noch vormaltenden hohen Bafferstande, der großen Breite des Stromes, der Bilds beit ber Natur und ben riefenhaften Baumformen feineswegs jener maje ftatische Charafter fehlte, mit welchem der Schopfer felbst in einer weniger burch Abwechslung der Naturscenen geschmuckten Gegend das Geprage feiner unendlichen Mannichfaltigkeit in großen und erhabenen Formen aus-Die verschiedenen Infelgruppen, deren Bild ich beschrieben habe, werden von den lles aux morvans, là verdon, au chenal St. Martin, aux raisins und au conseil (Council Island) gebildet, von benen lettere die größte ift. Nachdem das Dampfboot seinen Weg durch das Fahr= waffer im Gebiet jener Untiefen gebahnt hatte, erreichten wir am Abend bei Einbruch ber Dammerung bie Prafidenten : Infel (Ile au President), welche eine ber größten im Miffifippi, über zwolf englische Meilen lang und drei bis vier breit ift. Ihre Ufer find ubrigens trot ber Groffe flach, und der Boden wegen ber den Ueberschwemmungen des Stromes ausgesetzten Lage sumpfig und mit bichtem Urwald bewachsen. Nacht auf den 17. fuhren wir bei dem Fort Pickering vorbei. Diefes chemalige Militar-Stabliffement ber Bereinigten Staaten liegt auf ber vierten Rette jener von den wilden Chickafam Sndiern bewohnten Gebirgereihen, welche, von Often nach Westen laufend, sich bis an den Missisppi abflachen. Das Fort murde in spateren Zeiten in bem Mafftabe weniger beachtet, als die friegerischen Ureinwohner die Gegend raumten, und zulest nur von wenigen Soldaten und einigen Meftigen bewohnt, welche als vermischte Abkommlinge ein Mittelding zwischen der rothen und weißen Bevolkerung und beren Sitten bilden. Da ber Boden hier fehr fruchtbar ift, fo nimmt ubrigens ber Unbau diefes Theils des Tenneffee Staates, welcher hier mit dem Missisppis Staat unter dem 35° nordlicher Breite grenzt, allmählig mehr zu. Der Nanconnah und Bolfefluß (Rivière du loup), zwei unbedeutende Gemaffer, welche in den Miffisppi munden, wo an dem Ausfluß des letteren fich die kleine Niederlaffung Memphis

befindet, verdanken ihr Entstehen ben Chickafaw : Sugeln und ben angrenzenden niedrigen Flachen, in welche fich ihre Quellen verlieren. Wolfefluffe gegenüber befand fich fonft eine fleine spanische, nun vollig gerftorte Festung, welche gur Beit ber Uebergabe bes Urfanfas-Territoriums an die Bereinigten Staaten entvolfert murde. Als es Tag murde, befand ich mich unweit einer andern Abflachung ber Chickafam-Berge, welche hier unter dem Namen der dritten Sugelreihe (Third Chickasaw-Bluffs) bekannt find. Gie fenten fich von einer Bobe von 2 bis 300 Ruß schroff in den Miffifippi, und bilden keinen weiteren Fortsat am entgegengesetzten Ufer, welches gang flach ift. Diese auffallende abgebrochene Form bes nicht gang unbedeutenden Gebirges laft auf wichtige Revolutionen schließen, benen diese Gegend unterworfen gewesen ift. bem heftigen Erdbeben, welches Neu-Madrid zerftorte und einen fo machtigen Ginfluß auf den gangen Strich des Ufergebietes vom Miffourn und Miffisippi vom 40ften Breitengrade abwarts aufferte, fublte man die Wirkungen deffelben besonders heftig auf diesen Bergen, und deutliche Spuren davon find felbst bem ungeubten Auge noch fichtbar. Dbgleich Diefe Boben eigentlich nur Sugel genannt werden konnen, fo fehlt ihnen bennoch nicht jene romantische Formenfulle, welche gewohnlich bohere Gebirgemaffen auszeichnet. Bei einer uppigen, burch ben klimatischen Ginfluß beforderten Begetation und dem fraftigften Baumschlage bilden die schroffen und nachten Abhange nebst den abgeriffenen Ruppen von feconbarer Ralfformation und eisenhaltigen Thongeschieben ein lachendes Gange, welches gegen die benachbarten flachen Urwalder und gegen das breite winkliche Strombett ein auffallendes Gegenbild aufstellt. Der Strom bildet por Anfang der Sugelkette eine aufferst scharfe Rrummung von Gud-Best nach Rord, wodurch die Fluten des Missisppi mit großer Beftigfeit an der fehr fpigen und vorragenden Landzunge gebrochen merden. Die amerikanischen Schiffer nennen diese Rrummung, bei welcher ein kleines Eiland liegt, den Teufels Ellbogen (Devil's Elbow). Strom wendet fich an der nordlichen Abflachung der Sugel gegen RordeDft, und bildet abermale mehrere Infeln, zwischen benen und bem Ufer bas Kahrwaffer, namentlich bei niedrigem Bafferstande, fo beschwerlich zu befahren ift, daß sie den Namen Chenal du bon Dieu und Chenal du diable (Devil's Race Ground) fuhren; Benennungen, welche ihren Urfprung mahrscheinlich ber verzweifelten Lage irgend eines Schiffers mabrend der erften Zeit der Beschiffung des Missisppi zu verdanken haben.

Gegen Mittag befanden wir und im Angesichte der zweiten Reihe ber Chickasam & Sügel, die man in einer ziemlichen Entfernung zu Gesicht bekommt, weil der Strom eine Krummung nach Oft macht. Bon bier aus läuft er nach Norden, und krummt sich nachher in einem sehr scharfen Winkel ganz nach West: Sud West, zwei große Inseln bildend. Der erste

Kortfat ber Chickafam : Bluffe reihet fich gang nabe an die zweite Bergfette, und beruhrt den Missisppi zwischen beiden Krummungen. Bu meinem größten Bedauern konnte ich keinen guß an's Land feten, und mußte mich mit dem bloffen Unblick einer Berggegend begnugen, die Stoff gu mancher Betrachtung gemahren konnte, und deren Pflanzenwuchs mich fcon von der Kerne ansprach. Gin schoner weißblubender Strauch, mahricheinlich eine Prunus-Art, belebte die grune Befleidung der Sugel, deren augenscheinlich vulfanischer Charafter mir immer deutlicher sichtbar wurde. Die Thonlager, welche schichtenformig hervortraten, zeigen den vielfaltigften Karbenwechsel aus einer dunkelgelben, braunen und rothen Schattirung, und laffen auf einen bedeutenden Gehalt an Robeifen schließen, welches Metall überhaupt der Uferformation des Missispi nicht fremd ift. fleiner Fluß fließt zwischen den Sugeln in den Strom, und beweist durch feine jaben und abgeschrofften Ufer, daß seine Baffermaffe durch ftarke Regenauffe oft sehr anschwellen muß. Bei Pointe aux prunes (Pflaumenfpite), einer Landzunge an der fudwestlichen Rrummung des Stromes, befinden sich einige Sandbanke, die bei niederem Wasserstande nicht ohne Gefahr befahren werden konnen. Auf einem fo breiten und schnellstromenden, durch immer aufeinander folgende Rrummungen unterbrochenen Stromgebiete find Sandbanke eine gewohnliche Erscheinung, welche die Schifffahrt und felbst die Ginsicht des geschicktesten Steuermannes erschwert, ba die unfteten Sandmaffen, jedem Ginfluffe der Stromung folgend, ihre Lage verandern, und daher nach jedem hohen Bafferstande neue Aufmerksamkeit verdienen. Bei niedriger, felbst mittlerer Bafferhobe muß immer mit dem Senkblei die Tiefe fondirt werden, welches befonders stromabwarts beschwerlich ift, und große Aufmerksamkeit erfordert. Diefer Gegend ift durch die Wirkung des Erdbebens eine bedeutende Infel verschwunden; dagegen bildeten fich eine Sandbank und andere Untiefen auf Rosten ber sinkenden Erdmasse. Die longue vue des Canadiens, \*) gebildet durch ben geraden Lauf des Stromes von Norden nach Guden in einer Strecke von mehr als gehn Meilen, gewährt dem Muge eine ausgedehnte Aussicht. Boller Untiefen, ift bies eine ber gefährlichsten Stellen im Miffifippi vom Ausfluß des Dhio bis jur Mundung in das Meer. Dem fleinen Banou-Kluß gegenüber bildet der Strom eine Biegung nach Beften. Die hier befindliche Erdzunge wird durch einen bedeutenden Ranal, den New : Cut : Off, durchschnitten, welcher aber fur großere Fahr: zeuge zu gefährlich zum Befahren ift. Es war beinahe Nacht geworden, als wir das Ende der Rrummung nach Nord Dit erreicht hatten. Das Kahrzeug hielt an einem freien Grasplate und einer elenden fleinen Sutte

<sup>\*)</sup> Canadian reach, Aussicht der Canadier.

an, um Solz zu laden. Ich war fo glucklich, in der Dammerung ben schonen weißkopfigen Flugadler (Haliaëtus leucocephalus \*) zu schiegen. Es war ein altes Mannchen, beinahe nugbraun, mit fchneeweiffem Ropf, hals und Schwang; ber Schnabel, die Bachshaut und die Stander waren gelb, und die Lange des Bogels von der Spite des Schnabels bis ju Ende der Schwanzfedern maß zwei Jug und drei Boll. Mitten in der Nacht fuhr das Dampfboot bei Neu-Madrid vorüber, und erft auf der Ruckreife hatte ich Gelegenheit, diefen durch bas Erdbeben vom 16 Des cember 1811 beruhmt gewordenen Ort am Tage ju betreten. Die bier ziemlich hohen Ufer des Miffisppi find mahrend diefer Erderschutterung theilmeife bis unter bas Niveau ber mittleren Bafferhohe gefunken, große Strecken mit hohem Solz bewachsener Stellen deffelben gang verschwunden, und die Baume entwurzelt mitten in den Strom verfett worden. Der Boden bekam an vielen Orten, namentlich auf einigen Infeln, welche bem Berderben entgingen, große Riffe, die mit folcher Schnelligkeit und Beftigkeit entstanden find, daß felbst Baume auf folchen Stellen von der Burgel bis zu einer gemiffen Sohe mitten auseinander geriffen murben. Diele Waldwaffer veränderten ihren Lauf; auch bildeten fich mehrere neue Urme und Berbindungen mit dem Strome, sowie neue Sandbanke und Infeln. Die Wirkung bes Erdbebens Scheint einem regelmäßigen Striche von Nordwest nach Gud gefolgt zu fenn, und mit dem großen vulkanischen Centralherd bes nordamerikanischen Festlandes in Berbindung gestanden zu haben. Sonst war Neu-Madrid eine von spanischen Kolonisten gebildete Niederlaffung; heute ift die fleine Stadt von Anglo-Amerikanern bewohnt. Die Gegend ift zwar fehr fruchtbar, aber im Sommer auch ungesund, sowie sie ebenfalls, namentlich in neuerer Zeit, fehr den Ueberschwemmungen des Missisppi ausgesett ift. Der kleine Chapousa = Kluß lauft bicht bei ber Stadt in den Missiffippi, und entspringt aus einem See 25 englische Meilen von Neu-Madrid. Den 19. April befanden wir une, ale es Tag wurde, in der Nabe von Kalkbergen, welche an dem bstlichen Ufer sich auf eine Sohe von einigen hundert Kuß erheben. Diese Ralkmaffen find von einer schonen weißen Maffe gebildet, welche aber weiter stromaufwarts burch eisenhaltige Thonlager unterbrochen werben, wodurch ihre Grundfarbe, mit rothgefarbten Schichten untermischt, bem Auge ein ansprechendes Bild gewährt. \*\*) Die Felsen fenken fich gang feil aus einer Bobe von 250 guß in den Miffisppi, und ihnen gegenüber liegt ein großes wohlbebautes Giland, die Bolfeinsel (Wolf island). In fruberen Zeiten (1773) befand fich auf diesen Bergen ein

<sup>\*)</sup> Falco leucocephalus, Wils.

<sup>\*\*)</sup> Begen ihres Gehaltes an Eisenerz werden biese Berge auch Iron banks (Mines au fer) genannt.

Militarposten, sowie weiter stromauswarts unweit der Mundung des Dhio das nun auch verlassene Fort Jefferson am Manfield creek.

11m 9 Uhr Morgens hatte ich die fehnlich erwartete Freude, die Mundung von jenen zwei herrlichen Stromgebieten zu erblicken, welche mit Recht ein Stolz der Schopfung genannt werden konnen; und ich Darf bekennen, daß mich ein Gefuhl der innigften Ruhrung und des Dan= fes zum allmächtigen Schöpfer ber Welten hinzog, welcher ben Menschen mit der schonen Gabe der Empfanglichkeit fur des Große und Erhabene begluckt bat. Majestätisch und gewiß noch zu Zeugen wichtiger Epochen ber Beltgeschichte vorbehalten, stromen diese in ihrer Urt einzigen und ftaunenerregenden Waffermaffen eines noch vor wenigen Sahrhunderten ben Bewohnern Europa's unbekannten Continentes friedlich jufammen. Bemaffer eines viele taufend Quadratmeilen umfaffenden Landftriches in ein einziges Sauptbett vereinigend, bietet fein anderer Welttheil eine Berbindung von zwei ahnlichen Fluffen dar. In wilder Formenfulle und den Stempel des beinghe von Menschenhanden unberuhrten Naturzustandes tragend, malen fich auch hier bbe Balogegenden auf den fpiegelnden Alus ten der ausgedehnten Bafferflache, deren Maffen, fich nach und nach vers mengend, in den fonderbarften Schattirungen die Mifchung bes truben und bellen Baffers bezeichnen, welche charafteriftisch die Kluten des Diffifippi und Dhio unterscheiden. Gin guter Landungsplat befindet fich unmeit einer mit Weiden bedeckten Spite am Busammenfluffe beider Strome auf dem nordlichen Ufer des Dhio; auch findet man dafelbft eine ziemlich gute Taverne, sowie die nothigen Gebaude, welche zur Umladung von Baaren nothwendig find, da die Dampfboote und andere Fahrzeuge bier oftere ibre Frachten umtaufchen. Leider find die Ufer beider Strome fo feicht und ploblichen Ueberschwemmungen ausgesetzt, daß fich durchaus baselbit noch feine bedeutende Niederlaffung erhalten murde, welche fonft bestimmt durch die Wichtigkeit des Berkehres schon hatte entstehen muffen. Die Bemerkung, daß der bochfte Mafferstand bei Ueberschwemmungen an ber Mundung Diefer riefenhaften Stromgebiete eine Bobe von 45 Ruß über ben mittlern Bafferstand erreichen konne, scheint sich burch die an ben Baumen bom Baffer hinterlaffenen Spuren deutlich zu bestätigen. Bei ber großen Bunahme bes Sandels, ale Folge ber immer machfenden Bevolkerung jener Staaten, welche durch ihre naturliche Lage mit ben großen Bafferverbindungen des nordlichen Amerika in genauer Beruhrung fieben, der immer mehr gunehmenden Tendenz eines Ausfuhr = Sandels burch die fudlichen Bafen ber Bereinigten Staaten, von benen Neu-Drleans ber betrachtlichste Stapelplat ift; bei dem hoben Grade zunehmender Cultur, welche, mit Riefenschritten fich ausbreitend, die por breiffig Sabren nur wilde Ginoben barbietenden Ufer bes Dhio in volfreiche Staaten umzuwandeln vermochte, welche heute in ihrer Civilisation vielen Landern

ber alten Welt als Mufter bienen konnten; bei jenem nach Nord : Weft binftrebenden Drange ber Bevolkerung, welche auch nach Berlauf weniger Decennien ein nun noch von wilden Stammen durchstreiftes Land einnehmen wird, welches durch den Miffourn und Missispi mit dem boben Norden und den endlosen Grassteppen in genauer Beruhrung steht, fich mit Zuversicht erwarten, daß nach und nach diefer fruchtbare, von ber Natur so reichlich ausgestattete, und dem Elima des gemäßigten Europa fo analoge Theil der neuen Belt einft der Schauplat merden wird, welcher den durch moralische Rraft ausgezeichneten Staaten ber alten Welt in Betreff der innern Starke nichts nachgeben wird. Ich frage nun, ob in der Boraussetzung, daß der Lauf des Missisppi einft der Mittelpunkt eines blubenden Staates werden follte, welches ohne die Ginwirkung irgend eines nachtheiligen politischen Ereignisses nicht leicht zu bezweifeln fteht, der Busammenfluß diefer Strome nicht einer der wichtigften Plate unferer Erde werden konnte, welcher alle Aufmerksamkeit bes Staatsmannes in jeder hinficht in Unspruch zu nehmen vermochte? Dem forschenden Geifte muffen diese nun noch in ihrer Entwicklung begriffenen Lander der neuen Welt, in welchen wir immer mehr ein Ziel erblicken, dem Die Rrafte bes altern Europa guftromen, zu einer reichen Quelle des Rachbenkens werden, in welcher genug Stoff zu fpekulativen Aussichten in Die Zukunft, die Geschichte der Menschheit in ihrer fortschreitenden Bilbung, verborgen liegt. Der Mensch, durch Erfindungefraft und Ausbauer gewohnt, den großten Sinderniffen die Stirne ju bieten, um gulett ben Sieg davon zu tragen, verwandelt bie wildesten und felbft von der Ratur ffiefmutterlich behandelten Gefilde in einen, seinen übertriebenen Unsprüchen genugenden Aufenthalt; wer konnte baber zweifeln, daß in Amerika, wo im Reich der fortschreitenden Civilisation in den letten 50 Jahren schon so Dieles geschehen ift, in fernen Zeiten, welche vielleicht erft unfern fpaten Enkeln vorbehalten find, nicht eine noch weit erhabenere Epoche des Menschengeschlechtes sich vorbereiten durfte, die unser nun veraltetes Europa weit binter fich laffen wird.

Nach den Beobachtungen, welche wir Mr. Ellicott verdanken, liegt die Mündung des Ohio unter 37° 22' 9" nörd. Breite und 88° 50' 51" west. Länge von Greenwich. Richtige astronomische Berechnungen, den Zusammensluß bedeutender Stromgebiete betreffend, sind auf einige Sekunden selten zusammenstimmend, da gewöhnlich jeder Beobachter einen andern Punkt zu seinen Höhemessungen wählt. Die User solcher Ströme sind durch den Einsluß der starken Strömung und den Druck, welchen die entgegenwirkenden Wassermassen auseinander äussern, einer zu großen Verzänderung ihrer Lage, namentlich dann unterworsen, wenn sie, wie die des Ohio an seiner Mündung, nicht aus sessen Felsmassen, sondern aus niedrigem und weichem Boden gesormt sind. Der Ohio sließt in einer

fudofflichen Richtung in ben hier eine offliche Rrummung bilbenden Miffifippi. Durch die weit ftarfere Stromung des letteren und die großere fpezifische Schwere beffelben, welche bekanntlich einen wichtigen Ginfluß auf die Schnelligkeit des Laufes der Gewaffer auffert, wird die Baffermaffe des Dhio febr gedrangt, und es entstehen besonders bei bobem Mafferstande Strudel, welche die Shifffahrt erschweren, und namentlich leichten Fahrzeugen viele Sinderniffe entgegensetzen. Die freisenden Birbel und die Menge der fich darauf zeigenden Wafferblafen, sowie die oft febr boben und furgen Bellen, laffen auf eine große und unregelmäfe fige Tiefe bes Strombettes an der Mundung fchliegen. Diefes verandert fich durch die weichen Erdmaffen, aus welchen der Grund gebildet ift, ju baufig. um die richtige Tiefe durch das Senkblei zu ergrunden. Much stimmen die Aussagen der Lootsen fast nie mit einander überein, wovon ich mich bei allen Nachfragen überzeugte. Die Ufer des Dhio scheinen fich in der Rabe feines Ginfluffes feit mehreren hundert Sahren auffallend verandert zu haben; doch ift es unwahrscheinlich, daß wichtige Revolutios nen, wie das lette Erdbeben, einen zerftorenden Ginfluß auf diefe Gegend geauffert haben. Pater Marquette und Mr. Soliet, welche bekannts lich 1673 den Miffisppi bereisten, und als die erften Entdecker der boberen Bebiete dieses Stromes betrachtet werden durfen, ermabnen in ihrer etwas abenteuerlichen Reisebeschreibung bes Dhio unter bem Namen Dua= bousfigon. Seine Geftade maren von den damals machtigen Chuoanous (Chavanos?) bewohnt, welche gegen 40 Niederlaffungen inne hatten.

Nur wenige Minuten hielt der Mansville bei der Taverne an, um einige Paffagiere zu entlaffen. Bei diefer Gelegenheit fiel etwas bor, welches die allgemeine Aufmerksamkeit erregen mußte, und die Rube auf eine unangenehme Beife ftorte. Ein junger Raufmann namlich, welcher bis Louis ville zu reisen Willens mar, beschwerte sich bei der Gesellschaft, daß ihm aus feiner Brieftasche eine Summe von einigen hundert Dollars in Bantnoten abhanden gekommen fen. Da er diefes Geld erft feit einigen Stuns den vermiffe, so muffe ber Dieb fich unter ber Gefellschaft, ja sogar unter ben Rajuten : Paffagieren befinden, da von den Bewohnern des Berdeckes feiner seine Schlafstelle betreten haben fonne. Diese Rlage fette alle Unwesenden, besonders aber ben Capitain, in feine geringe Besturzung. Obgleich der Raufmann fich fehr belicat benahm, fo wollte doch feiner von ben Paffagieren, welche fich noch im Raume bes großen Zimmers befanben, diefes eher verlaffen, ehe der unangenehme Kall ermittelt oder geschlichtet sen, welches bei allem Mangel an polizeilichen Anftalten fehr schwierig zu bewerkstelligen war, ba ber Dieb Mittel finden konnte, zu entflieben. Der Berdacht fiel ubrigens fogleich auf einen den ubrigen Paffagieren vollig unbekannten Menschen, welcher das Boot im Laufe der Reise erft betreten, und fich besonders mit bem jungen Raufmann bekannt zu machen gewußt hatte. Diefer Unbekannte hatte fich auch fogleich nach unserer Landung entfernt, welches nicht verhindert worden war, ba er feine Ueberfahrt berichtigt hatte. Weil alle Muthmaßungen gegrundet zu fenn schienen, so rieth der Capitain zu einer schleunigen Abfahrt, und traf in dem Birthshause Unftalten gur moglichen Entdeckung des Diebes. Da die Sache bei verschloffenen Thuren verhandelt worden war, fo gelang ber Runftgriff, und die gestohlenen Banknoten wurden bei dem Thater eine halbe Stunde nach Abfahrt des Bootes gefunden, indem diefer, keinen Berdacht ahnend, fich einer ftrengen Bifitation nicht entziehen konnte. Ich fuhre diesen an fich unbedeutenden Borfall nur an, um ale Fremder den Amerikanern das gerechte Lob nicht zu entziehen, welches ihr bei diefer Gelegenheit bewiesenes gemäßigtes Berfahren ver-Bei ber gangen Berhandlung murde fein rasches ober beftiges Bort gewechselt, und Niemand perfonlich gefrankt. Der Raufmann wie berfette fich fogleich bem Entschluffe aller Paffagiere, eine Untersuchung berfelben betreffend, und schien die Anzeige des Borfalles, welcher fo viele Unruhe verurfachte, fogar zu bereuen. Diefes ruhige Berfahren ift befonbers in einem Lande und in einer Lage zu bewundern, wo das Gefet fo wenig Mittel findet, in Birkfamkeit zu treten, und baber ber Menfch nur zu fehr der unangenehmen Rothwendigkeit ausgesett ift, fich felbit Gerechtigkeit zu verschaffen.

Unser Boot eilte die ersten Meilen mit großerer Schnelligkeit den Dhio aufwarts, als ich es bei dem schnellen Lauf deffelben hatte vermuthen konnen. Diefe Erscheinung lagt fich aber genugsam erklaren, wenn man den Druck berucksichtigt, den ihm fein großerer Gegner bei der Mundung entgegensett, durch welchen die Fluten des Dhio aufgehalten, einer nothwendigen Gegenftromung unterworfen find, die fich namentlich wenn ber Wafferstand des Missisppi die mittlere Sohe übertrifft und der des Dhio niedrig ift, am deutlichsten wahrnimmt. Es ereignet sich sogar baufig, daß der Dhio in feinem Laufe fo gehemmt wird, daß feine flachen Ufer in ber Rabe bes Busammenfluffes beider Strome überschwemmt merben, mahrend gehn bis zwolf englische Meilen aufwarts der Lootse alle Aufmerksamkeit auf die Kubrung bes Senkbleis wenden muß, um nicht wegen ber geringen Tiefe des ohnehin ungleichen Strombettes Gefahr zu laufen. Das Fahrzeug landete in der Nahe bes fleinen Cash River am nordlichen Ufer des Dhio, um Solz zu laden. Die Gegend mar zu naß, um einen Spaziergang in den Bald zu gestatten, und ich mußte mich mit der auffern Betrachtung ber Baumformen begnugen. Diese maren noch nicht von benen des Miffisppi verschieden; doch fiel mir der aufferst fraftige Buche einzelner Schlingpflanzen, namentlich ber Bein- und Sumach-Arten \*) auf,

<sup>\*)</sup> Vitis palmata, Vahl. vulpina, Rhus radicans, Linn.

beren balbiges Ende vorauszusehen mar. Ueberhaupt muß ich bemerken, daß ich, je mehr ich mich den hohern Breiten naberte, das uppige Bachethum der schmarogenden Solgarten bewundern mußte. Wenn gleich armer an Sattungen, scheint bennoch das nordliche Clima ber neuen Belt große Formen aufzubieten, die fich durch Bahigkeit der Holzfafer und faftreiche Beeren auszeichnen, welche fich unter andern bei bem traubentragenden Bitis Sefchlechte in namenlofer Rulle auffern. Der Saffafras erfchien hier ebenfalls haufig, und übertraf, durch die uppige Nahrung in feinem Bachethum befordert, die Geffalt des Strauches, in die Baumform ubergebend. Wenn biefer Strauch aus der Familie der Lauraceen zwar eine bobere Lage und einen felfigen Boden dem flachen Sumpflande vorzieht. fo erscheint er bennoch auch haufig auf bem flachen Ufergebiet ber Strome; doch ift es erwiesen, daß die Wurzel diefer nutlichen Pflanze aledann nicht jenen Werth im medicinischen Gebrauch erreicht, ber ihr eigen ift, wenn fie an trockenen Stellen gefammelt wird. 3ch habe die Bemerkung allgemein bewährt gefunden, daß alle im Gebiete der Beilfunde nutbaren Gewächse, welche fich burch ein eigenthumliches abstringirendes ober aromatisches Pringip auffern, nur aledann die volle Birkfamkeit versprechen. wenn ihr Wachsthum nicht durch Mangel an Licht in den finstern und dumpfigen Urmalbern, oder einem ju fetten Boden zu schnell befordert worden ift. Die Ufer des Dhio waren noch hin und wieder mit Rohr bewachsen, doch erreichte die Miegia macrosperma (Pers.) weder die Bobe, noch den bichten Buche, welcher diese Grasart in der Louisiana auszeichnet; auch verliert fie fich gegen ben 38° ber Breite. Die Gegend war durch eine aufferordentliche Menge Bogel belebt, namentlich von gabls lofen Papageien und Spechten, \*) welche miteinander eiferten, die Stille bes Urwaldes ober die weniger lauten Stimmen fleinerer Singvogel burch ihr larmendes Treiben ju unterbrechen; besonders erreichten hierin die Spechte ihren 3med, indem eine jede Art besonders nach Magitab ber Große feinen Sammerschlägen eine eigene Betonung gibt, welches bei ber großen Ungahl diefer Bogel und ihrem unruhigen Bestreben, von Baum zu Baum zu fliegen und fich wechfelseitig von einem Standpunkt jum andern zu verdrangen, ein unaufborliches Gefchrei und Geplarre verursacht, welches die Papageien und Rughacker \*\*) nur hin und wieder burch laute Ausbruche ihrer fcharfen Stimme ju uberfchreien vermogen.

Unweit des Cash River ift die kleine Niederlaffung Amerika gelegen, an welche fich eine Reihe kleiner Anhohen von Kalkfels anlehnt, auf welchen diefer Fluß entspringt. Der Mundung desselben gegenüber befindet

<sup>\*)</sup> Psittacus carolinensis, Gmel. Picus pileatus, Linn. Erythocephalus, Linn. villosus, Linn. carolinus (Erytrauchen Mag.?), Lath., auratus, Linn.

<sup>\*\*)</sup> Garrulus cristatus, Cuv.

fich ein unbedeutendes Giland, und in der Rabe deffelben in der Mitte bes Dhio mehrere Klippen, an denen sich das Baffer mit einiger Gewalt bricht. Die fleine Stadt Wilfinsonville ift von dem General gleiches Namens im Jahr 1801 als Militarposten begrundet worden, und wurde spåter von den Truppen verlaffen. Sier liegen wieder Klippen im Strombette; boch wird die Schifffahrt bei einiger Borficht nicht leicht burch diefe Untiefen gefährdet. Mittags erreichte ich das von den Frangofen im Jahre 1757 befette Fort Maffac, welches auf bem rechten Ufer des Stromes unter dem 37° 12' nordl. Breite gelegen ift, und fich durch feine wirklich fchone aber fehr ungefunde Lage auszeichnet. Der Dhio ift bier fehr breit, und flieft in einer spiegelhellen Flache von Dit nach Nord Deft, dem Auge ein reigendes Bild gegenwartigend. Gine merkwurdige Kormation bon rothgefarbter, ftark eisenhaltiger Erde bildet die Ufer beffelben, und diefes fruchtbare Land wird durch den uppiaften Baum, und Pflangen, wuchs belebt. Die schonen, mit frischem und munterm Grun prangenden Stamme der Buchen, Raftanien, Efchen, Nugbaume und Gichen bilden bier, wie in ben meiften Dhio = Gegenden, eine fraftige Schattirung gegen Die blaffer gefarbte Spramore (Platanus occidentalis, Linn.), beren oft riefenhafter Umfang Staunen erregen muß. Das Wetter, welches acht Tage lang beinahe ununterbrochen schon und warm gewesen mar, veranberte fich plotlich, als das Dampfboot die Mundung des Tenneffee-Kluffes erreichte. Ginem fehr ftarken Winde folgte ein eiskalter Regen, welcher bis in die Nacht anhielt und so heftig murde, daß die Augen der obern Bedeckung, welche durch die anhaltende Trockenheit nachgegeben hatten. bem Waffer freies Spiel ließen in die Rajute zu fließen. Meine Schlafstelle wurde so durchweicht, daß ich die ganze Nacht auf einem Stuhl zubringen mußte, welches Loos mich übrigens nicht allein traf. Tenneffée ober Cherokee, von feinen eigenthumlichen Urbewohnern, einem fonft fehr bedeutenden indischen Sta Dme, benannt, durchläuft eine bergige Gegend von Gud. Dft nach Nord, West und Nord, und gehort zu den größeren, fur bedeutende Sahrzeuge schiffbaren Glufgebieten, welche ihre Gemaffer bem Dhio zufuhren. Gein von Bergen eingeengtes Bett ift von bartern foffilen Maffen gebildet, und enthalt daber felfige oder von Riefeln gebildete Lager, wodurch fein Lauf reißend und fein Grund unficher wird. Seine Ufer, burch eine bobe Lage ausgezeichnet, haben burch Fruchtbarfeit und mildes Clima ben Sang zu Unsiedelungen nach Beften und die Induftrie ber amerikanischen Pflanger erweckt, und nur wenige Sahre waren bagu nothig, bie indischen Stamme burch Bertrage ober Raufe wegzulocken, und das sonst wilde Land in Fluren zu verwandeln, welche, nach den Gefeten europäischer Dekonomie behandelt, den Wohlstand ihrer jest gablreichen Besitzer sichern. Die Cherokee-Indier, welche, sowie ihre Nachbarn die Chickafam in fruberer Zeit, durch Rriege mit den Frangofen

und durch Einfälle in die bstlichen Provinzen der Vereinigten Staaten während des Freiheitskrieges eine Rolle in der politischen Welt spielten, sind vermöge der mit der Regierung abgeschlossenen Traktate aus ihren frühern Wohnsigen hinweggezogen, und haben Ländereien am Arkansas in Veschlag genommen, welche ihnen dort eingeräumt worden sind. Sie leben daselbst, an seste Niederlassungen zwar gebunden, mehr vom Ackerbau als von der Jagd, mit einer scheinbar angenommenen Annäherung an europäische Sitten und Gebräuche, obgleich der natürliche, diesen Stämmen eigene Hang zur Rohheit und zur Grausamkeit dennoch vorleuchtet und sich in ihrer Unverträglichkeit gegen die Nachbarn äussert. Daher verlassen die Männer oft plötzlich ihre Hütten und Felder, um gegen Ofagen und Pahnis, welche in den Steppen herumschwärmen, in's Feld zu ziehen, oder um in den entlegenen Pflanzungen Vieh und Pferde zu stehlen.

Die Finsterniß, welche burch ben am Abend in Stromen fallenden Regen verurfacht murde, nothigte das Boot, bei Smithland, einer unbebeutenden fleinen Stadt, mehrere Stunden anzuhalten; und erft gegen Morgen um 2 Uhr konnte die Maschinerie wieder in Thatigkeit gesetzt werden. Wir befanden uns mit dem Anbruch des Tages dem Cumbers land-Aluf gegenüber, welcher, mit dem Tenneffée in paralleler Richtung fliegend, in Kentucky entspringt, und wegen der Berbindung mit Nash ville, der hauptstadt vom Tenneffee-Staat, ziemlich lebhaft beschifft wird. Da die geographische Lage des Cumberland mit der des Tennessee übereinkommt, und die Gebirgereihen, denen er fein Entstehen verdankt, ebenfalls als Fortsetung ber großen Alleghann Rette zu betrachten find, fo gleichen fich auch beide Strombette in ihrer Bildung. Wir fuhren bei einer Reihe von Inseln vorbei, welche die Cumberland und Schwestern-Gilande genannt werden; und trot des anhaltenden Regens und heftigen Nord Dit Bindes bemerkte ich immer mehr jene auffallende Berschieden. beit, welche die Dhio : Gegenden fo vortheilhaft von denen des niedern Missippi in Betreff der Lage und des viel uppigern und mannichfaltigern Pflanzenwuchses unterscheidet. Die immer mehr überhandnehmende Rultur bes Bodens und die groffere Bevolferung tragen auch Bieles bagu bei, einer von der Natur schon geschmudten Gegend ein lachendes und einladendes Meuffere zu verleihen, und diefes Gemalde nimmt immer mehr an Bollkommenheit zu, je mehr man den mit allem Recht von den Franzosen la belle rivière genannten Strom aufwarts beschifft. Un seinen belebtern Ufern ficht ber reifende Europaer auch bas verjungte Bild feines Baterlandes, und der Deutsche mabnt fich mit Entzuden in die lachenden Elb : und Donau : Gegenden verfett, an welche er noch mehr durch die vielen deutschen Rolonisten erinnert wird, welche ihn oft da, wo er den Fuß an's Land fest, in der Muttersprache begrußen. Malerische Felfen von Kalkstein bilden fich an dem nordlichen Ufer bes Stromes oberhalb

der Horritan : Infel, und formen schroffe und thurmformige Gestalten, welche, sich aus dem Bett des Dhio erhebend, in fuhnen und wilden Gruppen dem Auge des Beobachters fich verfünlichen. Ralfmaffen fah ich auch jenes allgemein bewunderte Sohlengebilde, welches unter dem Namen Cave in rock (la grande caverne) von mehreren Reisenden beschrieben worden ift. Ich mußte trot meiner Sehnsucht den Bunfch aufgeben, die innere Geftalt und Bildung des Boblenkalkes ") genauer zu prufen, und mich mit dem oberflachlichen und fluchtigen aufferen Unblick Diefes Meifterwerkes der Natur begnugen. Die Sohle ift in einem perpendicularen Rig gebildet, ber in einer Sohe von mehr als hundert Suf ausschweift, und aus parallel laufenden Ralkschichten befteht, welche Ueberbleibsel versteinerter Sees und Schaalenthiere, jedoch nicht in fo großer Menge wie die Ralkformationen an den Fallen des Dhio, ober bei Cincinnati und in den Gebirgen von Kentucky, enthalten. Die Spuren von Knochen vorweltlicher Saugethiere follen in Diefer Boble verschwunden fenn. Es erleidet aber keinen Zweifel, daß genauere Untersuchungen oder Nachgrabungen deren noch viele zu Tage fordern wurden. Das Waffer des Stromes fließt in die Boble bei hohem Wafferstande, und überschwemmt einen großen Theil derselben; bei einer mittleren Sohe beffelben aber ift fie trocken, und man fann bequem an berfelben landen; auch dient fie daher bei Unglucksfallen oder einer schlechten Witterung vielen Reisenden als Zufluchtsort. Die indischen Stamme scheinen diese Grotte auf ihren Rriegegugen ale Schlupfwinkel benutzt zu haben, um Boruberfahrende anzugreifen und die erften Kolonisten zu beunruhigen, ein Gegenstand, ber wie alle Erzählungen, welche auf Rechnung der Urvolfer geltend gemacht werden konnen, ein Lieblingsthema in den Gefprachen der

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat in der Regel der jungere Flotfalt, Jura = oder Sohlen= falfstein eine deutliche Schichtung, bildet gemeiniglich abgerundete Sugel oder Bergruden, die aber zuweilen fich in fchroffe und groteste Felfenmaffen emporheben. Die Ufer des Ohio und Missoury geben davon häufige Beispiele, welche fich felbst sogar in den flachen Savanen in Gestalt fehr großer Massen wieder= holen. Er enthält jene Menge von Versteinerungen aus dem Reiche vorweltlicher schaalentragender Mollusten, welche unter dem Namen der Ammoniten, Belemni= ten, Fungiten, Pectiniten, Terebratuliten, Aftroiten, Entroditen, Echiniten u. f. w. bekannt find. In diefen Kaltformen befinden fich die durch Erdrevolutionen entstandenen Sohlen und Grotten, deren größere oder geringere Dimen= fionen als Zeugen des mehr oder minder heftigen Ginflusses dieser Katastrophen dienen konnen. In Amerika kommen diese mit Tropfftein oder Stalactiten= Maffen überzogenen Sohlen eben fo haufig vor, wie in Europa; und ich habe in ben Grotten, welche ich zu besuchen Gelegenheit gehabt habe, namentlich in den bedeutenden Tropfsteinhöhlen bei St. Louis, fossile Anochen auf dem Boden der: felben im gelben Letten vorgefunden.

Amerikaner ausmacht, und über den mir eben so unglaubwürdige als abenteuerliche Geschichten vorgetragen worden sind. Die Gipfel der Fels, massen, welche das nördliche User des Dhio bei der Höhle bilden, sind mit der amerikanischen Ceder \*) bedeckt, deren Burzeln durch die Spalten und Risse des Kalksteins wuchern, und in Büscheln vorragen. Dies ses Nadelholz, welches die bergigen User des höhern Missespie und Misseury vorzugsweise zu bekleiden scheint und daselbst eine namhaste Höhe erreicht, wählt den Kalkselsen zu seinem beliebtesten Standpunkt. Ihr Buchs wird immer kraftvoller, jemehr man sich gen Norden wendet, und kleine zusammenhängende Waldungen bildend, unterbricht sie manchmal an den Usern der nordwestlichen Flüsse die de Gleichsörmigkeit der kahlen Savane.

In der Nacht fuhren wir bei einigen gefährlichen Kelsen, der Battery Rock bar, poruber, und landeten mit dem fruhesten Morgen vom 21. April unweit des Saline Rluffes bei Shamaneetown, woselbst fich eine fehr bedeutende Salgfabrik befindet, welche einen großen Theil der Bereinigten Staaten mit Diesem wichtigen Produkte verforgt. (1917) Die fleine Stadt Shawaneetown leitet ihren Namen von der Nation der Shamanee (Chavanos) ber, welche eine ihrer vorzüglichsten Niederlasfungen bier hatte. Diefer indische Stamm ift zwar noch nicht vollig erloschen, aber durch eine vielfache Bermischung mit weißem Blut ben Sitten feiner Borfahren ungetreuer geworden, als die andern nachbarlichen Sorben. Die Chamanee, oder jene Meftigen, Die fich biefen Ramen geben, leben an den Ufern des Dhio und in dem Indiana und Illinois-Staat, jum Theil unftat herumirrend, von etwas Uckerbau, aber mehr von Sagd = und Kischfang; fie find auffer den Frotesen und Algonkinen eines der wenigen mir bekannten Bolfer, welche, noch innerhalb dem bewohnten Theil des nordofflichen Amerika lebend, einen Sang fublen, fich an die eingewanderten Menschen europaischen Stammes anzuschließen.

<sup>\*)</sup> Juniperus virginianus.

<sup>\*\*)</sup> In den Vereinigten Staaten kommt das gemeine Kochsalz oder salzsaure Natron, in Verbindung mit salpetersaurem Kali und salpetersaurem Kalf, in den reichhaltigen Quellen am Kenhawa, dem fleinen Sandy Niver, bei Shawa-neetown, der Boond-Saline bei Franklin am Missoury, der Saline unweit St. Geneviève, in deren Salzlager ich Knochen des amerikanischen Mastadon gefunden habe, und in den salzreichen Quellen der Rivière à la mine am häufigsten vor.

Man lese darüber die Bemerfungen in Maj. Long Account of an Expedi-

tion to the Rocky Mountains. Vol. I. pag. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stämme der Lenni Lenapes scheinen Hang zu verrathen, sich einer höbern Bildung zu nähern; auch sind die Anstrengungen der Missionäre nicht fruchtlos geblieben. Während meiner Neise im nordwestlichen Gebiet der unabhängigen Urbewohner beobachtete ich oft mit Verwunderung die verschiedenen

Bor der Mundung bes Babash liegen drei fleine Gilande (Browns island) neben einander, und laffen nur einen schmalen, aber tiefen Ranal gur Durchfahrt fur großere Fahrzeuge. Der Ginfluß des Wabash in den Dhio befindet sich unter dem 37° 56' nordlicher Breite, und bildet die Grenze des Illinois: und Indiana: Staates. Die Quellen diefes Fluffes treffen bekanntlich mit denen des großern Illinois in der Rabe der sudlichen Spite des Michigan- Sees zusammen, und verbinden durch Trageplate (portages) die Schifffahrt Ranadas mit der des merikanischen Meeres, welche, wie es sich wohl mit Recht ahnen laft, in der Zufunft durch Ranale noch mehr erleichtert werden wird, da namentlich der Miami, ein Flug, welcher in den Erie. See flieft und schiffbar ift, ebenfalls unweit des Wabash entspringt. Ich fublte fein großes Berlangen, die damals unter dem Namen Harmony beruchtigte Colonie meiner Landsleute, welche wenige Meilen den Wabash aufwarts gelegen war, zu besuchen. Mit Schmerzen mußte ich bas Zeugniß eines jeden unparteiischen und rechtlich gefinnten Umerikaners uber das Loos diefer, meift aus Burtembergern bestehenden Unsiedler vernehmen, welche aus übel verstandener Berbefferungefucht oder durch einen falschen Freiheiteschwindel geleitet, dem Schutz einer vaterlichen Regierung, welcher Menschenrechte ftete ein kost= bares Beiligthum maren, entsagen konnten, um sich durch die Lockungen von Speculanten in ein eben fo bemuthigendes als beengendes Berhaltniß versetzen zu laffen. \*)

Nachmittags gegen 3 Uhr landeten wir bei der kleinen Stadt hem bersonville, bei welcher der Ohio eine große Krummung in Gestalt eines stark in sich gebogenen Huseisens bildet. Diese Biegung des Stromes nimmt eine Strecke von mehreren 20 englischen Meilen ein, während der Durchschnitt zu Lande kaum 5 Meilen beträgt. Hendersonville ist ein niedlicher kleiner Ort, welcher sich schmeicheln kann, in kurzer Zeit zu einer nicht unbedeutenden Stadt emporzuwachsen. Seine Lage am Abhange eines rothgefärbten Erdlagers, das einen starken Eisengehalt zu verrathen scheint, und die Aussischt auf die sich weit ausbehnende Landzunge, welche die Krümmung des Stromes bildet, sind romantisch. Die schönen User bes Ohio werden durch nun beinahe ununterbrochen auseinander folgende

Stufen der Gesittung indischer Horden. Wie wenig gleichen sich die friedliebenben Omahas und ihre rohen Nachbarn, die friegerischen Docatas (Sioux)! Selbst Bolfer gleichen Urstammes bilden Contraste; ein Beispiel geben die harmlosen Otos (Quac-to-ta-ta) und die boshaften Ajowas (l'a-cho-schè.)

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1831 sah ich die Burtembergische Colonie, welche unter Napps Leitung sich zu Dekonomy unweit Beawer angepflanzt hat. Die Leute schienen zufrieden, hatten aber in ihrem Vaterlande glücklicher senn können. Leider sind in neuester Zeit abermals viele dieser meiner Landsleute die Beute von Abenteurern und Betrügern geworden.

Sugelfetten und burch die auffallenden Kormen ber bald in schroffen Banden, bald in gadigen Spiten erscheinenden Kalkfelsen immer reigenber, je mehr man sich von ber Mundung bes Babash entfernt. Der Dhio scheint von der Natur ausersehen zu fenn, um das Auge des Reis fenden durch eine ununterbrochene Reihe ber lieblichsten, fets in neuer Kormenfulle prangenden Bilder zu ergoben, und wenn fein Ufergebiet zwar weniger reich an koloffalen und impofanten Naturscenen ift, so dennoch soviel Leben und Ginklang Diesem Gemalde, in daß selbst die uppigen Gefilde der Tiber und des Arno nicht schoner genannt werden fonnen. Ein lachendes Giland, die grune Infel (Green island), befindet fich unweit der Mundung eines Baches, welcher der grune Fluß (Green river) genannt wird, und welchem die Infel ihren Namen verdankt. Ginige Meilen ftromaufwarts lauft der Strom zwolf englische Meilen in gerader Richtung; ich genoß eine herrliche Aussicht in die Ferne und auf eine Infel, welche wegen einer fruberen Niederlaffung oder Sandelsfaktorei der Frangofen noch jett die frangofische Infel genannt wird. Die Nacht ereilte uns in der Rabe einiger Bergabhange, welche wegen ihrer gelben Farbe den Ramen Yellowbanks fuhren. Diefe Sugel lehnen fich an das linke Ufer des Stromes gegen Die Mitte einer Krummung, welche ber Dhio nach Guden bilbet. jum Sahre 1794 befand fich bier ein Grenzpoffen, welcher nach Days ne's Traktat zu Greenville aufgehoben murde. Dhne hinderniffe fuhren wir die gange Racht burch Gegenden, in welchen bas Stromgebiet viele Rrummungen bildet, und befanden uns am fruben Morgen des 22. an ber Mundung des blauen Fluffes, welcher aus bem Indiana : Staat in ben Dhio flieft, und landeten gegen 10 Uhr bei Chippingport, ber einftweiligen Bestimmung des Mansville, nachdem das Boot durch den Unfang der Untiefen gelootset mar. Ich mar febr erfreut, ein Fahrzeug gu verlaffen, welches trot des fehr schnellen Berlaufes einer Reise von 1278 englischen Meilen, in mir bennoch einen unangenehmen Gindruck hinters laffen mußte, da durch die Ueberfullung mit Paffagieren das Dampfboot feine jener Bequemlichkeiten barbieten fonnte, burch welche bei gunftigern Umftanden die amerikanischen Schiffsgelegenheiten mit allem Recht beruhmt geworden find. Beinahe alle Dampfboote, welche aus den west lichen und fublichen Staaten nach Louisville bestimmt find, bleiben in Shippingport liegen, weil namentlich bei mittlerem Wafferstande die Stromschnellen, welche fich bis an den Unterplats der fleinen Stadt bingieben, das hinauffahren derfelben fehr erschweren. Bei hohem Baffer ift dies leichter, obgleich es Borficht erfordert; bei niederem aber unmoglich. Shippingport ift nur ein kleiner, durch einige Raufladen und Wirthshauser belebter Ort, welcher sich aber durch seine Lage bald heben

Sch fand ein ziemlich gutes Unterkommen bei einer Familie von schweizerischer Abkunft, in welcher Deutsch gesprochen murde, und hatte in furzeffer Zeit meine gangen Sachen aus dem Raume bes Bootes in mein Bimmer gebracht, welches eine Aussicht in die einzige bedeutende Strafe ber kleinen Stadt und auf den Dhio gestattete. Die Gegend von Shippingport ift eine ber schonften und volfreichsten in Kentuch. Die Nabe einiger bedeutenden Stadte, die prachtvollen Ufer des Stromes, die rauschenden Kalle deffelben, die mit uppigen Grasmatten und mit schon belaubten Waldungen bedeckten Bergrucken, der überall benütte und mobis bebaute Boden, die Nachbarschaft von zwei nur durch das Bett eines Kluffes getrennten, in ber Civilisation fortschreitenden Staaten, Die große Ueppiafeit der Begetation und die durch ungablige Thiere aller Urt belebte Natur, batte ben Bunfch in mir erregen muffen, mich langer in ber Nahe von Louisville aufzuhalten, wenn badurch der 3weck meiner Reise nicht geffort worden mare. Den fruher gefaßten Plan, den Dhio bis Pitteburg hinaufzuschiffen, mußte ich aufgeben, weil unter acht bis awolf Tagen fein Dampfboot bis nach diesem Plat befrachtet murde, und ich nicht vor der erften Balfte des Juni nach Louisville guruckkehren Bare es auch alsbann noch möglich gewesen, ein Kahrzeug nach St. Louis anzutreffen, fo mare es besto unwahrscheinlicher gemesen, ein Boot zu finden, um den Miffourn aufwarts zu reisen, da alle von den Sandelscompagnicen ausgerufteten Expeditionen dabin im Fruh, und Spatjahr abzugeben pflegen, und nur ausnahmsweise bin und wieder im Laufe bes Commers Boote befrachtet werden. In Shippingport befand sich bei meiner Ankunft der Cincinnati, ein Dampfboot, deffen gewohnliche Bestimmung es war, zwischen Louisville und St. Louis bin und ber ju fahren, gerade im Begriff, nach letterem Ort zu clariren. ich die bestimmte Nachricht eingezogen hatte, daß innerhalb feche Wochen feine neue Gelegenheit nach dem Missoury sich erwarten ließe, machte ich meine Ueberfahrt mit dem Capitain deffelben ab, welches mich auch in bem Berlauf der Fahrt nicht gereute, weil auffer einer guten Gesellschaft Die innere Einrichtung des Cincinnati recht reinlich und bequem beschaffen war. Da das Dampfboot erst am Abend des 24. abreifen follte, so hatte ich ein paar Tage Muße zu Ausfluchten in die Gegend, die ich auch, fo gut es sich thun ließ, benutete. Den Nachmittag nach meiner Unkunft besuchte ich die berühmten Stromschnellen (Rapids). Diese Untiefen entstehen burch einen Kall bes von felfigen Maffen auf einem barten und fiesigen Grunde gebildeten Strombettes, welcher auf eine Strecke von etwa zwei englischen Meilen 21 bis 23 Kuß betragt. Da das Waffer mehr als die mittlere Sohe des gewohnlichen Wafferftandes erreicht batte, so waren nicht alle Relsmaffen sichtbar, welche fur gewöhnlich im

Laufe ber heißen Jahreszeit uber bas Niveau bes Stromes bervorragen. 3mar rannte das Waffer mit großer Schnelligkeit, und verursachte burch fein Brechen an den Rlippen und den trichterformigen Strudel ein farkes Gebrause, welches aber bennoch nicht jene Beftigkeit erreichte, Die bei nies berm Bafferstande bas Toben bes Stromes bis auf die Entfernung von einer Meile und daruber bei filler Luft horbar macht. Reineswege gleis den die Stromschnellen des Dhio einem wirklichen Wafferfalle; auch find fie bei einiger angewandten Borficht nicht einmal gefährlich zu befahren. Die Regierung des Rentuchy Staates hat mehrere nutliche Magregeln ergriffen, um die Schifffahrt zu fichern. Go find z. B. mehrere Lootfen angestellt, um Boote aller Urt zu pilotiren, welches barum doppelt noth= wendig ift, weil die verschiedene Sohe des Waffers oftmals den Lauf der Kahrzeuge verandert, auch die Groffe und Tiefe derfelben ein anderes Kahrmaffer erheischt. Durch eine Krummung, welche ber Dhio aus Dft nach Nord und Gud Beft an den Untiefen bildet, wird der Druck des Waffers nach den Felsmaffen noch vermehrt, und die großte und reißenofte Stromung ift daber am nordlichen Ufer oberhalb Clarkeville. Mit einigen geschickten Schiffern bestieg ich einen Rahn, und suchte einen Beg zwie Schen den Felsbanken nach demjenigen Theil der Stromschnelle, welcher der Andianische Kall (Indian chute) genannt wird, und durch den fich die großten Baffermaffen einen Beg gebahnt haben. Gelbit die Dampfboote konnen diefe reifende Stelle nur vermoge eines am Ufer befeftigten Taues und mit Bulfe ber Untergewinde hinauffahren, bei welchem Berfahren es fehr gefährlich senn foll; wenn das Tau reifit. Der Mansville hatte davon einige Jahre fruher eine traurige Erfahrung gemacht, und mare beinahe verungluckt, indem er, fehr hart an die Felsen geworfen, so leck murde, daß er kaum das Ufer erreichen konnte. Da ich den Kischbein : Sngrome: ter und Thermometer bei mir hatte, so machte ich einige Bersuche uber Die Reuchtigkeit und Temperatur der Luft dicht uber der Wafferflache, gleich bei bem schnellen Laufe meines Rahnes biefe Beobachtungen nur febr mangelhaft ausfallen konnten. Der Thermometer ließ mich gegen die atmospharische Barme zu Shippingport beinahe gar feinen Unterschied mahrnehmen; dagegen veranderte der Sygrometer feinen Stand von 57 auf Sch hatte benfelben por einer wirklichen Raffe zu schuten gewußt, und nur dem Ginfluß der Luft ausgesetzt. Der Ries, welcher das Bett bes Stromes an den Fallen bedeckt, liegt auf einem Lager von Ralf und Sandftein, welch letterer von dichtem blatterigen Gefuge ift. Derfelbe Sandstein fommt bei den Kelfen im Strome am gewohnlichsten bor, und ift durch ein thoniges Bindungsmittel gefittet.

Erst als es dunkel wurde, kehrte ich in meine Wohnung nach Ships pingport zurud, nachdem ich an dem Stadtchen Clarkeville gelandet war.

Diefer nicht ganz unbedeutende Ort ift vor einigen dreißig Sahren angebaut worden, und liegt gerade Shippingport gegenuber am Abhange einer reizenden Sugelreihe. Der fruhe Morgen des nachsten Tages fand mich icon auf dem Wege, welcher nach Louisville fubrte. Die Strafe entfernt fich etwas vom Baffer, einen geringen Boden bildend, und ift fur Fuhr= werke manchmal kaum fahrbar, namentlich in den naffen Sahreszeiten, weil der Boden aus fettem Thon besteht. Die anmuthiasten Wiesengrunde, nur bin und wieder von einzelnen hoben Baumen beschattet, ziehen sich von den Ufern des Stromes bis zu den benachbarten Unboben, und bilben liebliche Grasauen, welche, mahrend bes Fruhlings mit einer Menge Blumen prangend, mein Auge auf das angenehmste überraschten. von Bergen oder Sugeln eingeschloffenen, mit gefelligen Grafern oder frautartigen Pflanzen überdeckten Flachen ber neuen Welt verdanken in mafferreichen Gegenden dem jungfraulichen und der Natur noch überlaffenen Boden jene uppige Begetation, die fich oft in schonen, aber niedrigen Kormen, oft aber auch in Gestalt riesenhafter Staudengemachse mundersam auszeichnet. Bahrend mit Freuden der Banderer in dem furgen und tuffigen Grase der Aira und des Paspalum die kaum über die Erde ras genden herrlichen Orchideen bewundert, und felbft die gahlreichen Arten des bunt blubenden Phlox-Geschlechtes sich nur wenige Boll über die Grafer erheben, widerfeten fich vielleicht in geringer Entfernung feinen Schritten meilenweite Strecken bober, ineinander vermachfener Pflanzen aus der weitlaufigen Familie der Compositen, die meift als das abscheulichfte und unvertilgbarfte Unfraut mit größter Macht fich allem Unbau widersetzen, und in furgefter Beit um fich muchernd, ben Schweiß des Landmannes vereiteln. Die durch die Barme der Atmosphare und den Bluthestand fo vieler Gemachse neuerweckte Insektenwelt tummelte fich in einer von mir in diesem Theile Amerika's noch nicht gesehenen Fulle umber, eine Ungahl von Bogeln, denen fie zur Nahrung bestimmt mar, beranlockend. Das jugendliche Bild bes beginnenden Tages war daber gang belebt von einer Menge Geschopfe, von denen das eine Rahrung von dem andern erwartete, und so zeigte auch diefer schone Morgen beutlich bas Bild jenes immer abwechselnden Entstehens und Vergebene, durch welches nur nach dem unwiderruflichen Willen der Vorfehung die Maschine unseres Planeten, ja des gangen Weltalls, allein fortbestehen kann. Ich murde biefen Gedanken hier nicht auffern, wenn er nicht durch eine zufällige Betrachtung in mir hervorgerufen worden ware. Ich hatte namlich mit jener Aufmerkfamkeit, mit welcher felbst die unbedeutenoften Gegenstände oft einiges Intereffe erwecken, ben Nachstellungen eines Laufkafers gegen einen fleineren Geschlechtsverwandten zugesehen, als mich ein plotliches Gerausch fibrte. Ein machtiger Adler, berfelbe, welcher unter dem Namen des

Calumet-Ablers ") in Amerika bekannt ift, schoß pfeilschnell burch bie Luft, und mit den gewaltigen Fangen eine Beute erfassend, setzte er sich auf einen Felsen, um sie bort in ungestörter Ruhe zu Berzehren.

Be mehr bie Morgenstunden borruckten, besto baufiger fingen auch die jur Stadt führenden Straffen an, fich mit Ruhrwerken und Ruggans gern zu beleben, welche Erzeugniffe bes Landes jum Berkauf brachten. Ich befand mich zum erften Male in der Rabe eines bedeutenden Ortes ber Bereinigten Staaten, beffen Umgegend wirklich bevolkert genannt werden konnte, und wo die Landbewohner sich mehr bem europäischen Ackerbauer naherten, auch eine auffallendere Berschiedenheit in Tracht und Sitten gegenüber von dem Stadter bemerken ließen. In der Louisiana wird, Neu-Orleans und einige fleine Stadte ausgenommen, die Sauptbevols ferung wohl eigentlich nur aus Pflanzern gebildet, beren Reichthum in leibeigenen Farbigen besteht; ber geringere Rest find eingewanderte Raufleute und nur aufferst wenige Sandwerker, welch lettere gewöhnlich bas Leben in den Stadten dem Landleben vorziehen. Der Grund hievon liegt in den fublichen Staaten theilweise in bem fehr ungefunden Clima, woburch bas Zusammenleben in großen Orten erschwert wird; ferner in der Unmöglichkeit, welche die arbeitende Menschenklaffe darin findet, unter einem heißen Simmeleftriche die Sandarbeiten fur benfelben Preis zu lie= fern, fur welchen die eben fo brauchbaren Sabritmaaren entfernter Stadte ihren Abfat finden. Man findet daber beinahe in jedem Raufladen fowohl in der Louisiana, als in den übrigen sudlichen Staaten alle Bedurfniffe des menschlichen Lebens, und die vornehmften Sandelshäuser, welche den Detailhandel fuhren, schamen sich nicht, Kleidungeftucke und Lederarbeiten aller Urt, die von den Fabrifen der nordofflichen Staaten billig und vortrefflich geliefert werden, zu vereinzeln. Der Markt von Neu Drleans gibt bievon ein auffallendes Beisviel, indem fein Sandwerter ein Kleidungsftuck, welches in dem Raufladen 5 bis 6 spanische Thaler foftet, unter 12 bis 16 liefern wird. Der Gebrauch des Schneiders und Schuhmachers wird badurch jum Lurus, und ber Bewohner des flachen Landes, der diefen in der Regel nicht sonderlich liebt, geht lieber gum Raufmann, wo er billigere Ginfaufe macht, aufferdem noch die Bequem= lichkeit genießt, seine Rleiber nach Behagen sich anzupaffen, und nicht von ber Laune des Sandwerkers abzuhängen braucht. Gang anders aber

<sup>\*)</sup> Die mehrsten indischen Nationen Nordamerika's zieren ihre Pfeisen und andere zum Puße oder Kriege dienende Geräthe mit den Schwanzsedern dieses Ablers, welcher mit dem Aquila fulvus oder Melanaëtos der Aut. identisch ist. Nach Wilson ist es der Ring-tail Eagle. T. VII. Plate LV. Fig. I. und gut abgebildet.

ist dies in dem bevolkerten Theil der nordlichen und bstlichen Staaten, wo der billigere Lebensunterhalt Handwerker und Fabriken unterstützt, und diese im Berein mit dem Handelsstande, welcher als das Bindungsmittel der verschiedenen Volksklassen untereinander betrachtet werden kann, größere gesellschaftliche Bereine in Gestalt bedeutender Ortschaften bilden konnte. In den nördlichen und östlichen Staaten sieht man daher wie in Europa den Landmann seine Produkte nach den Städten zu Markte führen, und den Handwerker seine Waaren selbst verkausen.

Die Landleute in Kentucky find weniger gemischt, als ihre Nachbarn im Indiana : Staate, mit benen fie überhaupt nicht immer einverftanden zu fenn scheinen, woran vielleicht manche verschiedene Meinungen ber wechselseitigen Berfaffung beiber Staaten Urfache fenn mag. Mis Abkommlinge der alten Virginier find fie ftolz, fuhn und friegerisch, welcher Beift sich auch in haufigen Schlägereien auffert, welches leider einen Schatten auf ihren fonft guten Charafter wirft. In allen mannlis chen Uebungen ausgebildet, zeichnen fie fich durch Thatigkeit und eine gang befondere Ausdauer in langwierigen Arbeiten, befonders auf Reifen, aus. Die Rentucky find als gang vortreffliche Bootsleute auf allen Gewäffern ber Bereinigten Staaten bekannt, und als Buchsenschutzen (Rifflemen) waren sie von jeher der Schrecken ihrer Feinde und der wilden Thiere. Noch lebt der Einwohner von Kentucky zu sehr in der Nachbarschaft von Walbern und Wildniffen, als daß es fich vermuthen ließe, daß biefer fraftige Menschenschlag jenen kuhnen und schonen mannlichen Geift aufgeben follte, der mich zu ihrem Lobredner ftimmt. Obgleich die Stlaverei in Rentucky noch nicht aufgehoben ift, so hilft man bftere den Negern ber benachbarten Staaten zur Flucht, und diefes ift manchmal als Urfache von Berdrießlichkeiten anzusehen, welche zwischen ihnen und ihren nachbarn ausbrechen, ba bie Neger fehr haufig Dbbach in Rentucky suchen, und daselbst verborgen und beschützt werden. Die Kentucky verfahren ihre meiften Produkte, namentlich geräuchertes oder gefalzenes Fleisch und Belichkorn, nach ber Louisiana, bei welcher Gelegenheit mander Negerfklave feine Freiheit erlangt. Das Gefetz verbietet zwar die Berheimlichung eines entlaufenen Schwarzen, und gestattet die Untersuchung von Saufern, Schiffen und Effekten, in welchen man einen Maronen-Neger muthmaßt; doch find die dazu nothigen gerichtlichen Formen weitlaufig, und viele Flucht linge entweichen gludlich. In feiner Rleidung verrath der Ginwohner von Rentucky nichts Ausgezeichnetes gegen andere bem Landleben ergebene Amerikaner. Im Sommer tragt er wenig Wolle oder Tuch, und gewohnlich bilden ein linnenes hemd, ein Paar lange Beinkleider und eine kurze Sade bon bemfelben Beug, nebft einem fleinen runden Filgbut, feine gange Bekleidung. Im Winter verwechselt er diese leichte Bedeckung mit einer Jacke und einem Paar hofen von grobem Tuch ober Wollenzeug.

Stiefeln tragen fie beinahe nie, dagegen Schuhe von dickem Leber ober von Bildhauten (Mokassin). Die Kleidung der Frauen ift nach einem einfachen, aber altenglischen Schnitt, meift von Leinwand oder Rattun, mit einem oft abenteuerlich geformten Strobbut oder einer noch poffierlicher zugestutten Saube. Die Wohnungen der Einwohner von Kentucky find nach allen denen zu urtheilen, beren Inneres ich zu besuchen Gelegenheit gefunden habe, zwar ohne vielen Gelaß, aber fehr reinlich erhalten, und fogar manchmal von Ziegeln ober Steinen aufgebaut. Der hauptreich thum bes Landmannes besteht bier, wie beinahe in allen nordlichen Stagten, in einem bedeutenden Diehstande, und besonders zeichnet sich die Schönheit des Rindviehes aus, welches durch die portrefflichen Kutterfrauter, mit welchen alle Waideplate bewachsen find, zu einem boben Grade von Bollfommenheit gedieben ift, und eine fehr gute Milch und viele Butter gibt. Die Pferdezucht ift noch lange nicht so weit vorgeruckt. als es die Lage des Bodens und das Clima gestatten mochte, wenn mehr Rleiß auf dieselbe verwendet, und befonders eine beffere Race eingeführt murde. Die Schweine haben fich in Rentuckn fo aufferordentlich vermehrt. und gebeihen in den mastreichen Buchen, Raftanien. und Gichenwaldungen fo porzuglich, daß diese Thiere in einen mahren Ruf gekommen find, und bas gefalzene Schweinefleisch ein Saupt = Ausfuhr = Artitel, namentlich nach Neu- Orleans geworden ift. In Amerika behaupten in Betreff ber ausgezeichneten Gute die Rentucky Schinken befanntlich eben jene Borrechte, welche in Europa den westphalischen eingeraumt werden, und in diesem Welttheil wird, wie in letterem, ebenfalls Diefe Eswaare, fie komme ber von wo fie wolle, unter diefem namen verkauft. Alle Schafe, die ich untersuchte, hatten eine lange und grobe Bolle, und zeigten nicht die geringfte Spur von Veredlung; auch mochte es einer großen Muhe und Beit bedurfen, biesen Zweig ber Dekonomie in Aufnahme zu bringen. Schafzucht find die Waiden zu fett; dagegen bin ich überzeugt, daß Berfuche, welche in den nordweftlichen Savanen gemacht werden konnten, in spatern Zeiten gludliche Resultate gemahren murben. Ich betrat Louisville gegen 9 Uhr Morgens, recht freundlich überrascht durch die reinliche und gut gebaute Stadt, welche mich an die wohlhabenden Provinzials Stadte Englands erinnerte. Die Baufer find aus Bacffeinen gebaut, mehrere Stockwerke hoch, und besonders auf der breiten Sauptstraffe, welche mitten durch die Stadt fuhrt, von schonem Unsehen. Ueberall, wo ich hinblickte, fab ich Raufladen oder Baarenlager, in welchen geschäftige Sandwerfer ihre Arbeiten priefen und jum Berfauf anboten. Aus jeder Taverne, beren es eine Menge gibt, borte ich Stimmen, welche die Borübergehenden einluden, eine Erfrischung, mindeftens einen Grog oder einen Schluck Whiskn, gegen die Morgenluft einzunehmen. Es herrschte überhaupt in Louisville ein fo munteres Leben, aus welchem Gefundheit und

Frohsenn der Einwohner vorleuchtete, daß ich an deren Wolhabenheit und Zufriedenheit nicht zweiseln konnte. Die Landleute mischten sich unter die Städter mit einem gewissen Sinn von Herzlichkeit, und ich mußte oft über die wechselseitigen Wige lachen, mit welchen sie die Arbeiten und Produkte scherzweise gegen einander bekrittelten. In Sitten und Haltung konnte man wohl den Stadtbewohner von dem Feldarbeiter unterscheiden; es war aber nicht jene steise Gleichgültigkeit, welche in Europa den Bürger vom Bauern trennt.

Louisville liegt auf einer geringen Unbobe unter bem 38° 8' nord. Breite in einer ziemlich gefunden Lage, und es murden mahrscheinlich im Jahre 1774 bon Dunmore, bem Gouberneur bes Birginia : Staates, ju bem Rentucky damals gerechnet murde, die erften Baufer angelegt. \*) Geit= dem, besonders seit den letten zwanzig Jahren, bat fich diese Stadt immer mehr gehoben, und gablte im Jahre 1820 4012 Ginwohner. In Diefem Jahre hatte Louisville meines Wiffens nur 250 Saufer, und ba es feit einiger Zeit noch um Bieles zugenommen hat, fo bin ich überzeugt, daß die Zahl der Einwohner um viele hundert gestiegen ift. Cincinnati und Louisville scheinen in Betreff der zunehmenden Bevolkerung und des Bohlstandes beinahe gleichen Schritt halten zu wollen, und werden wohl in ber Zukunft mit Pitteburg die wichtigsten Plate am Dhio werden. 3ch hatte Empfehlungsbriefe an einige Baufer ber Stadt, mar aber nicht Willens, mich langer aufzuhalten, und verließ Louisville nach wenigen Stunden, um auf der offlichen Seite langs des Bear Graf Creek, welcher hier in den Dhio fließt, die Gegend zu untersuchen. Bon hier aus ift Reffersonville, ein ebenfalls in Aufnahme kommender Ort, im Indianas Staate fichtbar, und ber Dhio, welcher oberhalb feiner Falle mit ruhiger Majeftat babinftromt, gemahrt eine weite Fernficht feiner fpiegelklaren Rlache. Meine Banderung langs des kleinen Fluffes war nicht ohne Intereffe fur mich, ba mir beinahe anf jedem Schritt bemerkenswerthe Gegenstande auffielen, welche auch theilweise neu fur mich waren. Ich ver= folgte den Lauf der Waffere, welches uber ein Lager von Kalffels berrauschte, bis auf die Unbohen, welche Louisville und Shippingport einfcbließen, und fand uberall bebaute Felber und Meiereien, die mit Biefen und lichten Balbungen abwechselten. Wo nur ein feuchter Fleck mar, spielten hunderte von Schmetterlingen in der Luft, und ich erfreute mich, einiger feltenen Urten habhaft zu werden. Ginzelne Gattungen biefer leichtbeflügelten Luftbewohner mußten erft ihren Puppen entschlüpft fenn, weil Saufen berfelben Urt einzelne Gegenftande bedeckten, welches auf ein

<sup>\*)</sup> Ausser Dunmore haben sich namentlich die Colonels Logan, Harob und Boon um den Anban des Ohio und der westlichen Gegenden, die vor 30 bis 40 Jahren noch ganz dem Naturzustande preisgegeben waren, sehr verdient gemacht. Boon starb sehr bejahrt in der Nahe von Franklin am Missoury.

gesellschaftliches Berspinnen ber Raupen schließen lafit. Gelbft von ein page Rittern, namlich dem Papilio Marcellus und Turnus, die in Norde amerika febr gemein find, bemerkte ich biefes gefellige Busammenfliegen. welches von fleinern Schmetterlingen oft in fo unglaublichen Maffen geschiebt. daß auf dem Miffourn einige Mal mein ganges Fahrzeug von Bolten des Papilio Nicippe und Archippus so überdeckt murde, daß mir uns diefer Plagegeister nicht zu entwehren wuften, und felbst den Mund nicht offnen Mehrere Bogel erregten meine Aufmerksamkeit theils durch ihren Gefang, theils durch ihr schones Gefieder. Bum erften Mal bemerkte ich in ziemlicher Ungahl die prachtigen, in den Bereinigten Staaten unter bem Namen Baltimore bird (Psarocolius Baltimore, Wagl.) befannte Virole, welche in Gesellschaft eines andern, aber lange nicht so ausaezeich= neten Bogels dieses Geschlechts, dem Psarocolius castaneus, Wagl., den ich schon fruber in der Louisiana beobachtet hatte, gang gegen die Gewohnbeit der Hordenvogel (Troupials), zu denen sie gerechnet werden, paars weise hohe Baume beleben. ") 3ch habe nicht bald in einer Gegend fo viele Raubvogel geschen, wie bier, mahrscheinlich waren diese schadlichen Thiere durch die Menge der Luftbewohner angelockt worden. Die meiften gehorten, ihrem Fluge nach zu urtheilen, zu der Abtheilung der Sperber (Daedalon, Savig.); ich schoß zwei Urten, den Falco pensilvanicus, Wils. und Falco velox, Wils., welchen lettern ich schon in der Rabe von Neu : Drleans fennen gelernt hatte. Der penfplvanische Stoffer ift ein schoner und gewandter Bogel, welcher großer als unser Sperber ift, und dem Sabicht, Falco palumbarius, in Betreff der Lebensart fich nabert. In Chippingport wurde ich durch den Anblick einer großen Angahl Kische und anderer Wasserbewohner des Dhio überrascht, welche von Kischern.

<sup>\*)</sup> Beide Bogel gehörten fonst dem weitlaufigen Linneischen Geschlechte Oriolus an, welches in neuern Beiten in viele Abtheilungen zerfiel. Wagler nimmt den Oriolus Baltimorus, spurius (castaneus), phoeniceus und mehrere andere Arten in das neue Geschlecht Psarocolius auf. +) Von andern Naturforschern find diefe, sowie viele mit ihnen verwandte Togel, unter die Geschlechter Icterus, Cassicus, Xantornus, Agelajus u. f. w. geworfen worden, welche alle meist hordenweife jufammenlebende, die Lebensart unferer Staare theilende Bogel um: Oriolus mutatus, spurius und varius find miteinander verwechselt worden. Oriolus spurius ist Buffon's Carouge de Cayenne und Brison's Baltimore batard du Canada, der Oriolus mutatus des Bilfon und Bagler's Psarocolius castaneus; dagegen scheint mir Oriolus varius eine eigene Gattung ju fenn. In ihrer Lebensart gleichen diefe zwei Bogel gang unfern Pi= rolen, welchen sie auch ihre pfeifende Stimme nabert. Der Schnabel dieser und einiger nahe verwandten Arten, welche ich im tropischen Amerika geschoffen habe, ift an der Spike mehr zugerundet und nach vornen gebogen, als bei Psarocolius phoeniceus und haemorrhous (Cassicus ruber, Briss. le cassique rouge).

t) Syst. Av. Auctore Dr. J. Wagler. P. I. Stuttg. et Tub. sumt. J. G. Cottae. MDCCCXXVII.

die ich am Morgen zum Fischen ausgeschickt hatte, gefangen worden waren. Bum erften Mal fah ich den Cat fish, Pimelodus Catus, \*) einen in den nordlichen Gewäffern Amerika's fehr gewohnlichen, durch eine große dornenartige Rudenfinne ausgezeichneten Bels, welcher mir ofters auf dem hobern Miffourn das einzige Nahrungsmittel gemahrte. Pimelodus caudafurcatus, Lesueur, und eine andere von Pimelodus Catus verschiedene Pimelode kommen ebenfalls im Dhio haufig vor, und gehoren unter die gesuchtesten Speisefische. Es waren auch mehrere Schildkroten eingefangen worden, unter benen eine, mit leberartigem Schilde, jum Geschlecht der Trionix gehorte. Sie maß 9 Boll von der ausgestreckten Spite des Ropfes bis zu Ende des Schwanzes. Diese Schildkrote war ein ausgewachsenes Beibehen, welches schon ausgebildete Gier in fich trug. Die lederne Bedeckung ift fehr weich anzufuhlen, und gab dem Drucke des Fingers nach; die Farbe des Ruckenschildes mattgrau, mit einzelnen fleinen dunkelschwarzen Flecken gesprengt. Das Thier verrieth keinen Moschusgeruch, und ift vollig von ber von Bartram aufgestellten Urt, sowie von Trionix ferox verschieden.

Glucklich hatte ich, ermudet von dem langen Gange und einer fcmu-Ien Site, mein Bimmer erreicht, um einem furchtbaren Gewitter und einem überschwemmenden Regenguffe auszuweichen, welcher bald die Straffen von Shippingport überströmte, und selbst das Innere der Baufer nicht verschonte. Bis tief in die Nacht hinein wuthete das Wetter, ohne daß Blit und Donner eis nen Augenblick nachließen. Ich hatte mich in Amerika fo an diefes furchterliche Schauspiel gewohnt, daß ich ihm nur die prachtige Seite abgewinnen konnte, und wenn das Toben der Elemente auch noch so bestig war, so empfand ich bennoch nicht jenes Gefühl der Besorgniß fur bevorstehende Unglücks falle, wie in Europa. Es ist mir auffallend gewesen, wie selten in Umes rifa bei der Starfe der Gewitter der Blit Baufer und andere Gebaude heimsucht, und ich habe mir oft die Frage aufgeworfen, ob daran die vielen Walber, die großen Landseen, ober die geringere Bevolkerung schuld senn mögen? Selbst in den Steppen ist dies ungewöhnlich, und sogar einzeln stehende, von meilenweiten Grasflachen umgebene Besitzungen sieht man nur bochft felten von den Berheerungen bes Bliges heimgefucht. hatte mehrere Mal die Gelegenheit, den Blitz dicht in meiner Nahe in Baume einschlagen zu feben, ohne nachber bei genauerer Untersuchung febr zerftorende Folgen an denfelben mahrzunehmen. Die Gichen und Pappeln find ben elektrischen Entladungen am haufigsten ausgesetzt, bagegen manche Holzarten beinahe gang davon verschont; namentlich bemerkte ich dies bei mehreren Eschen- und Rußbaumarten, sowie an meisten

<sup>\*)</sup> Silurus Catus, Catesby.

Birken Nordamerika's. Der Elektrometer zeigte vor und mabrend ber Gewitter auf eine große elektrische Ueberschwängerung der Luft, und die bedeutende Reizbarkeit und Beweglichkeit deffelben deutete die mannich fache Berschiedenheit ber elektrischen Spannung in ben Luftschichten an. Die immer mit einander wechselten und fortgesetten Entladungen unterworfen waren, welche fehr schnell aufeinander folgten. Daß bei den aufferft heftigen und anhaltenden Regenguffen Diefer Gewitter Die Glettrizis tåt der höheren Luftschichten nicht so bald erschöpft wird, ließe sich viels leicht badurch erklaren, wenn man fur die hoheren und niederen Luftschichten entgegengesette Eleftrigitat und eine mabrend ber Dauer bes Regens anhaltende Erzeugung berfelben mahrnimmt. Belche Rolle nun biebei der Bafferftoff spielen mag, fann erft dann entschieden werden, wenn bie Vermuthung mehrerer neueren Naturforscher, nach welchen die positive Elektrigitat durch Licht, Warme und Sauerftoff, Die negative durch Licht, Barme und Bafferftoff gebildet murde, durch weitere Berfuche und Ers fahrungen widerlegt oder bestätigt werden wird.

Ich mußte am Morgen bom 24. schon zeitig mein Gepacke an Bord des Cincinnati bringen, und murde, ale ich dort Befit von meinem Plate nahm, benachrichtigt, daß alle Paffagiere fich schon zu Mittag an Bord einfinden mußten, weil bas Dampfboot bie Stunde feiner Abfahrt nicht genau bestimmen konne. Dies fette mich in Verlegenheit, indem ich die Mittagestunden zu einer Besichtigung bes rechten Dhio Ufere benuten wollte, bei welcher Gelegenheit ich eine beiße schwefelhaltige Quelle am Silver Creek, von der viel Befens gemacht murde, hatte besuchen tonnen. Als ich mich zur bestimmten Stunde auf dem Cincinnati einfand, fab ich meine frubere Bermuthung bestätigt, baf es mit ber Stunde der Abreife nicht allzu ftrenge genommen fen, und erfuhr, daß vor einbrechender Nacht daran nicht zu gedenken fen. Den Paffagieren wurde ein Mittagmahl vorgesett, und nach demfelben die Erlaubnif ertheilt, nach Belieben das Boot wieder zu verlaffen, auf ein gegebenes Beichen durch einen Kanonenschuß aber sich fogleich wieder einzufinden. 3ch fand biefes Berfahren fehr galant, ba auf andern Kahrzeugen manch= mal den Reisenden bei Gefahr bes Buruckbleibens nicht einmal geffattet wird, auszusteigen, welches, falls, wie es haufig geschieht, die Dampfboote lange liegen bleiben muffen, nicht bequem ift.

Bei meinem Eintritt in den Cincinnati machte ich die Bekanntschaft bes herrn Du Bourg, damaligen Bischofs von Neus Orleans und St. Louis, ") eines der ehrwurdigsten und unterrichtetsten Manner, deren Beskanntschaft ich in der neuen Welt zu machen das Gluck hatte. Die

<sup>\*)</sup> Jest Bischof zu Montauban in Frankreich.

liebevolle und theilnehmende Freundschaft, mit welcher der Bischof fortan mich zu beehren fo gutig war, gibt mir ein Recht, biefem durch Geift und Berg gleich ausgezeichneten Priester meinen aufrichtigsten Dank ju gollen. herr Du Bourg war auf der Ruckreife von Bashington nach St. Louis begriffen, und Willens, die Reise auf dem Cincinnati ju bolls enden, und fein geiftreicher Umgang trug fehr Bieles dazu bei, meinen Aufenthalt auf dem Dampfboot und in St. Louis bochst angenehm zu machen. Wir benutten den Nachmittag zu einem Spaziergang, und unterbielten und uber Europa, welches herr Du Bourg auch erft furglich verlaffen hatte, und aus welchem Weltheil er die intereffantesten und neueffen Nachrichten in ben bftlichen Staaten erhalten batte. Gegen 5 Uhr ließ fich endlich die Ranone horen, und wir eilten an Bord, mußten aber doch noch bis nach 7 Uhr warten, weil eine kleine Reparatur am Dampffessel die Maschinerie aufhielt. Der Cincinnati gehorte zu ben alteren Booten und war schon etwas baufällig, doch lud mich die innere Einrichtung wegen ihrer Reinlichkeit ein. Auch befanden fich wenig Paffagiere auf demfelben, wodurch mehr Ordnung und Raum entstehen mußte. Ich fann auch keineswege laugnen, daß ich die Fahrt von Louisville bis St. Louis zu meinen bequemften Reisen in den Vereinigten Staaten rechnen mußte, und beim Austritt aus dem Cincinnati mir nicht hatte traumen laffen, feche Monate fpater benfelben unter meinen gugen finken gu feben. Der Abend mar fcon und fuhl, die letten Strahlen ber Sonne farbten mit blutrothem Glanze die Sugel und Saufer ber naheliegenden Stadte, und ehe es vollig Nacht war, hatten wir schon einige Meilen juruckgelegt. Der Mond beleuchtete im fanftesten Lichte die ohnehin fo malerische Gegend, und wir hatten im Berlaufe der Nacht eine große Strecke gurudgelegt, wenn nicht nach Mitternacht ein febr bichter Nebel Das Boot genothigt hatte, liegen zu bleiben und den Morgen abzumarten. Durch den Rebel und als Folge des heftigen Gewitters vom 25. erfaltete fich die Luft bis auf + 3° Reaumur, welches auf uns alle empfindlich mirkte, da es die Tage vorher sehr heiß gewesen mar. Der Nebel verlor fich erst gegen halb 10 Uhr insoweit, daß wir abfahren konnten, und um eilf Uhr erreichte das Boot die Mundung des Blauen Aluffes. Um Ufer bemerkte ich einige große Bogel, welche ich nach genauerer Besichtigung für wilde Welschhühner (Meleagris Gallopavo, Linn.) ausprach. Db: gleich biefe huhnerartigen Bogel, Die, im gezahmten Buftande aus Umerika eingeführt, fich nun so vielfach in Europa vermehrt haben, aus dem nords oftlichen Theil der Bereinigten Staaten immer mehr verschwunden find, fo werden fie dennoch am Dhio und feinen Rebenfluffen, dem hoheren Miffifippi und befonders am Miffourn in zahlreichen Gefellschaften angetroffen. Dieser trage und dumme Bogel ift so wenig vorsichtig, daß er trot feiner großen Bermehrung abnehmen muß.

Begen einer unbedeutenden Beschädigung mußte der Cincinnati gegen 4 Uhr am Andersons Creck in ber Rabe einer Riederlaffung brei Stunden anhalten. Ich benutte diesen Aufenthalt und fletterte auf den benachbarten Ralffelfen umber. Diefe enthielten Berfteinerungen von Seethieren, und ich sammelte beren eine ziemliche Anzahl; auch schoff ich einige seltene Bogel, namentlich ben Picus querulus, welcher fich durch eine beinabe singende Stimme verrath. Die Cercis canadensis und Prunus virginianus fanden in voller Bluthe, und ich bemerkte bin und wieder die Hamamelis virginica, deren sonderbar gerlocherten Blatter fich im blage grunen Jugendgemande zeigten. In der Nacht auf den 26. legte bas Boot eine große Strecke hinter fich; da ein frischer Oftwind blies, fo ftellte fich fein Rebel ein, auch fant ber Thermometer am Morgen nur auf + 7° Regumur. Die Abwechslung von Barme und Ralte macht bas Clima am Dhio ichon in den Fruhlingsmonaten besonders fur katars rhalisch und rheumatisch bisponirte Versonen gefahrlich. Der Thermometer ffica mabrend ber letten Salfte des Aprils an den Ufern des Dhio in Diesem Jahre beinahe jeden Mittag zwischen + 23° bis + 25° Reaumur, und fiel in der Nacht, namentlich gegen Morgen, bis auf wenige Grade über den Gefrierpunkt. Um 3 Uhr Nachmittage fuhren wir bei der Mundung des Wabash vorbei; bei der Battery Rock's und der großen Cavern batte ber Capitain die Gefälligkeit, einen Augenblick ans suhalten, und ich konnte einen fluchtigen Bick in die Boble merfen. Sie war trocken, trots dem, daß das Baffer des Stromes etwas geffiegen mar, und nur bin und wieder bemerfte ich in den Bertiefungen guruckges bliebenes Baffer, welches feinen besonderen Geschmack verrieth. Diefe Soble diente Nachteulen und Fledermaufen \*) zur Wohnung, welche bei bem ungewöhnlichen Gerausch unferer Tritte in Bewegung geriethen, und beren wir mehrere habhaft murden. Schon am Abend fah ich ben Cumberland - Rluß, und zwar bei schonerem Wetter, als einige Tage fruber, und da um 10 Uhr abermals etwas an der Maschinerie brach, so mußten wir bis zum Morgen liegen bleiben, und die zur Reife gunftige Nacht unbenutt vorüber geben laffen. Mittage ben 27. legten wir bei einer aufferst schwulen Site in Wilfinsonville bei. Da die Gegend um den Cash River und in der Rabe der Mundung des Dhio noch überschwemmt war, fo trieben Milliarden von Muden und Fliegen ihr Spiel, und machten ben Aufenthalt bafelbft fur uns alle unaussprechlich qualvoll. Die gange Nacht konnte ich nicht schlafen, und war hochst erfreut, als am Morgen vom 28. das Boot fich wieder in Bewegung fette und den Miffisppi erreichte. Diefer Strom war zwar nicht mehr fehr angeschwollen,

<sup>\*)</sup> Strix Asio? Vespertilio Monachus, Raf. Vespertilio Megalotis, Raf.?

gewährte aber noch einen eben fo prächtigen Unblick beim Austritt aus bem Dhio, als beim Eintritt in benfelben, eine Woche fruber. Mit Mube arbeitete fich der Cincinnati durch die heftige Stromung, welche, farke Wellen erzeugend, das Dampfboot in eine schwankende Bewegung versetzte, die derjenigen glich, welcher Kahrzeuge mahrend eines farken Sturmes auf großen Landseen unterworfen find. Der Wafferstand Des Dhio war zwar hoher ale ber bes Missisppi, beffen ungeachtet widersetzte fich dieser der Aufnahme des ersteren, und da sich das Boot um die Spite bog, welche ben Zusammenfluß beider Strome bezeichnet, so verloren wir auch bald alle Spuren des helleren Waffers, und faben uns im Gebiet des Miffifippi. Als wir das Giland im Rucken hatten, welches mitten im Strombett bor ber Mundung liegt, ließ die Beftigkeit ber Stromung nach, und das Boot bewegte fich schneller, als ich es vom Cincinnati erwartet hatte. Die Ufer des Missisppi entwickelten wieder jenen fruher oft beschriebenen einformigen Charafter eines flachen, mit Urwald bedeckten Landes; doch in jenem Mafftabe, wie die Eppreffe abgenommen hatte, fab ich die Pappel in foloffaler Form zunehmen, und die riesenhaftesten Stamme bilden. Das Boot landete am Tyampatia Creek, einem unbedeutenden Waldmaffer, um Solz und Lebensmittel, die hier billiger wie am Dhio find, einzunehmen, und ich konnte meinen Bunfch erfullen, in den Wald zu geben, den ich hier zum ersten Mal nicht überschwemmt fand. Da das Boot bis zum Aufgang des Mondes martete, so blieb mir Zeit genug ubrig, um gegen die Bewohner des Balbes einen Krieg ju fuhren, der auch recht glucklich ausfiel. \*) Auffallend erschienen mir einige febr große Stamme ber Gleditschia (frang, Févier), welche von einer rankenden Bignonia beinahe gang erstickt maren. Diese Bignonia fand ich spater noch in der Nabe von Raskastia fehr haufig, aber nachher nicht wieder. Gegen Morgen des nachsten Tages erreichten wir Cap Girardeau, eine in den Strom ragende felfige Landspitze, auf welcher eis nige kleine Saufer den Namen einer Stadt fuhren, und welche schon fruher von frangofischen und spanischen Colonisten bevolkert worden ift. Das Strombett ift bier wegen einer Menge auf dem Grunde liegender Felsen fehr unsicher, auch stromt der Missisppi fehr schnell und reißend über die Untiefen hinweg, weil die vorragende Landzunge den Lauf des felben einengt. In einer Entfernung von etwa zwolf Meilen erhebt fich das felfige rechte Ufer des Stromes zu bedeutenden Unbohen von parallel laufenden Ralksteinschichten, welche sich aus einer Sohe von 450 bis 200

<sup>\*) 3</sup>th shoß hier: Tanagra rubra, Muscipeta crinita, Muscicapa melodia, cucullata, Turdus lividus, Psarocolius varius? Trochylus Colubris, Picus villosus, pubescens, Coccyzus caroliniensis, Viell. Perdix virginianus, Scolopax paludosa u. a. m.

Ruß gang feil in den Kluf abbachen. Diefe find fehr fcon und bilben eine Menge abenteuerlicher Geftalten, befonders in gerriffenen und gadigen Kormen; fie enthalten eine Menge Sohlen und durch das Waffer und andere Naturereigniffe gebildete Grotten, welche eine Aehnlichkeit mit benen an ben Ufern bes Dhio haben. In ber Rabe eines Gilandes, Ile du diable, mufte das Boot anlanden, um Solz zu laden, welches uns zwei Stunden aufhielt. Die Ufer bes Miffisppi waren wieder flach geworden, doch erschien der Bald minder dicht, und bestand mehrentheils aus Platanen und Eschen, welche einen trockenern Boden lieben. fchoß hier ein großes, mir noch unbekanntes Gichhorn, \*) beffen Rleifch von den Einwohnern am Miffourn als Leckerbiffen gesucht wird, und fand den Geschmack besselben auch ganz verschieden von dem anderer Eiche borner, welches fich gewohnlich durch eine widerliche Gufigfeit auszeichnet. Nachmittage fing es an febr beftig zu regnen, welches um fo unange nehmer war, da die Gegend durch schon geformte Kelkgruppen immer bemerkenswerther murde. Die Gipfel der Berge maren haufig mit Cedern bedeckt, welche sich in Gruppen von Laubholz mischten und dem Auge eine reizende Abmecholung gewährten. Das Wetter murde mit einbre= chender Nacht so ungestum und finfter, daß sich das Boot an der Munbung des Apfelflusses, Rivière à la pomme, por Anker legen mußte. In der Nacht borte es zwar auf zu regnen, dagegen bedeckte ein aufferft dichter Nebel den Strom und unfer Boot dermaßen, daß wir befürchten mußten, auch am Tage nicht weiter fahren zu konnen. Der Nebel stieg aber bei Anbruch des Tages, und es fing wieder an zu regnen. Gegen 40 Uhr des Morgens erreichte der Cincinnati eine bochft merkwurdige. mitten aus dem Miffifippi in Geftalt eines großen Thurmes uber 150 Kuß hervorragende Felsmaffe, welche der große Thurm (the grand Tower, la Tour du rocher) genannt wird, und schon in altern Zeiten felbst von Marquette beruckfichtigt worden ift. Diefer fonderbar gebildete Sand fteinfelfen, beffen Sobe in feinem Berhaltniffe mit feinem Umfange fieht, befindet fich der Mundung des kleinen Fluffes Dbrazo beinahe gegenüber,

<sup>\*)</sup> Die Haare auf Kopf und Nüden grau und schwarz gefärbt, am Hals und Bauch rothgelb, der Schwanz suchsroth mit Schwarz gemischt, die Ohren roth und kurz behaart. Die Nagezähne sehr lang und braunroth, die Krallen grauschwarz, die Haut an den Fersen und unter den Zehen dunkelschwarz. Länge von der Spise der Nase die zu Ansang des Schwanzes 14 Joll, Länge des Schwanzes 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Joll. Dieses Eichhorn ist von Sciurus hudsonius, Schreb. und vulpinus verschieden, liebt zu seinem Ausenthalt bergige Gegenden, und erscheint auf dem Missurp vom 38sten bis 41sten Grad der Breite, doch viel seltener, als das graue Eichhorn (Sciurus cinereus, Schreb.), welches letztere es in Hinsicht der Größe um Vieles übertrifft.

an beffen Ginflug die Ufer bes Missisppi, aus hohen Kelsmaffen gebildet. Beugen wichtiger Erdrevolutionen find. Dur burch große Ereigniffe biefer Art konnte der sogenannte Thurm von dem Ufer losgeriffen werden und feinen Plat mitten im Bette eines tiefen und reigenden Stromes finden. Das Waffer des Miffifippi wird auf diefer Stelle, namentlich in dem Canal, welcher sich zwischen dem Thurm und dem rechten Ufer bildet, mit folcher Beftigkeit gesperrt, daß es fich mit aufferfter Gewalt einen Weg bahnen muß, wodurch eine Menge Strudel entstehen und bas Brechen ber Waffermaffen an bem Felsen ein ftarkes Geraufch verursacht. Wilde, ohnehin geneigt, gigantische Kelsen, Boblen und gefährliche Stellen ber Strome seinen Gogen, befonders dem Berrn des Lebens, Qua-can-da, welcher bei mehreren nur Gin bochftes Befen gnerkennenden Stammen mit dem Feuer = oder Donnergott übereinkommt, als Wohnung anguweisen, naht sich dem großen Thurm und der ihn umgebenden schauerlichen Gegend mit Gefühlen des Aberglaubens und der Furcht, und ju einer Zeit, als noch die rothen Urvolfer herrn des Landes maren, Diente der Thurmfelfen und ein nahe gelegener Felfen, Devil's Oven, den my ftischen Prieftern und Gauflern ") jum Git ihrer Inspirationen, und fie wahnten, die Stimme der Gottheit aus dem Rauschen des Baffere, ober in einem durch giftige Rrauter an beiliger Statte funftlich erregten Schlafe eben fo zu vernehmen, wie die Pythia das Drafel des Gottes zu Delphi. Batten die Sagen und Ueberlieferungen der Urvollfer mit mehr Bollftandigkeit gefammelt werden konnen, fo murde man bestimmt auf fichere Spuren einer fruheren und größeren Bildung jener ehemaligen Beherrscher bes nordamerikanischen Continents zurudzukommen Gelegenheit gefunden haben. Alle Traditionen der rothen Bolfer deuten auf langft verschwundene, aber großere Epochen diefer Race, die, in der Nacht der Zeiten fich verlierend, nur noch mangelhaft aufgegriffene Vorstellungen und mythische Sindeutungen bei ihren viel roheren Nachfolgern hinterlaffen hat. Der große Unterschied, welcher noch heute einzelne Stamme in Betreff ber Gefittung und der moralischen Ausbildung bor andern deutlich bezeichnet, die Aehnlichkeit, welche in ben Grundzugen des Charafters oder in religibfen Begriffen einzelne Nationen mit folchen Bolfern haben, die in ihrer Urt gur Beit ber Entbedung und Eroberung der neuen Welt einen fraftigeren Staatsforper bilbeten, laffen wenigstens nicht eine Gemeinschaft mit Diefen bezweifeln, wenn diefelbe auch vielleicht in weit entferntere Sahrhunderte jurudreicht, als diejenigen find, uber welche wir uns durch wirkliche bis ftorische Notizen auszuweisen vermogen.

Die Gipfel ber Berge und Felsen find mit dichtem Geholz, befonbers Cedern, bewachsen, und diese Holzart bekleidet auch die kleine Flache,

<sup>\*)</sup> Nica-schinga oua-canda-ge in der Sprache der Bolter des Oua-sa-sche (Nagen) Stammes.

welche die Spige bes Thurmfelfen bildet. Das Boot mußte fich an dem öfflichen Ufer des Stromes halten, weil die Sahrt in der Rabe bes Fels fens oder durch den eine Art von Bucht bildenden Canal an der meff. lichen Seite wegen ber reißenden Stromung und einer Menge Untiefen gefahrlich ift. Ginige Meilen ftromaufwarts liegen mehrere Infeln, und bas Bett bes Miffisppi ift von hoben Bergen eingeschloffen. Da der Regen nachgelaffen hatte und das Boot Solz einnehmen mußte, fo burfte ich an das Land geben. Ich bemerkte eine Menge Tulpenbaume (Liriodendron Tulipifera), welche herrliche Holgart weiter nordlich große Stretfen auf ben Unbohen befleidete und das Radelholz verdrangte. Sie waren schon mit jungen Blattern geschmuckt, obgleich ich die deutliche Bemerkung machen mußte, daß das Fruhjahr in diefer Gegend noch lange nicht die Fortschritte gemacht hatte, wie an den Ufern des Dhio. Nacht verließ uns der Bischof, um ein frangbfisches Seminar unterhalb St. Geneviebe zu befuchen, und aledann zu Lande die Reife nach St. Louis fortzusetzen, welche auf bochst beschwerlichen Wegen zu Pferde zurudgelegt werden mußte; eine Muhe, welche aber herr Du Bourg aus reinem Pflichtgefuhl nicht scheute. Ginen großen Theil der Nacht blieben wir liegen, und faben am Morgen bom 1. Mai die Mundung bom Occoa River, an welchem feche Meilen aufwarte Raskaskia, Die altefte frangbifiche Niederlaffung in den Illinois, gelegen ift. Bu Mittag landeten wir an bem Ausfluß des fleinen Gabarre-Kluffes, mo unfer Boot bis jum Abend blieb, um aus St. Genevieve Baaren und Paffagiere aufjunehmen. St. Genevieve ift eine ber alteren frangbifichen Riederlaf, fungen, welche jett über 200 Baufer und 1400 Ginwohner gahlt. Die Einwohner find meift Ereolen frangbfifchen Urfprunges, welche besonders einen farfen Sandel mit Blei aus den benachbarten, fehr reichhaltigen Minen treiben. Um Ufer des Diffifippi befinden fich nur ein paar einzelne Baufer, da die Ginwohner, um den Ueberfchwemmungen des Stromes auszuweichen, fich eine englische Meile weiter in das Land hinein anbauen mußten.

Ein in Lumpen gehullter, auf einem elenden Rlepper reitender Inbier, aus dem Stamme der Delaware, brachte einen Tannhirsch zum Berkauf; er war von einem noch schlechter bekleideten jungen Mestizen, welcher zu demselben Bolke gehörte, begleitet. Beide Individuen verries then wenig mehr von jener stolzen Haltung und dem kriegerischen Sinn, welcher diese große Nation noch vor einem halben Jahrhundert auszeichnete. Durch politische Berhältnisse gedrängt, sind die Bolker der Delaware von der Kuste des ditlichen Meeres und jenem Strome, welcher noch heute ihren Namen suhrt, die in die westlichen Gegenden des Missis sippi gewandert, ") wo, in einen kleinen, Erbarmen erregenden Hausen

<sup>\*)</sup> In die Nähe des Merameg.

zusammengeschmolzen, diese Ueberbleibsel eines einst so mächtigen Wölkerstammes, welcher früher der furchtbarste Feind der eingewanderten Europaer war, in der Nähe seiner Unterdrücker nun kaum das dürftige Leben sich zu fristen vermögen, und bald dem sicheren Verderben völlig preisges geben senn werden. Der Anblick des so tief gesunkenen Wilden, in dessen Adern noch das Blut der tapferen Ahnen floß, erregte ein wehmüsthiges Gefühl in mir, welches wohl Jeder mit mir theilen wird, dem die Geschichte dieser Völker nicht fremd ist.

Wir fuhren den Abend langs einer theils bergigen und felfigen, theils ftark bewaldeten Gegend vorüber, und ich bemerkte, daß die westlichen Ufer immer hoher als die offlichen waren. Die Nacht vom 1. auf den 2. Mai war hell und schon, besonders leuchteten nach Untergang der Sonne Benus und Jupiter, die, einige himmelsgrade von einander ents fernt, am westlichen Firmament im prachtvollsten Lichte prangten. \*) Gegen Morgen beschien der Mond im duftern Glanz eine schauerliche Bald : und Relfengegend, welche, burch diefes Salblicht noch um Bieles wilder und ausbrucksvoller fich barftellend, mich mit Staunen erfullte. Den Eindruck, ben eine folche Landschaft in weiter Ferne vom Baterland mitten in einem fremden Welttheil erregt, wird Jeder bestätigen, ber in biefer Lage fich befand, und fur den Eindruck folcher Bilder aus einer wilden und romantischen Natur Ginn bat. Bei aufgehender Sonne befanden wir und bei einer hochft fonderbaren Gebirgeformation, bem Plateau large. Eine ungeheure Felfenmaffe fenkt fich gegen 300 Kuß perpendicular in den Missifippi. Ihre Gestalt gleicht der eines burchschnittenen Regels, beffen unterer Durchschnitt langs bes Niveau bes

<sup>\*)</sup> Für die geozentrische Lange der Venus und des Jupiter fand ich für 90° westlicher Lange von Paris am 1. Mai 1823 6 Uhr Abends wahrer Zeit folgende Resultate:

Geozentrische Lange ber Benus = 2° 11° 39' 25", Breite = 1° 12' 54" R. Geozentrische Lange bes Jupiter = 2° 10° 2' 17", Breite = 0° 27' 52" S. Hieraus folgt, daß beide Planeten zu dieser Zeit ziemlich nahe am Himmel beisfammen standen, benn ihr spharischer Abstand betrug nur 2° 19' 43".

Beide Planeten standen also damals an den Hörnern des Stieres; Jupiter bildete mit den Sternen  $\alpha$  und  $\varepsilon$  (Aldebaran) des Stieres in einer Entfernung von beiläufig  $6\frac{1}{2}$ ° ein gleichschenkliches Dreieck.

Unter 90° westlicher Lange von Paris fulminirte Jupiter um 2 Uhr Nachmittags (mahrer Zeit), Benus um 2 Uhr 6 Minuten. Beide Weltkörper stanben im westlichen Vertical-Areis des Horizonts beiläufig um 8 Uhr Abends.

Bei Bestimmung der oben gegebenen geozentrischen Lagen wurde die Lange der Sonne und die heliozentrische Lange der Benus nach Triesneter's Tafeln, die heliozentrische Lange des Jupiter aber nach de la Lande's älteren Tafeln berechnet.

Waffers gegen 1000 bis 1200 Ruß betragen fann. Schaubervolle Riffe, Sohlen, Ginschnitte und thurmformige Gebilde mit parallel laufenden Schichten bezeichnen biefe Felswand. Gine andere, nicht minder merkwurs bige Lage horizontalen Sandsteines bildet eine Berlangerung des Saupt= Kelfens langs bes Ufers. Diefe Urt von Mauer ift gegen 30 Ruß hoch, vom mittleren Wafferstande an gerechnet, und gegen 1000 lang; durch die verschiedenen Bafferhohen ift fie in parallel laufende Schichten ausgespult. 3ch zählte funf folche deutlich unterschiedene Abtheilungen, boch muffen beren bei niederem Waffer noch mehrere fichtbar fenn. Diefes fonderbare Ufergebilde fann mit Recht ein naturlicher Strommeffer genannt und als ein unverwuftbares Denkmal fur die verschiedenen Standpunkte des Miffifippi - Baffers betrachtet werden. Gegenüber theilt eine Infel ben Strom, und gewährt ein kaum hundert guß breites, fehr tiefes und reiffendes Kahrmaffer, burch welches fich die Dampfboote nur mit Unftrengung bes gangen Dampfes hinaufarbeiten konnen. Der Cincinnati wendete auch alle Rraft an, und nur fehr langsam sah ich denselben bon ber Stelle rucken. Um 9 Uhr Morgens landeren wir in Berculanum, einer Bleigiefferei, aus welcher Dieses Metall in vorzuglicher Gute gelies Die Bleiwerke find mehr landeinwarts und ergeben einen fehr bedeutenden Ertrag, \*) an welchem namentlich mehrere Bewohner von St. Geneviève und von der Umgegend Antheil haben. Das Erz wird meift von schwarzen Sklaven gebrochen, nach Berculanum gebracht, in Barren gegoffen und mehrentheils nach Neu- Orleans verschickt. machte, nachdem ich die gange Einrichtung der Werke betrachtet batte, einen Ginkauf von fo vielem Blei, als ich auf der gangen fernern Reise nothwendig zu haben glaubte. Die hier befindliche Schrotfabrik liefert biefe Baare gang vorzüglich gut gewalzt und von allen Rummern. Das Schrot wird ebenfalls nach ben fudlichen Staaten verführt und gibt einen wichtigen Sandelezweig ab. Fur den Miffourn-Staat find die Bleiwerke von größtem Werth, indem die Schwere diefes Metalls einen weiten Transport fehr foffpielig macht, und ber Bedarf beffelben, namentlich fur den Sandel mit den Indiern und auf der Jagd, in den norstweft= lichen Gegenden bochst nothwendig ift. Die Lage ber fleinen, kaum aus zwanzig Baufern bestehenden Niederlassung ist hochst romantisch an einer wahrhaft ausdrucksvollen Kelsengruppe, welche, viele Gestalten bilbend, bald von aller Begetation entblogt, bald anmuthig bewachsen erscheint. Die durch Berge gebildeten tiefen Thaler im Sintergrunde des fleinen Ortes find sumpfig, und ich bemerkte einen fcmalen, aber tiefen Sec,

<sup>\*)</sup> Befonders bei Potofi, einem fleinen Ort, 50 englische Meilen von Herculanum.

welcher von Weiden, Nußdaumen, Sumach und einem prachtvoll blubenben wohlriechenden Apfelbaum (Pyrus coronaria, Ait.?) beschattet wurde.
Eine Menge Singvögel ließen ihre Stimmen hören, und im Grun der
frischbelaubten Zweige prangte das schone himmelblaue und hellgelbe Gesieder der Silvia sialis und chrysoptera, während im dichten Laube verborgen die einsame Drossel, Turdus melodus, Wils., ihre Stimme ertonen ließ. Stromauswarts bleiben die User des Mississppi zwar bergig,
aber die grotessen Felssormen verschwinden nach und nach, lichten Wäls
dern von Nußbaumen, Eschen und Zuckerahornen den Boden einraumend.
Biele wilde Welschühner, besonders ansehnliche Flüge von Hähnen, sonnten sich auf sandigen oder sleinigen Plägen, und ließen sich nur selten
durch das Gepolter des Dampsbootes aus ihrer Ruhe stören.

In der Rabe einer Insel gerieth der Cincinnati auf eine Untiefe, bon welcher er erft nach Berlauf einer halbstundigen und fehr angestrengten Das Bett des Stromes ift überhaupt vom Cap Girar-Arbeit loskam. beau bis St. Louis an vielen Stellen febr unficher und voll Sandbanke, welche oft ihren Stand verandern und Schuld find, daß Kahrzeuge bei aller angewandten Borficht, befonders wenn fie ftromabwarts fahren, den Grund beruhren und figen bleiben, Ungludsfalle die manchmal tagelange Unstrengungen erfordern, die oft bennoch unbelohnt bleiben, so daß, wenn nicht bald hohes Maffer eintritt und dadurch das Boot flott wird, diefes gang verloren geben fann, weil durch die Menge bes angefpulten Sandes oder Schlammes feine Rraft mehr hinreichend ift, das Fahrzeug zu beben. Das gewöhnlichste und sicherfte, aber fehr beschwerliche Mittel ift, Fahrzeuge abzuladen und dadurch leichter ju machen, oder den Schwerpunkt burch die Ladung felbst zu verandern. Welchen langen Aufenthalt und welche Zeitverfaumniß biefes Umladen verurfacht, lagt fich leicht beurtheis Ien, besonders im Spatherbst, wo das Baffer gewohnlich fehr niedrig ift, und die Gefahr des Ginfrierens fich noch dazu gefellt. Die Mundung des Merameg oder Merrimack, eines ziemlich bedeutenden aus Weften firbmenden Fluffes, erreichten wir zu Mittag. Das Waffer bes Merrimack ift flar, und bilbete bei feinem Ginflug mit dem des dunkel gefarbten Missifippi jene schon oft von mir beschriebene wolkenartige Mischung, die dem Auge keinen unangenehmen Anblick gewährt. Das Bett des Merrimack ift ein hartes Lager von Ralkfels, doch ift er trot feines schnellen Laufes fur fleinere Fahrzeuge schiffbar. Seine Ufer find reich an Berfteis nerungen, felbst an fossilen Knochen, beren ich mehrere, namentlich einen, jeboch fehr befecten Stoffahn bes amerikanischen vorweltlichen Elephanten, aus einem Thonlager erhalten habe. Dberhalb des Merrimack bemerkte ich wieder bin und wieder einzelne, aber niedrige Felsmaffen am weftlichen Ufer, welche mit fparfamen Baumgruppen oder mit niedern Safelnuß: ftrauchern und Sumach bedeckt maren. Bom fleinen Stadtchen Carandelet

an, haufiger Vide poche genannn, verlieren fich bie Berge und Felsgruppen nach und nach, und flachen fich, niedrige in Grasfluren ubergebende Unhoben bildend, gegen Rord Beft ab. Der lette Felfenabhang, welcher den Miffifippi hier beruhrt, bildet eine Urt von Borgebirge, und der Strom biegt fich aledann nach Nord-Best, wodurch die Gegend von St. Louis frei und diese ziemlich bedeutende Stadt fichtbar wird. Doch por berfelben auf bem Illinois : Ufer liegt etwas landeinwarts Das von frangofischen Creolen bewohnte große Dorf Caholia, von den Frangofen schlechtweg le Caho benannt, in einer flachen, etwas sumpfigen Gegend. Bor St. Louis befinden fich am Miffifippi einige recht hubsche Landhaufer mit gefchmachvoll angelegten Garten, und geben ber ohnehin schonen Gegend ein reizendes und belebtes Unfeben. Es mar Nacht geworden, als ber Cincinnati St. Louis und ben Plat erreicht hatte, wo die Dampfboote anzuhalten pflegen. Da die Stadt und die vielen am Ufer des Stromes gelegenen und zu berfelben gerechneten Baufer eine bedeutende Strecke einnehmen, fo war unfere Unkunft schnell bekannt geworden, auch fullte fich bas Boot trot ber Finfterniß, als wir faum Land gefaßt hatten, mit einer Menge neugieriger Leute, und bis tief in die Nacht binein bauerte ber Larm fort. Ich blieb an Bord, weil es ju fpat gemesen mare, um meine Wohnung aufzusuchen, und ich mein Gepack nicht zu verlaffen Billens war. Ginige Personen aus St. Genevieve, welche an Bord bes Cincinnati mitgereist waren, versprachen mir, mich den andern Morgen unterzubringen, und zu jenen Versonen zu geleiten, welchen ich durch Briefe empfohlen war. Ich war auch nicht lange um eine Wohnung in Berlegenheit, indem die Gefälligfeit der Amerikaner fogleich dafur geforgt und auch dahin gewirft hatte, mir ein geräumiges Lokal auszusuchen, welches fur meine Arbeiten und Borbereitungen zu einer langeren Reise nothwendig war. Mein deutscher Landsmann, herr Barendorf, und ber Borfteher der frangofischen nordwestlichen Sandelscompagnie, \*) Berr Prabd, gaben mir fogleich die beutlichften Beweise freundschaftlicher Aufnahme, beren fich jeder Fremde in einem Lande zu erfreuen hat, wo ber Raufmann sein perfonliches Intereffe nicht in Erwägung gieht, wenn er Menschen dienen kann, die seiner Freundschaft anempfohlen find ober seinem Rathe Bertrauen schenken. Sch halte es nochmals zu wiederholen fur Pflicht, daß ich ohne das hochst uneigennutige und liebevolle Betragen jener Freunde, welche ich in Amerika ju gewinnen bas Glud hatte, nie den 3med meiner Reise hatte ausführen konnen. Durch die Gute bes Bischofs waren die mehrsten ausgezeichneteren Bewohner von St. Louis von meinen Absichten unterrichtet, und alle beeiferten sich, nicht nur mir mit

<sup>\*)</sup> Jest American fur Company.

Rath und That an die Sand zu gehen, sondern auch die Ausführung meiner Plane ju befordern. Der General Gir Billiams Clarke, burch deffen große Unftrengungen die Bolkers und Landerkunde fo Bieles gewonnen hat, und beffen Namen die Geschichte mit allem Rechte aufbewahren wird, empfing mich mit jener herzlichen und biebern Theilnahme, welche allgemein von diesem vortrefflichen Manne geruhmt wird. Der General, sowie Berr Dierre Chouteau, welchem, sowie feinem Auguste Chouteau, Die Belt mohl die ersten der Bahrheit getreuen Nachrichten über den hohern Miffourn und fein weftliches Gebiet zu verdanken hat, versprachen mir mit warmer Theilnahme allen moglis chen Beiftand, und hielten biefes Berfprechen auf bas eifrigfte. Berrn Clarfe machte ich bei meinem ersten Besuche die Bekanntschaft bes ruhmlich bekannten Major D' Fallon, bes Intendanten ber Bereinigten Staaten in Angelegenheiten der Indier am Miffoury, welchen ich im Berlaufe ber Reife oft zu nennen bas Bergnugen haben werde, und ber mich mit einer feltenen Freundschaft begluckte. General Clarke, fruber Gobernor des Miffourn = Staates, ift als General Sintendant aller indis schen Sorden im Nordweften einer ber angesehensten Staatsbiener bes Bereinigten Staatenbundes. Reinem murdigern Manne fonnte diefer fur die Ruhe der westlichen Gegenden so wichtige Posten anvertraut werden, ba alle indischen Bolfer ben Namen bes Generals mit Berehrung und Chrfurcht nennen, und in ihm nur einen Bater erkennen, ber ihr Beftes und ihre Rechte mit jener, nur hochherzigen Seelen eigenen Barme bertheidigt, und deffen ganges Streben dabin geht, die Ureinwohner mit ben neu Eingewanderten zu verfohnen, und durch ein gutiges und vernunftiges Benehmen der Lettern gegen ihre oft fehr unglucklichen rothen Bruder die Schandflecken moglichst abzumaschen, welche die Geschichte fruberer Sahrhunderte und die Besitznahme Umerifa's so fehr entstellen. Doch gebuhrt auch der Regierung der Bereinigten Staaten das Lob einer philanthropischen Tendenz gegen die Urbewohner, die sich deutlich in vielfacher Ruckficht ausspricht, und beren ganges Streben babin ju geben scheint, ben Wilden zwar unschadlich zu machen, bennoch aber im vollen Genuffe feiner Rechte und feiner Freiheit zu erhalten.

Schon am ersten Tag meines Aufenthalts in St. Louis konnte ich durch die Gefälligkeit der französischen Pelzhandelscompagnie meinen Plan zur Fortschung der Reise ordnen. Die Herren Borsteher der Gesellschaft versprachen, ein Fahrzeug, welches nach ihrer Faktorei unweit den Coucil blosse bestimmt war, in möglichster Eile auszurüsten, und mir einen Platz in demselben so bequem als möglich einzuräumen; auch versprachen sie, mich mit allen Bedürsnissen an Lebensmitteln und Waaren zu versehen, welche zu einer so weiten Reise nicht nur zum Unterhalte, sondern auch zum Tausch und zu Geschenken für die Ureinwohner unumgänglich nothwendig waren.

Ich verließ mich gang auf dieses Versprechen und befand mich fehr wohl Dabei, indem ich mahrend meines Aufenthaltes in der Stadt feine Beit verlor, und dennoch bei meiner Abreife alles Nothwendige fo vollständig porfand, daß nichts zu munschen ubrig blieb. Ich kann überhaupt jedem fremden Reisenden, der fich nach dem bobern Miffourn oder in Die westlichen Savanen zu wenden Willens ift, ben Rath aus Erfahrung mitzutheilen, fich erft in St. Louis mit allen Bedurfniffen zu verfeben. Die zu dieser Reise erforderlich find. Lebensmittel und Baaren find nur unbedeutend foffspieliger, als an andern Orten der Bereinigten Staaten. und ber Ankauf folcher Sachen, welche jum Sandel mit den Indiern bienen, erfordert eine genque Auswahl wegen des den Indiern eigenthumlichen Starrfinnes, ber fie oft nutlichere Sachen gegen schlechtere verwers fen lagt. Die Sandelshäufer im Miffourp Staat aber, mit den Reis gungen der Urvolfer befannt, treffen eine gluckliche Auswahl beinabe fur jede Bolferschaft, und geben dem Fremden mit Rath gerne an die Sand. Selbst wer zu Pferde reisen will, wird fich in St. Louis ober ber Gegend beffer und vielleicht wohlfeiler beritten machen als anderewo, auch leicht einen ordentlichen, selbst ber Sprache einiger Nationen machtigen Rubrer verschaffen konnen. Diejenige Rlaffe von Menschen, welche fich biezu gebrauchen lagt, find gewohnlich ehrliche und ordentliche Leute, meift Canadier, welche auch von den Sandelsgesellschaften in Dienst genommen und als Ruderer und Jager benutt werden konnen; nur ift es gut, wenn man folche Manner mablt, die schon eine Urt hohern Ranges in diesem Stande genießen und welche in bem besondern Rufe ber Ruchternheit stehen, da der Trunk, bei der oft aufferst anstrengenden Arbeit, der diese Leute unterworfen find, beinahe der einzige grobe Fehler ift, der ihnen vorgeworfen wird, und in welchen besonders die Mestigen zu verfallen pflegen. The second of th

## Siebentes Capitel.

Bemerkungen über den Missoury-Staat. Berathschlagung des Generals Sir Williams Clarke mit den Poutowatomi: Indiern. Ankunft einer Horde Dsagen. Beschreibung von St. Louis und der Gegend. Reise zu Lande nach St. Charles. Absahrt von St. Charles den Missoury auswärts. Die Caverne à Lardie. Der Fluß Gasconade. Ankunft am Dsage.

Dor einigen vierzig Jahren bildeten nur Creolen frangbfischen Stams mes und einige wenige eingewanderte Spanier bie ganze Bevolkerung bes Miffourn : Staates. Die Uebergabe der Louisiana an den nordamerikanis schen Staatenbund mar das wiederholte Losungezeichen fur eine Menge auswanderungeluftiger Familien aus den bftlichen Gegenden, um den Befit eines Landes zu theilen, welches fparlich bevolfert noch ben wilden Indiern jum Bohnfit diente. Bei der Befitnahme erkannte der Congreß fogleich Die Wichtigkeit, die westlichen Gegenden, befonders aus politischen Grunben, genauer untersuchen zu laffen; mehrere Expeditionen entsprachen biefem 3wed mit großer Beharrlichkeit, und bereicherten die Belt mit einer Menge bochft merkwurdiger Entdeckungen. Der ungeheure, fich nach Norden und Westen ausbreitende, von indischen Sorden bevolkerte. unter dem allgemeinen Namen Louisiana nur gang oberflächlich bekannte Landstrich wurde durch die Unftrengungen der amerikanischen Ingenieure in furger Zeit erforscht und in politische Grenzen gebracht. Die Bereis nigten Staaten wußten fich durch die Uebergabe Neufranfreiche nicht nur ben alleinigen Besitz des Missisppi und Missoury zu sichern, sondern auch ihr Gebiet von der Dite bis zur Weftfufte Amerika's auszudehnen, und dadurch einen direkten Ginfluß auf drei der wichtigsten Meere der neuen Welt zu verschaffen, welcher in Betreff des westlichen Oceans fich freilich jest noch nicht deutlich ausspricht, aber in fernern Zeiten gewiß nicht unbeachtet bleiben wird, und, so unbedeutend er auch heute noch erscheinen mag, den= noch die Gifersucht ber nachbarlichen Colonieen und ihrer Mutterstagten erwecken mußte. Durch Traftate mit den Urvolfern zogen diese fich bis auf eine gemiffe Demarkationelinie jurud, und durften innerhalb den ber weißen und civilifirten Bevolkerung eingeraumten gandereien feine feften Wohnsite aufschlagen, mogegen ebenfalls ein Berbot an die lettern erging. fich nicht in dem den Indiern angehörigen Lande anzusiedeln; überhaupt trugen die bom Congreß gegebenen Gefete Dieles bazu bei, die rothe Bevolferung zu befreunden, und das punktlich beobachtete Berbot, Bhiefn und andere berauschende Getranke an die Indier als Bandelsartikel auszufuhren, ift eben fo flug ale menschenfreundlich, und verhindert viel Unglud. Wie unendlich ber Genuß geiftiger Getrante Die Indier bemoraliffert, lagt fich deutlich an jenen Bolfern erkennen, welche entfernt von den Beigen leben. Gie find noch viel beffer und unverdorbener ale diejenigen, welche auf ihren Jagdzugen oder zum Tauschhandel die Stadte und Niederlaffungen ber lettern beruhren, und bafelbft von dem Genuffe bes Branntweins nicht abgehalten werden konnen. Reisende, die ben Indier nur trunfen in den Sandelsfaftoreien oder in Gesellschaft eben fo entwurdigter Menschen europäischer Abkunft gesehen haben, geben uns aus Diefem Grunde ihre parteifichen und theilweife unrichtigen Beobachtungen preis, und modeln die an gang gesunkenen und verworfenen indischen Saufen gemachten Bemerkungen in eine bildliche Sfizze aller Urbolfer Mordamerita's. Wie wenig wurden zum Beispiel die fehr oberflachlichen Beobachtungen, welche der übrigens fo mahrheiteliebende Bolnen in Bincennes an einer elenden Borde Miamis gemacht hat, auf manche nords weftliche Bolferschaft paffen, in deren Mitte ich die Bekanntschaft von Mannern machte, die nicht allein Unspruche auf die Ehrfurcht ihrer inbifden Stammaenoffen machen fonnten, sondern beren bochbergiger und edler Charafter auch meine Uchtung und die aller Regierungsagenten. welche mit ihnen in Berhaltniffe geriethen, in vollen Unspruch nehmen mußte. Leider beherrschte viele indische Stamme die ungluckliche neigung jum Trunk fo heftig, daß, durch die Gewinnsucht ihrer Nachbarn ihnen im Ueberfluß zugeführt, der Dhiefn nicht nur die Urfache ihrer Erniedris gung, sondern auch ihres volligen Berderbens geworden ift. Der Indier. ber ein wurdevolles ernsthaftes Wefen mit ruhiger und kalter Ueberlegungs-Fraft ale Symbol mannlicher Starte betrachtet, ift betrunken gang bas Gegentheil. Die wilde Leidenschaft verleitet ihn leicht zu jeder Sandlung. und fein ohnehin friegerisches Gemuth lagt ihn in rober Tapferfeit Die Baffe gegen den Freund fuhren, beffen Leben er nuchtern mit dem letten Blutstropfen vertheidigt hatte. Der Bilbe, dem nichts heiliger als der Friede unter Stammgenoffen ift, mit denen er gefellschaftlich zusammenlebt, buft auf das ftrengfte jede felbft im Trunke geschehene Storung ber Rube in der Mitte von Bluteverwandten, und ein unvermeidlicher Tod ift bas freiwillige und gewiffe Guhnopfer beffen, ber im Rausche ben Freund getobtet hat. Diefer Bug im Charafter ber Indier beweist deuts lich, wie fehr fie die Folgen ber Ausschweifung verabscheuen, und nur Berfuhrung und bargebotene Gelegenheit fonnte die nun fcon gefunkenen Sorden dabin fubren, einem Glafe Branntwein Alles aufzuopfern. Leider fah ich nur zu deutlich die Beweise bavon bei den Nationen, welche an Die weiße Bevolkerung grengen, oder in den nordweftlichen Stagten, wie

dem Minois und dem Miffourn, herumstreifen und nur durch die immer fortgesetten Ermahnungen der amerikanischen Intendanten in Schranken gehalten werden konnen, mahrend weiter entfernt viele rothe Bolferschaften noch mit Stolz ihre Nationalitat und moralische Freiheit behaupten. Miffourn und Illinois gehoren zu benjenigen Staaten, welche noch am haufigsten von den Judiern besucht werden. Obgleich diese nicht eigents lich durch die Gewalt der Waffen verdrangt wurden, fo fanden bennoch viele Verdrieflichkeiten zwischen den ersten eingewanderten Unglo-Umeris fanern und den rothen Urvolkern statt. Nach und nach verfohnten fich die mehreften Nationen mit den neuen Unfiedlern, befonders diejenigen, welche mit den frangofischen Creolen befreundet waren, durch deren Bers mittlung die Steitigkeiten fehr abnahmen. Bon den Doutowatomis und Ajomas, zweien Horden, welche fich niemals eines guten Rufes, felbit unter ihren Landsleuten nicht, erfreuten, geschehen übrigens noch bin und wieder Ginfalle und Excesse, welche aber mit dem volligen Erloschen dieser Stamme fich endigen werden. Die Dfagen, welche fruher fehr gefürchtet waren, verhalten sich gang ruhig, und von den Kangas ift gar nichts mehr zu befürchten. Die Fuches und Sack-Indier dringen gewöhnlich nicht weit über die Grenzen der europäischen Bevolkerung, murden aber wohl eher zu ubeln Streichen geneigt fenn, wenn fie die Furcht nicht abbielte. Fruber besuchten fie haufig den Missisppi, und überschritten fogar Diesen Strom, sich nach Westen wendend, durch Jagd oder Kriegeluft angetrieben. \*)

Es verging eine aufferst lange Zeit nach den wichtigen Entdeckungen, welche der Pater Marquette fur Frankreich gemacht hatte, ebe ein Schritt von Seiten diefes Staates geschah, diefelben zu benuten und die bobern Gebiete der Louifiana ju colonifiren. Reu Drleans erfreute fich schon langere Zeit eines ziemlich blubenden Sandels, und Franfreich schien scine Rrafte lieber fur die Rustengebiete des Missisppi und St. Laurent aufzusparen. Der vielleicht übertriebene Ruf des friegerischen Sinnes und ber Wildheit der Urvolker, durch die fabelhaften Erzählungen der fruhern Abenteurer in den Illinois noch um Dieles übertrieben, ließ es die Fran-30fen nicht munschen, ihre Krafte zu vergeuden und ihre thatigsten Colonis ften einem Schickfal zu überlaffen, welches nur traurige Folgen vorausseben ließ. Doch der fur Frankreich ungluckliche Rrieg, in welchem es ben tapfern Moncalm und mit ihm Canada verlor, veranderte ben Einfluß diefes Staates auf das nordliche Amerika vollig, indem ce durch Die schon 1762 vollzogene Abtretung an Spanien sammtliche Besitzungen bes nordamerikanischen Kestlandes verlor. Biele Canadier, unzufrieden

<sup>\*)</sup> Ihre neuesten Kriege unter dem Schwarzen Falfen bestätigen die Bahrbeit biefer vor gehn Jahren niedergeschriebenen Bemerkung.

mit ber englischen Regierung, verließen ihre Geburtsorte, folgten bem Laufe ber großen Seen und bes Illinois und grundeten zuerft St. Benepiebe und Reu : Bourbon. St. Louis murbe gleich barauf von einer Gefellichaft Sandelsleute angebaut, welche unter ber Firma Dierre Baclade, Maron und Compagnie fich verbunden hatten. Gie faben pollfommen die aufferordentlichen Bortheile ein, welche die Lage biefer Stadt fur ben Sandel mit den Indiern gemahrte, und suchten fich fo viel wie moglich mit diefen zu befreunden. Im Sabre 1766 erhielt St. Louis einen noch bedeutendern Zumache von frangofischen Creolen, welche bie spanische Dberherrichaft der englischen vorzogen, ober, wie es mahrscheinlicher ift, die Soffnung hegten, auffer ber Aufficht irgend einer Regierung perbleiben ju fonnen, da fich die Spanier in Betreff ber Befignahme bes von Frankreich abgetretenen Landes fehr lau benommen hatten, und erft im Sabre 1766 die Unftalten zu derfelben trafen. Da die zwischen Frankreich und Spanien abgeschloffenen Traktate, mit bem Schleier bes Gebeimniffes verhullt, feine Publigitat erlangt hatten, und ben Ginwohnern von Neu Drleans das fpanische Gouvernement zuwider mar, fo mider. fetten fie fich dem fpanischen Unführer, welcher fich mit feinen Truppen nach ber havana fluchten mußte. Die Colonie regierte fich bis jum Sabre 1769 im Namen bes Ronigs von Frankreich fort, und die fleinen Diederlaffungen am obern Diffifippi murden bei diefer Gelegenheit gang. lich fich felbft überlaffen. Im August beffelben Jahres übernahm übrigens ber spanische Gouverneur Dreille ohne allen Widerstand sammtliche pon Frankreich abgetretene Besitzungen; doch; ohne Rucksicht auf die vorwaltenben Berhaltniffe zu nehmen, bezeichnete er ben Untritt feiner Regierung mit blutdurftiger Graufamfeit, wodurch der gegen Spanien obwaltende Saff nur noch mehr Nahrung erhielt und fich auch in der Folge nicht verminderte. Die obere Louisiana fublte den spanischen Druck erft im Sabre 1770. und bis zu biefem Zeitpunkte murde vieles Land durch Unftiftung ber Borfieber der Colonicen am obern Miffifippi und Miffourn urbar gemacht. Es scheint überhaupt, daß dieser Zeitraum von acht Jahren mit ju den glucklichften Derioden fur biefelben gerechnet werden fonne. Die canadis fchen Coloniften waren thatige und friedliebende Unfiedler; fie befreundeten fich mit ben Indiern, und murden in furzefter Zeit einen hohen Grad von Wohlhabenheit erreicht haben, wenn nicht der ju große Sang gur Sagd und zu einer herumftreifenden Lebensart die Urfache gemefen mare, baß ihre Meder oft vernachläffigt murden, und dadurch die Colonie manche mal in Mangel gerathen mußte. Bahrend bes nordamerifanischen Kreibeitefrieges blieb die Louisiana im Befit von Spanien, und eine im Jahre 1780 que Michili: Makinak gegen St. Louis unternommene Erpes dition der Englander, meift aus Indiern bestehend, murbe burch bie fcnelle Bulfe des Generale Clarte, eines Unverwandten des Gir Billiam Clarke, vereitelt. Bei dieser Gelegenheit veruneinigten sich die gegen 4500 Mann starken Indier mit den wenigen Englandern, welche jene kriegerische Unternehmung begleiteten, und diese konnten sich nur durch die Flucht retten. Der General der Bereinigten Staaten schloß einen Frieden mit den Indiern, behandelte sie glimpssich und ließ sie als Freunde fortziehen. Einige indische Stamme versuchten es zwar in späterer Zeit noch hin und wieder, die einzelnen Calonicen, selbst die Stadt St. Louis, anzugreisen, wurden aber meist immer mit Berlust zurückgeschlagen.

Die von den Bereinigten Staaten im Jahre 1787 ausgefertigte Afte, burch welche in dem nordwestlichen Gebiete die Sflaverei der farbigen Leute fur aufgehoben erklart murde, verursachte starke Auswanderungen nach der obern Louisiana, woselbst unter spanischem Schutze folche Individuen gerne aufgenommen wurden, die mit ihren leibeigenen Dienftleuten einwanderten. Bon diefer Veriode an gablen fich die erften Unfiedler anglo-amerikanis schen Stammes im westlichen Gebiete des Miffisppi und Miffourp. Ueberhaupt schien die spanische Regierung von diefer Periode an, und befonbers feit Raumung einiger festen Plate auf dem offlichen Mississpiellfer, ihr Augenmerk auf die Bermehrung der Bevolkerung in der Louiffang ge= richtet zu haben; wenigstens beuten die vielen Freiheiten und liberalen Berordnungen, welche diefen Colonicen vorzugeweise gegen andere Umeris fa's gegeben murden, genugfam barauf. Spaniens Bestreben mußte dabin geben, moglichft feinem immer machtiger werdenden oftlichen Nachbar eine Macht entaggen zu ftellen, welche als Schutzmauer fur die Sicherheit Merifo's bienen konnte, und dem Madrider Cabinet konnte es nicht unbefannt fenn, welch einen unendlich großen Werth der Besit der Louisiana fur ben Sandel und die politische Lage der Bereinigten Staaten haben durfte. Der spanische Gouverneur von St. Louis begunftigte sogar Die Einwanderung zweier indischen Stamme von Shamanos und Delaware, welche über den Missisppi nach Besten zogen, und bewilligte ihnen bes beutende Landereien; diefe murden überhaupt einer Menge Perfonen gang abgabenfrei überlaffen, und es ward nur gur Bedingung gemacht, eine wirkliche Niederlaffung darauf anzubauen. Durch diese Magregel wuchs Die Bevolferung aufferordentlich, fo daß bei der Uebergabe an Die Bereinigten Staaten gegen brei Biertel ber Ginwohner ausgewanderte Derfonen aus diesem Lande maren. Gelbst ber Sandel mit ben Indiern aufwarts des Miffourn und in die westlichen Steppen wurde begunftigt. Die noch heute bestehende frangofische Bandelscompagnie von St. Louis scheute feine Muhe und Roften, um der englischen Nordwestcompagnie bes Mc. Rengie gleichzukommen, und ju Ende bes vorigen Sahrhunderts waren mehrere unternehmende Creolen, namentlich die Berrn Chouteau, bis zu den Ricras: und Mandanen Sindiern vorgedrungen. Durch biefe vielfachen Unstrengungen murde ein großer Theil Des nordwestlichen Gebiets

und eine Menge machtiger Urftamme, beren Name fruher faum geahnt worden mar, bekannt, und den spateren amerikanischen Reisenden, wie namentlich den herren Lewis und Clarke, der Weg zu ihren großen Entdeckungen gebahnt. Bei ber Uebergabe an die Bereinigten Staaten wurde die obere Louisiana von der untern getrenut, und der Miffourne Staat bilbete ein eigenes Territorium. Der Erhebung beffelben zu einem eigenen konstituirten Staate standen beim Congreß viele Schwierigkeiten entaegen, indem die Absagung der Negerfflaven dem Bortheile des Staates ju febr widersprach; endlich wurde aber in Diesem Punkte zu Washington nachgegeben und bas Territorium felbftftandig erflart. Trop feines großen Klachenraumes gehort ber Miffourp. Staat zu den wenigft bevolkerten und enthielt im Sabre 1822 in seinen 45 Counties nur 66,586 Ginwohner, unter benen 55,988 Beife, 376 freie Farbige und 10,222 Sflaven ju gablen find. Die indische Bevolkerung fann wegen der herumftreifenden Lebensart diefer Bolfer nicht berechnet werden, und Muthmagungen darüber find mehr oder weniger der Wahrheit untreu.

Um Morgen des zweiten Tages nach meiner Aufunft ließ mir ber Benergl Clarke anzeigen, er erwarte den erften Bauptling ber Poutomas tomi nebst einigen seiner angesehensten Krieger und einem Saufen Indier, mit welchen er einige ftreitige Punkte verhandeln muffe. Da ich zugleich erfuhr, daß die Borde ihr Lager vor der Stadt aufgeschlagen hatte, fo eilte ich bin und fand dieselbe gerade damit beschäftigt, fich nach ihrer Urt zu puben und in den zu einer fo wichtigen Angelegenheit nothwendis gen Staat zu versetzen. Die Poutowatomi gehoren zu den allerschmutig= ften Indiern, die ich gesehen habe, und durch die viele Unreinlichkeit, mit melder ihre Saut bedeckt mar, batte bei den mehreften Individuen, namentlich den Beibern, das naturliche Rupferroth fich in ein dunkles Braun verwandelt, auf welchem das Bermillon und die grune Karbe, Die im Geficht und an mehreren Theilen des Korpers aufgetragen mar. fich febr ekelhaft ausnahm. Die Manner waren auffer ihrem Schurg, welcher wie bei ben meiften Indiern aus einem Stude rothen oder blauen Tuches bestand, das zwischen die Schenkel auf beiden Seiten durch den ledernen Bauchaurt gezogen mar, und einer weißen wollenen Decke ober einem alten abgeschabten Stuck Bifondecke, beinahe vollig nackend. Des nige Krieger hatten jene besondern Auszeichnungen, durch welche fich bei andern rothen Nationen die Sauptlinge und Tapfern als Beichen ihres Ranges zu fchmuden pflegen, und welche, gewohnlich mit vielem Rleife gearbeitet, nicht geschmacklos genannt werden fonnen. Die Mitaffen und Motaffin der Poutowatomi maren bei den Mannern und Beibern nur von fchletht gegerbtem Leder, mit Studichen Tuch oder Bandern behangen und ohne alle Stickerei, welche Runft, mit gefarbten Saaren von allerlei Thieren zu flicken, ben indischen Weibern eigenthumlich ift, und viele

Geschicklichkeit, namentlich bei den schlechten Werkzeugen der Indier, Die meift aus Rnochen oder Fischgraten bestehen, erfordert. Beinahe alle Manner trugen ihr Saar lang berunter bangend; einige hatten es gang furz und ftruppig verschoren, und nur febr Wenige trugen bas Saupt bis auf jene Urt von Sahnenkamm, der gewohnlichen Auszeichnung indischer Rrieger, fahl rafirt. Diefer fonderbar zugestupte Saarschopf, welcher sich bon der Stirn bis an das Genick hinzieht, und gewohnlich mit den roth oder gelb gefarbten Schweifhaaren des Tannhirsches, den Schwanzfedern bes Steinadlers oder andern Bierrathen gefchmuckt ift, gibt den Mannern ein zwar fehr wildes aber keineswegs hafliches Aussehen, und erinnert einis germaßen an den Gebrauch mehrerer Bolfer Affiens, welche auch den Ropf bis auf einen haarbufchel gang verscheeren. Der Gesichtsausdruck ber Poutowatomi ift rober und wilder, als der andrer Nationen; namentlich bemerkte ich dies deutlich im Vergleich mit einigen Dfagen, welche ich ben andern Tag fah; auch war ein gewiffes leidendes Gefühl in ihrer Physionomie unverkennbar, welches ich als ein deutliches Zeichen verlorener Gelbstffandigkeit und eines fummerlichen forgenvollen Lebens betrachten mußte. Weder Manner noch Beiber konnen baglich genannt werden, obgleich lettere in mancher Sinsicht den Borzug verdienten. Leider murden ihre felbst hubschen Gefichteguge und der schone muskulofe Abrper durch Schmutz und aufgelegte Farbe auf das abscheulichste verunftaltet. Die Gewohnheit, Die Ohren dreimal zu durchlochern und mit Ringen oder mit Retten von weißen und blauen Porzellainftabchen zu behangen, fand ich auch schon bei den Poutowatomi; einige trugen sogar einen großen Ring durch die Rafe, eine Gewohnheit, welche ich felten bei den nordamerikanischen Bolkern wiederholt fand. Nachdem die Indier geruftet waren, und die große Pubsucht verrathenden Weiber fich mit Allem behangen hatten, was ihrer Meinung nach ihre Reize erhoben konnte, murde das aus fleinen ledernen, burch den langen Gebrauch von Schmut ftarrenden Zelten bestehende Lager aufgebrochen, in einen Saufen aufammentragen, und nebft einigen gang verhungerten, der Bande anges horigen Pferden der Dbhut einiger Weiber anvertraut. Die Sorde, an deren Spige fich die Sauptlinge befanden, fette fich aledann in Bemes gung. Gine Sahne mit dem Wappen der Bereinigten Staaten, welche ben Poutowatomi einige Jahre fruber von der Regierung geschenkt worden war, murde von einem alten fcmarggetunchten Krieger vorangetragen. Die Indier reiheten fich zu zweien, zuerst die Manner und nachher die Beiber, und folgten in größter Stille mit dem Ausdrucke des ftrengften Ernstes und zu Boden gesenktem Blicke ihrem Oberhaupte durch die Strafen der Stadt bis an die Wohnung bes Benerals, ohne fich burch eine Menge Menschen irre machen zu laffen, welche ihr fonderbarer Aufe jug gereigt batte, fich in ibre Rabe ju brangen und ihnen ju folgen.

Der General empfing die Indier in einem eigens zu folchen Unterhands lungen eingerichteten Saale, welcher mit einer Menge indischer. Baffen, Pupfachen und Rleider behangen mar, die Berr Clarke auf feinen Reifen von einer großen Angahl Rationen gefammelt hatte. Diefe Sammlung ift aufferft vollständig, und es murden die meiften Gegenstände, besonders Die Trachten von den Bolfern ber Befifufte, verdienen gezeichnet und beschrieben zu werden; auch ift es mendlich schade, daß das Ungeziefer in furger Beit die besten Stucke, namentlich die fcon gestickten Thierfelle, gerftort haben wird. Fur ben Sauptling und die erften Krieger waren einige Geffel bereitet, und der General fette fich dem Oberhaupte, Ramens Junaw-sche Wome oder der Strom des Felfen, gegenüber. Der im Geficht schwarz gefarbte Krieger Muk-ke-te Pakee, bas schwarze Rebhuhn, welcher einer der angesehenften Manner war, nahm mit vier andern Rries gern, welche Negge-nesch keek; Nav-kaw Be-me, Wabe-wy und Centa-wa hießen, ebenfalls Plat, mahrend die Uebrigen fich hinter fie ftellten. Dur Manner waren in ben Saal getreten , die Frauen und Junglinge blieben aufferhalb beffelben, und nur bin und wieder ftrecte wahrend ber Berathichlagung, welche gegen eine halbe Stunde bauerte, die eine oder die andere schuchtern den Ropf burch die Thure. lange die Sigung dauerte, behaupteten die Indier ben großten Ernft und die tieffte Stille, und Niemand ließ feine Stimme horen, ber General, der Strom des Felfen und der Dolmetscher. Mur bei wiche tigen Punften, welche erortert murden, gaben die angesehensten Manner durch eine kleine Bewegung mit dem Kopfe ihren Beifall oder ihr Miß. fallen zu versteben. Das Oberhaupt hielt eine lange und wohlgesetzte Rebe über den traurigen Buftand feiner Sorbe, und flagte namentlich bitterlich uber die durch die allgemeine Jagdfreiheit entstandene Abnahme bes Wilbes, ale die wichtigfte Nahrungequelle bee Stammes, und bat ben General um zweckmäßige Magregeln gegen die vollige Verderbniß ber Jagd und Sifcherei in den fleinen dem Illinois zollbaren Fluffen. Obgleich bas gange Intereffe bes Wilden im Spiele mar, fo konnte ich bennoch bei aller Ausmerksamkeit nicht ben geringsten Bug von Leibenschafts lichkeit in seinem Gesichte lesen; auch sprach er von Anfang bis zu Ende ber Rede fein Bort mit hoberer Betonung als das andere. Die Friebenspfeife ging die gange Berhandlung hindurch von Mund zu Mund, und Jeder übergab fie, nachdem er drei Buge mit in die Sohe gewendes tem Gefichte geraucht hatte, bem junachst Sitenden bin. Der General bemuhte fich, die Indier fo viel wie moglich zufrieden zu ftellen, und nachdem er dem Sauptling die Berficherung der friedlichsten Gefinnungen ertheilt und ihn ermahnt hatte, feine Borde gur Gintracht mit ben Beigen anzuhalten, murden einige Gefchente, beftebend in einer Urt von blauer Unis form mit rothem Rragen fur den Junaw - sche Wome, in wollenen

Decken, Pulver und Blei, einigen Messern, Korallenstäden, Glasperlen, rother und gruner Schminke u. s. w. vertheilt, und die Sitzung zur ausgenscheinlichen Zufriedenheit der Poutowatomi aufgehoben. Der Hauptling trat darauf in seiner neuen Bekleidung, welche ihm im Abstand mit der übrigen Tracht sehr lächerlich stand, an den General Clarke und gab ihm, sowie dem Major D'Fallon und mir die Hand. Diesem Beispiele folgten auch die übrigen Krieger einer nach dem andern. Der Saal füllte sich nun auch mit Weibern, welche bis dahin ungeduldig auf der Straße harren mußten, und nachdem auch sie ihren Antheil an den Geschenken erhalten hatten, zog der Zug in der frühern Ordnung wieder ab.

Im Comptoir der frangofischen Miffourn Defellschaft hatte ich Geles genheit, die nahere Bekanntschaft des Junaw-sche Wome und des schwarzen Kriegers zu machen. Der Bauptling ließ sich mit mir vermittelft des Dolmetschers, welcher zufällig zugegen mar, in ein langes Gesprach ein, in welchem er mich in Renntniß mehrerer Gebrauche ber Poutowatomi fette, die übrigens zu wenig von denen anderer Urvolfer verschieden sind, als daß fie bier eine Erbrterung verdienen, ba ich spater genauere Beobachtungen über biefen Punkt mitzutheilen mich bemuben werde. Zuletzt wiederholte ber Strom bes Kelsen nochmals in meiner Gegenwart feine in der Situng mit dem General vorgebrachten Rlagen uber die ungluckliche Stellung feines Bolfes, welches burch Roth und Elend gezwungen, immer mehr an moralischer Rraft abnehme, und seinem Berderben entgegen eile. Bum Auswandern in die nordwestlichen und von ftarfern friegerischen Indiern bewohnten Gegenden find die Poutowatomi zu schwach, auch zu fehr mit den übrigen Stammen verfeindet, und die Existent in den Illinois oder an den sudlichen Ufern der großen Seen muß durch Abnahme ber Jagd und Fischerei fur eine nicht leicht jum Afferbau zu bewegende nomadifirende Bolkerschaft immer zweifelhafter werben. Sang im Gegensate mit der mahrend der Unterhandlung bewiesenen Ralte bemerkte ich, daß diese im offentlichen Geschäfte beobachtete leidenschaftelofe Gleichgultigkeit des Indiers keineswegs ftumpfe Gefühllofigkeit, fondern nur die diefen Bolkern eigene Runft ift, die ftarkften Regungen ihrer Seele mabrend ber zum Boble ihrer Nation gehaltenen Berathichlas gungen vollig zu beherrschen. Junaw-sche Wome schien auf das aufferfte gerührt zu fenn, und mehrere Male bemerkte ich Thranen in feinen Augen, die befonders durch die Unkunft feines Sohnes, eines fconen jungen Mannes, welcher nach feinem Tode fein Nachfolger als erfter Sauptling werben follte, hervorgelockt zu werden schienen. Das Dberhaupt genoß den ihm vorgesetten Whisky fehr maßig, und Muk-ke-te Pakee, das schwarze Rebbuhn, welcher fein Bort gesprochen und den ftrengen und ernithaften Blick feis nen Augenblick verandert hatte, wies alles Getrank von fich. Nun erfuhr ich auch, warum dieser Krieger sich so auffallend verunstaltet hatte; er befand fich

namlich in Trauer um einen naben Berwandten. Die Zeit, welche bem Undenken eines Berblichenen gewidmet wird, bezeichnen die meiffen nords amerikanischen Indier gewohnlich durch langes und aufferft ftrenges Kaften, durch Todtenlieder und Bemalen des Gesichts mit weißer oder schwarzer Karbe. Go lange das Untlit des Indiers mit diefem Symbol der Trauer gefarbt ift, nimmt er niemals Nahrung ju fich, und wenn die Natur ihr Recht zu dringend fordert, so mascht und saubert er sich auf das forge faltigste, unterlagt es aber nie, fogleich nach Stillung des hungers die Karbe wieder aufzulegen. Zugleich ift es auch ein Gesetz fur Die Indier, wahrend der Trauer ihr haar machsen zu laffen, ba das Berscheeren deffelben als eine Zierrath betrachtet, und in der Trauer jeder Dut bermies ben wird. Ich erhandelte von dem Bauptlinge mehrere Rleinigkeiten. welche feine Befleidung bildeten, namentlich eine Urt Mute von Marder= fell, welche mit Federn geschmuckt die Ropfbedeckung des Indiers ausmachte. Alle Dubsachen und Kleider des Junaw-sche Wome, sowie der andern Poutowatomi waren übrigens geschmacklos und bewiesen deutlich die Armuth der Horde.

Ein Saufen Dfagen : Indier vom Stamme der großen Dfagen (von ben frangbfischen Creolen grands Os genannt), \*) welche gewöhnlich die Quellen des Fluffes bewohnen, der ihren Namen fuhrt, fanden fich mit ben Poutawatomis beinahe zu gleicher Zeit in der Gegend von St. Louis ein, und besuchten in einzelnen Abtheilungen die Stadt. Da fie feine Geschäfte mit den Beamten der Regierung dabin fuhrten, fo maren die wenigsten diefer Indier in ihrem Staat; auch befand fich fein bedeutender Bauptling oder Rrieger unter ihnen. Weil es die Sandelsleute mit ben Dfagen als einem wohlhabenden Stamme, welcher, in den Steppen lebend und der Buffeljagd obliegend, einen bedeutenden Sandel mit Fellen, Delze werk und Pferden treibt, nicht verderben wollen, fo wurden diese Indier, welche ohnehin gekommen waren, um ihre Bedurfniffe fur die nachste Jagdzeit einzukaufen, vorzugeweise fehr gut behandelt und an manchen Orten mit Bhiefn uber Gebuhr bewirthet, welche Auszeichnung den Dous towatomi nicht so häufig zu Theil wurde. Ich sah dager wenig Dfagen nuchtern, und die mehreften taumelten nackend auf den Straffen herum, einen fehr ekelhaften Unblick barbietend. Die Poutowatomi, benen übrigens gewiß die Begier zum Genuf bes Branntweins nicht fehlte, mußten aus, Urmuth mehrentheils darauf verzichten, und da fie ohnehin mit den Diagen in keinem fehr vertrauten Berhaltniß zu leben schienen und sich vor

<sup>\*)</sup> Die französischen Ereolen benennen die mehresten indischen Wölfer mit der Anfangssolbe ihres Namens; daher sagen sie a. B. Chis statt Chikasaw, Pous statt Poutowatomi, Cans statt Canzas, Mah's statt D=Maha, Mis statt Miamis u. s. w.

Diefen furchteten, fo fah ich bald keinen Poutowatomi mehr in ber Stadt: auch zogen fie fammtlich noch vor Eintritt der Nacht über den Miffisippi in den Minois : Staat. Die Dfagen fteben in dem Ruf, Die groften und ftarkften Indier der westlichen Gegenden zu fenn, und wenn auch ihre riefenartige Geffalt um Bieles übertrieben wird, fo fann ich bennoch nicht laugnen, daß alle Individuen dieser Nation, welche ich zu feben Gelegenheit gefunden habe, fich durch einen fehr ftarten und muskulofen Bau auszeichneten, welchen Vorzug auch die meiften Bolfer theilen, die burch Bermandtschaft der Sprache mit ihnen die Abkunft von Ginem Saupts ftamme verrathen. Diefe Wolfer, welche nicht nur durch die Alehnlichfeit ihrer Sprache, sondern auch durch Analogie der Besichtes und Korpers bildung, sowie durch ihre Lebensart und Gitten unverkennbar mit ben Dfagen einft ein großes gemeinschaftliches Bolf bilbeten, bewohnen jenen großen Strich Steppenlandes westlich vom Miffisppi und Miffourn amis schen dem 32 bis 41° nordlicher Breite, welcher durch die Andenkette begrenzt wird, und scheinen viel fruber, wie die Pahnis, die Berrn bes Landes gewesen zu fenn, wenigstens beuten ihre wiewohl dunkeln Tradi-Die Pahnis mogen fich auch erft feit wenigen Sahrhuntionen babin. berten aus Gud-Beffen nach Norden gezogen haben, und verdanken wohl nur ihrer großen Tapferkeit den ungestorten Besitz jenes Landstriche, ben fie jest bewohnen. Die Trennung der Rikaras von den Pahnis, welche am Miffourn unter bem 46° der Breite leben, fallt namentlich in noch neuere Zeiten, und gibt einen auffallenden Beweis jener Reigung ber indischen Sorden, sich selbst friedlich von einander zu trennen und ents fernte Bohnfite ju mablen. Bu den Bolfern des Dfagen-Stammes muffen die Comagen, Arkanfas, großen und fleinen Dfagen, Rangas, Dmahas, Ponfaras und mahrscheinlich noch einige andere kleinere Bolferschaften gezählt merben, über welche aber, weil sie in den entfernten westlichen Steppen leben, es noch völlig an bestimmten Nachrichten mangelt. Wie beinahe alle nords amerikanischen Wolker, find fie kriegerisch und graufam, obgleich ich die Muthmagung nicht gern aufgeben will, daß diefer angeerbte Ginn ber Unversohnlichkeit gegen ben befiegten Keind mehr die Folge eines tief eingewurzelten Borurtheils, ale eines wirklichen Gemuthofehlere Diefer Indier sen. Unter ben Nationen bes Dfagen : Stammes fand ich, ber ich mich ihnen nur befreundet nabte, vielen Biederfinn, und mahnte mich manchmal, namentlich bei ben Dmahas und Ponkaras, unter einem Saufen Beduinen : Araber, mit benen biefe berittenen Steppen : Indier manche jener an biefem Bolke gepriefenen guten Charafterguge theilen, obgleich fie vielleicht noch beffer find, ale diese beinahe nur bom Raube lebenden Rinder der Bufte. Die Zeiten, mabrend welcher biefe Bolkerschaften noch vereinigt, ober wenigstens in einer weit genaueren Berbindung miteinander lebten, konnen nicht fo entfernt fenn, ale es bei dem großen

Alachenraume, welchen die Sorben bewohnen, beim erften Blicke Scheinen mochte, und die Aehnlichkeit der Sprache ift zu groß, um mich ber Behauptung entschlagen zu fonnen, die verschiedenen Bungen der vereinzelten Stamme fenen nur Dialette ber Dfagen's Sprache. Db bie großen Dfas gen wirklich, wie es von ben mehreften mit Diefen indifchen Rationen genau bekannten Versonen angenommen wird, der Mutter: oder Saupts ftamm ber übrigen ihre Sprache fprechenden Bolfer find, ift wohl nicht leicht zu entscheiden, indem die Geschichte diefer Nationen in einem zu großen Dunkel liegt; auch habe ich von allen indischen Sauptlingen ber Rangas, Omahas und Ponfaras, denen ich Fragen über Diefen Gegenftand borlegte, nur unbefriedigende Antworten erhalten. Doch fommen alle barin mit einander überein, baf durch ben Weg ber Ueberlieferung in ihnen bie Sage fortlebe, baf vor langen Beiten alle jene Stamme friedlich zusammenlebend ein großes Bolf gebildet hatten. Mehnlichkeit in Sprache und Gebrauchen verfeindeten fich die Nationen wegen wechselseitiger Ueberschreitung des von jeder Sorde angemaßten Jagobegirfes unter fich, und fehrten die Baffen gegen einander. Da fie mit benachbarten machtigen Urftammen, namentlich den Pahnis und Dos cata oder Cioux, ebenfalls in ununterbrochener Rehde lebten, fo mußten fie durch diefe innern und auffern Rriege febr jufammenschmelzen, und mehrere fleinere Nationen mogen auch gang ausgestorben fenn. Dunkle Spus ren, die Ginmanderung ber Pahnis aus Gud , Beffen betreffend, und verworrene Ueberlieferungen über die erften Rampfe mit diefem tapfern indiichen Bolfe fand ich bin und wieder in den alten vererbten Rriegsliedern ber Ranfas und Ponfaras; Diefe Sagen ftimmen in mancher Sinficht mit benen ber Pahnis überein und beweisen, daß diese Periode ber neuern Beit angehort, und vielleicht nur wenige Jahrhunderte gahlt. Die Pahnis find weit gebildeter als die Bolfer der Dfagen : Stamme, und viele, bes sondere religibse Gebrauche, namentlich ihre Menschenopfer, beweisen in fruhern Zeiten eine Bekanntschaft ber lettern mit ben Bolfern bes fubli. chen Theiles von Mexiko, ja felbst vielleicht mit den Azteken. Pahnis findet auf allen ihren Raub- und Rriegegugen ein mertwurbiges Beftreben ftatt, fich nach Gud : Weften zu wenden, welches gang bas Gegentheil bei ben Bolfern ift, welche bie Dfagen : Sprache reben, indem diese ihre Buge mehr nach Weffen und Norden ju richten pflegen. Durch Bermittlung ber Agenten von den Bereinigten Staaten haben fich nun die vorermahnten Borden unter einander verfohnt, und es ift fogar gelungen, einen Frieden zwischen ihnen und den Pahnis zu bewirken. Bes fonders haben diese und die Omahas fich vollig befreundet, welches von beiden Nationen eine fluge Magregel mar, indem dadurch den immer fort: gefetten Ginfallen ber milben Sioux ein endliches Biel gefett werden fann. Die Dmahas und Vonkaras leben beinahe nur bon der Bisonjagd, bem

Bibers und Otterfang ; boch bauen fie in ber Nabe ihrer Niederlaffungen etwas Welfchforn, welches beinahe gar feiner Oflege bedarf, und von den Rudiern, nachdem es aufgegangen und etwas behackt worden ift, fich felbst und der Sorgfalt der Natur überlaffen wird. Die Arkanfas. Dfagen und Ranfas ziehen zwar auch gegen ben gmenikanischen Auerochsen (Bison) in die westlichen Steppen, beschäftigen sich aber mehr mit ber Jagb in ben Baldungen, welche die in den Mifffippi und Miffonen ftromenden Kluffe beschatten, und treiben einen bedeutenden Sandel mit Baren- und Tannhirschbecken, welche von den Sandelscompagnieen, oft mit einem Werth von einem spanischen Thaler fur das Stud, an Baaren bezahlt werden. Da zur Sagd in den Baldern das Feuergewehr, von den Inbiern dem Bogen vorgezogen wird, fo find beinabe alle Dfagen und Ranjad damit bewaffnet; dagegen fuhren die blos in den Steppen lebenden Wolfer den letteren mit großer Geschicklichkeit und Rraft. Auch fand ich fast gar keine Gewehre bei ihnen, indem sie sich der Rugel wenig ober gar nicht auf der Jagd des Auerochsen bedienen. Diese großen Saugethiere werden durch die Indier bekanntlich ju Pferde ereilt und im vollen Laufe mit Pfeilen erlegt, welche Jago ein fprechendes Zeugnif von ber großen Tapferkeit und Gemandtheit der Indier ablegt. Die Pahnis und Ponkaras find als die beften Reiter und Sager in Diefer Sinficht berühmt, wovon ich mich felbst zu überzeugen mehrere Male Gelegen= beit fand.

Nachdem die Indier St. Louis geraumt hatten, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Stadt und die sie umgebende Gegend, welche Manches barbietet, mas die Aufmerksamkeit des Naturforschers und Geographen verdient. Da ich gleich nach meiner Unkunft eine Menge Befanntschaften angeknupft hatte, so war auch ich so glucklich, durch die Boffichkeit ber Bewohner von St. Louis und ber benachbarten Diederlasfungen beinahe alle Tage mahrend meines Aufenthaltes zu neuen und intereffanten Extursionen aufgefordert zu werden, wobei mir haufig fogar bas Bergnugen zu Theil murde, mich in einer fehr angenehmen Begleitung, felbst in Gefellschaft geiftreicher und hochft liebenswurdiger Damen zu befinden. Die Sauptstadt des Miffourn : Staates darf fich mit Recht schmeicheln, seine vornehmeren Bewohner unter die gebildetsten der meftlichen Staaten zu gablen, und es scheinen in Betreff des feinen auspruchs= lofen Tones die frangofischen Creolen und die eingewanderten Anglo-Amerikaner in jeder Gesellschaft wechselseitig mit einander wetteifern ju wollen. Die letteren haben im Birfel ber lebensluftigen Creolen Bieles von ihrem fleifen und trockenen Sinne ber frangbfischen Ungezwungenheit jum Opfer gebracht, und wenn gleich die Berschiedenheit mancher Sitte und ber Sprache beide Nationen noch von einander unterscheidet, fo haben fich bennoch dieselben febr genabert, und werden taglich durch Freundschaft

und eheliche Berbindungen enger verbunden, fo daß fich eine vollige Ders schmelzung beinahe nicht bezweifeln lagt. Da sich die mehrsten frangofischen Creolen eine gewiße Fertigkeit in ber englischen Sprache angeeignet haben, es aber den Anglo-Amerikanern schwerer fallt, das Frangbiffche gu erlernen, fo mare es vielleicht moglich, daß die englische Sprache in furgerer Beit, als man es glauben mochte, bie Dberhand gewinnen fonnte, besonders da felbst das gemeine Bolf immer mehr die Nothwendigkeit fuhlt, Diefelbe zu erlernen. Die Majoritat ber Bevol erung auf bem Lande find schon Gingewanderte aus Indiana, Rentucky und Tenneffée, welche feit geraumerer Beit, wie ich schon fruber anführte, fich an den weftlichen Ufern des Miffoury und Miffisppi angebaut haben. Nur sparfam findet man einzelne von Frangosen bewohnte Baufer in der Nachbarschaft jener Maiereien, und der Creole ift genothigt, englisch zu fprechen, um fich ver-In den großeren von Creolen bewohnten Ortschafståndlich zu machen. ten widmet fich ein ansehnlicher Theil ber mannlichen Jugend dem Dienfte ber Bootsknechte auf Fahrzeugen. Diese treten ebenfalls immer in Berbaltniffe, in welchen die englische Sprache durchaus nothwendig ift, und ich fand daher fehr wenig Individuen diefer Rlaffe, welche nicht ebenfalls fertig englisch redeten. Hiezu kommen noch einige andere begunftigende Umftande, wie die Berhandlungen der Gerichtehofe, die Sandelegeschafte, welche großen Theils mit angloamerifanischen Baufern abgeschloffen werben, und viele in neuerer Zeit entstandene Schulen, in denen nur englisch gelehrt wird. - Sowie in der Louissana und andern Landern, in welchen Die beibehaltene Stlaverei bes afrikanischen Stammes oder wenigstens bas Undenken an diefelbe fortwaltet, findet auch im Miffourn-Staat jene Trennung awischen den Beißen und Farbigen statt; doch erstreckt sich dieses Berhaltniß mehr auf die hoberen als auf die niedrigeren Rlaffen, und erreicht nicht jene lacherliche Sobe, wie in den fudlichen Gegenden, wo felbft ber armfeligfte Menfch ungenischten europäischen Blutes es als eine große Erniedrigung betrachten murde, mit bem reichsten Quarteronen an einem Auch reicht das Vorurtheil gegen Farbige nicht zu effen. bis auf die reinen Indier, welche als freie Leute behandelt werden, und beren Sauptlinge fogar Beweise von Auszeichnung und Achtung fordern. Der freie Indier ift zu ftolg auf feine Farbe und Freiheit, um eine Ers niedrigung zu ertragen, und murde die geringfte ihm bewiesene Geringschätzung blutig zu rachen suchen; daher erfordert schon die Klugheit der Europaer, wenigstens die felbstftandigen und unverdorbenen Stamme nicht mit andern Farbigen zu verwechseln. Die Mestizen werden im Allgemeinen nicht fehr geachtet, woran übrigens weniger ihre Farbe als ihr Betragen Schuld ift. Obgleich auch bier Ausnahmen ftattfinden, fo ift es im Allgemeinen doch nicht zu laugnen, daß viele biefer Mischlinge einen liederlichen Lebenswandel fuhren und dem Trunke unmäßig ergeben

find. hieran ift naturlich die verwahrloste Erziehung diefer Menschen-Rlaffe Schuld. Beinahe alle Perfonen, von welcher Farbe oder welchem Stande fie auch fenen, welche, burch Berhaltniffe gebunden, fich bei ben indischen Stammen aufhalten oder haufig mit ihnen gusammentreffen, hals ten fich indische Dirnen und erzeugen mit ihnen Rinder. Da die indis schen Madchen nicht fehr sprode sind und wohl nicht leicht einem wohlgebildeten Manne einen Liebesdienft berfagen, auch durch ben Umgang mit den handelsleuten und Jagern Gelegenheit finden, ihre Putfucht zu befriedigen, fo find diefe Weiber, bekanntlich Stwa genannt, fehr baufig. Diele fehren mit ihren Rindern zu ihren Stammen guruck, und aledann bleiben die letteren, befonders wenn fie noch febr jung find, unter ihren Stammberwandten, nehmen beren Sitten an, und find dann nur burch die lichtere Farbe und die oft auffallend europäischen Gesichtezuge ber schieden. Undere Meftigen bagegen werden von ihren Batern aufgezoger und theilen die Lebensart berfelben, ohne daß viele diefer Kinder irgen einen Unterricht genießen. Oft werden fie, wenn fie ein gewiffes Alte erreicht haben, ihrem Schickfal überlaffen, und muffen ihre Existeng at eine fummerliche Beife zu friften fuchen. Golche Individuen verdinge fich aledann gewöhnlich als Bootefnechte ober Jager in ben Sandelefa toreien, oder geben felbst zu den verwandten indischen Stammen, mo mit einem Unftrich europäischer Bildung eine nicht einmal vom robesten Wilden gekannte Sittenlofigkeit verbinden, und fogar als eine Saupt. Urfache der Berderbnif der Letteren betrachtet werden konnen. Die wenigen Mestigen, benen bas Gluck zu Theil wird, eine beffere Erziehung ju genießen, erlernen gewohnlich bie Sprachen ber indischen Bolfer, und Dienen als Dolmetscher bei den Regierungsbeamten oder in den Sandels Compagnicen, woselbit fie gerne gebraucht werden, weil diesem Menschenschlag der Vorzug nicht abgesprochen werden fann, daß fie gewohnlich aufgeweckte Ropfe find, die bei einigem guten Billen Bieles zu leiften vermogen. Gie find meift gute Jager, haben viele Ausdauer bei der Arbeit, und einen gefunden, bem bofen Ginfluffe bes Climas trogenden Rorper, der felbst den großten Ausschweifungen Trot bietet. ihrem naturlichen Sange zur Tragheit, Liederlichkeit und Rauffucht aber muffen fie immer mit Strenge behandelt werden, und find den Reifenden haufig zur Last.

Die Anzahl der weißen Bewohner bildet in St. Louis die Majoristat gegen die der Farbigen, sowohl afrikanischen als amerikanischen Ursprunges. Während meines Aufenthaltes befanden sich daselbst schon eben so viele eingewanderte Familien, besonders Anglo-Amerikaner, als Ereolen, und in kurzer Zeit werden sie völlig die Mehrheit ausmachen. Es leben viel mehr freie Farbige als Sklaven in St. Louis, und die letzteren nehmen immer mehr ab, da sehr viele Neger und Mulatten die Freiheit

erhalten; auch begunftigt bas Clima von St. Louis, \*) welches fich bem bes gemäßigten Europa fehr nabert, die Arbeiten ber Beiffen, wodurch Sklaven immer unnothiger werden, da der Taglohn lange nicht fo fostfpielig wie in ben fublichen Staaten ift, und die Preife fur ben Unkauf ber fcmargen Stlaven viel bober fommen, wie in Louisiang, Georgia und Alorida. Diese wenigen Stlaven werden von ihren Berrichaften auf bas glimpflichste behandelt, ich mochte fagen, viel beffer, als manche freie Dienstboten in Europa. Biele fammeln fich ein Eigenthum, und die mehrsten unter diefen fonnten fich losfaufen, wenn fie nicht die faum fuhlbare Unterthanigkeit einer Freiheit vorzogen, welche fie bennoch von Andern abhangig machen murde, da fie fich zu einem vielleicht beschwerlicheren Dienste verdingen mußten. Als ficherer Beweis bievon fann gelten, daß nur hochft felten ein Neger Marone wird, welcher Kall trot der bamit verbundenen Schwierigkeiten fich in den andern Staaten defto baus fger ereignet. Die Reger in und um St. Louis find ehrliche, gutherzige, brer Berrichaft gewohnlich von ganger Seele ergebene Leute, welche in ben meiften Baufern wie Mitglieder der Familie betrachtet werden, und ich besonders durch eine unbegrenzte Liebe zu den Kindern ihrer Berren uszeichnen. Im Allgemeinen find die Reger gehorfame, fanfte und nuchs mrne Menschen, und man wurde ein falsches Urtheil fallen, wenn der harakter einzelner in Europa herumstreifender Reger auf alle schwarzen Ufrifaner angewendet murbe. Rur die unerhorteften Mighandlungen fonns ten die Reger St. Domingos gegen ihre Berren in Aufftand bringen; dies bezeugen viele rechtlich denkenden Creolen, welche Zeugen diefer blus tigen Cataftrophe maren, und die edelften Buge von Liebe und Gelbftauf. opferung fur ihre herren werden auch in Diefer Schreckensperiode jum Ruhme der Neger und zur Ehre ber Menschheit in der Geschichte einen Plat finden. Go murbe Berr I. von einem jungen Negerfflaven mit großer Gefahr gerettet, und an Bord eines Schiffes, welches nach einem Safen der Bereinigten Staaten fegelte, gebracht. Als das Fahrzeng den Drt feiner Bestimmung erreicht hatte, befand fich herr I., welcher noch febr jung mar, in einer erbarmensmurdigen Lage und von allen Mitteln entblogt, da besonders noch mehrere Aluchtlinge, welche eben so arm wie er waren, die offentliche Mildthatigkeit in Unspruch genommen hatten, und dadurch die Gaben fehr gering ausfielen. Ploglich verschwand ber Neger und erschien nicht wieder; doch nach Berlauf von mehreren Tagen erhielt der Gerettete einige bundert Thaler mit der furgen Beisung, der Neger batte fich ale Stlave verkauft und die eingeloste Summe fur feinen fruberen herrn bestimmt. Alle von Beren I. angestellten nachforschungen

<sup>\*)</sup> Rordliche Breite von St. Louis = 38° 394.

waren vergebens; der edle Afrikaner hatte die hochherzige That so geheim ausgeführt, daß sein Aufenthalt bis auf die heutige Stunde verborgen blieb.

St. Louis hat fich als der hauptort des Miffourn-Staates zu einer recht ansehnlichen Stadt emporgeschwungen. Breite Straffen, welche theil= weise schon gepflastert find, und recht hubsche Saufer, sowie eine in einem guten Styl neu erbaute katholische Rirche geben der Stadt ein gefälliges Zugleich ift der Ort belebt und mit vielen Waarenlagern und Magazinen fur Raufguter versehen. Die in neuester Zeit erbauten Baufer, fowie die Rirche, find von Backstein. Das Junere der letteren enthalt einige Delgemalde, welche herr Du Bourg aus Frankreich mitgebracht bat, sowie eine fur St Louis recht bedeutende Bibliothet, welche in der bischöflichen Wohnung aufgestellt und mit dem diesem wurdigen Manne eigenen Wohlwollen der offentlichen Benutzung nicht entzogen mar. Die Wohnung des Bischofe ift febr eingeschrankt, da namentlich ein Theil des fur herrn Du Bourg bestimmten Raumes von demfelben gum offents lichen Schulunterricht abgetreten worden ift. herr Du Bourg hat fich auch in diefer Sinficht große Berbienfte um den Miffoury-Staat erworben, indem diefe zur Bildung der Jugend fo nothwendigen Institute burch feinen unermudeten Gifer in's Leben getreten find. Auffer Diefen unter ber Leitung der katholischen Geistlichkeit stehenden Schulen befinden sich in St. Louis übrigens auch noch mehrere Unterrichts-Unftalten, an beren Spite Amerikaner und Englander stehen. Fruber mar die katholische Rirche die dominirende, auch zahlt fie noch eine Menge Unhanger, welche fich fruber mit Recht schmeicheln konnten, in der Person ihres Bischofs unter Auflicht eines fehr belldenkenden Rirchenoberhauptes zu feben. welches ein großer Vortheil fur eine Religionspartei in einem Lande senn muß, in welchem der Staat fich in feine Rirchenangelegenheiten mengt und die Berschiedenheit der Glaubensmeinungen und der religibfen Geften fo mannichfaltig ift, wie in den Bereinigten Staaten. Nach den Ratho= liken bilden die Methodisten und Presbyterianer die Hauptzahl der Ginmohner, nur Wenige gehoren ber englischen, lutherischen oder reformirten Rirche an. Quafer gibt es beinahe gar feine, und die ubrigen Geften verdienen kaum einer Ermahnung. Bum Lobe diefer religibfen Parteien muß ich anerkennen, daß alle durch wechselseitige Duldsamkeit verbunden, ihre Meinungen im Stillen begen, und die Berschiedenheit des Glaubens ju feinen Streitigkeiten Unlaß gibt, ba fich felbft die katholischen Greolen mit ben andern Geften gegen die Frlander verbinden, wenn diefe aus angeborenem Sange zur Unordnung und Unverträglichkeit den Fanatismus jum Vorwand ungesetzlicher Sandlungen machen.

Den ersten freien Augenblick benutzte ich, jene merkwurdigen Tumuli zu besuchen, beren Entstehung langst verflossenen Jahrhunderten und einem

machtigen Bolke angehort, welches, langft vom Schauplat verfdmunden. auch nicht die leiseste historische Spur guruckgelaffen bat. Gie befinden fich bekanntlich in der Rabe von St. Louis nordlich von der Stadt in einiger Entfernung vom Missifippi. Diese großen Monumente altameris fanischer Baufunft, \*) beren eigentliche Bestimmung noch nicht vollig ergrundet ift, fcheinen mit jenen weitlaufigen, allgemein fur Werke indifcher Befestigungekunft angesprochenen Erdaufwurfen, welche dem mittleren Nordamerika eigenthumlich find, daffelbe Zeitalter zu theilen. Sch bemerkte mehrere biefer Sugel, deren Sohe uber 50 Fuß bei einem verhaltnismäßig großen Umfang betragen, und welche hochst mahrscheinlich früher noch höher gewesen senn mogen, wenn nicht absichtlich ihr Gipfel in Form eines Plateaus abgestumpft gelaffen wurde. Diese Bugel bilden eine Urt Regel mit ovaler Grundflache, boch erkannte ich deutlich an gewiffen noch bemerkbaren eckigen Vorsprungen, welche jedoch durch die Beit mit einer Lage von Erde bedeckt und abgerundet worden find, baß diese kegelformigen Tumuli fruher eine pyramidenartige Figur bilden mochten. Die gangen Sugel find aus einer festen thonigen Maffe aufgerichtet, die eine große Keftigkeit durch die Lange der Zeit erreichen mußte. Diese Thon : Pyramiden haben sich nach und nach mit Schichten von Dammerde befleidet, und find mit einzelnen Baumen, Strauchern und frautartigen Pflangen bewachsen. Die Stamme der holzarten auffern aber feinen uppigen Buche, welches baber ruhren mag, weil ihre Burgeln die harte Thonmaffe, aus welcher ber Kern der Bugel geformt ift, nicht durchdringen konnen, und die fruchtbare fie bedeckende Erdrinde noch nicht tief genug ift, um den Baumen die gehorige Nahrung zu gewähren. Um einen ficheren Aufschluß uber die innere Beschaffenheit Dieser indischen Denkmaler zu erhalten, mußten dieselben in der Mitte durchschnitten werben und ber Grund weniaftens in einer bem Niveau der angrengenden Rlache gleichen Tiefe untersucht werden, welches ein fehr koffpieliges Unternehmen mare, beffen ganges Resultat vielleicht nur in Auffindung von Rnochen und Gerathschaften besteben murbe. Untersuchungen dieser Art muften wohl die Frage entscheiden, ob wirklich diese Tumuli Begrabnigflatten der Indier find, und ob diefe großen Denkmale den Manen einzelner Bauptlinge ober vieler z. B. in einer Schlacht gefallener Rrieger gewidmet waren? Noch beute ift den indischen Bolfern der Gebrauch nicht fremd, die Leichen folder Personen, welche bei ihnen in hohem Unfeben ftanden, mit einem Saufen von Steinen oder anderen der Berwefung

<sup>\*)</sup> Es sind mehrere zwanzig an der Sahl, welche von Major Long im Jahre 1819 genau gemessen worden sind. Siehe: Account of an Expedition from Pitts burgh the the Rocky Mountains pret. in the years 1819 and 1820 etc. Philadelphia 1823. Vol. I. pag. 59. not. \*

lange widerstehenden Gegenfranden, wie Rnochen, Borner, Geweiße u. f. w., au bedecken. Diese Sugel, beren ich auf meiner zweiten Reise viele in ber Rahe der Rocky Mountains fah, erreichen aber weder eine febr große Bobe, noch haben fie einen bedeutenden Umfang. Die Gewohnheit porüberziehender Indier, die Saufen durch Zuwerfen abnlicher Materialien ju vergroßern, ift eine aus religibfem Aberglauben beobachtete Sitte, und fann auch nur fehr wenig hiezu beitragen. Ueberhaupt find die indischen Todtenbugel der neuern Zeit in feiner Urt mit jenen Denkmalern gu vergleichen, welche bei St. Louis zu feben find, ba schon die Maffe, aus der fie geformt find, gang verschieden ift. Die jest noch bin und wieder bei einzelnen nordamerikanischen Stammen stattfindende Sitte, welche so lebhaft an die Gebrauche mehrerer sowohl dem Alterthum als der neuern Beit angehorenden Bolfer erinnert, den Tod großer Sauptlinge durch blutige Menschenopfer, ja selbst durch Opferung der Frauen des Berftors benen, welche fich wie bei den Sindus freiwillig dem Tode übergeben, ju ehren, bewahrt freilich die großen Opfer, welche die Indier an dem Grabe ihrer Oberhaupter und Freunde darzubringen fahig find, und es murde auch ein möglicher Fall gewesen senn, daß die fruberen Nationen eine langwierige und beschwerliche Sandarbeit, welche bekanntlich den rothen Urs polfern Amerika's zuwider ift, als einen Beweis der Dankbarkeit gegen den Berftorbenen betrachten konnten, wodurch auch zugleich der Zweck erreicht murde, das ihnen theure Andenken deffelben zu erhalten. Der Gebrauch, den Berforbenen mit allem bemjenigen zu versehen, mas er im Leben brauchte, ober welches feine Sinnlichkeit reigte, liegt in dem Glauben der Indier, baß fie fich nach ihrem Tobe berjenigen Gachen, mit benen fie begraben werden, auf der langen Reise in ein von ihnen nach demselben eingenommenes fernes Land bedienen mußten. Daber werden jedem Indier Baf fen, Rleider und felbst Lebensmittel in das Grab beigelegt. Dft wird fein bestes Pferd getodtet, \*) und, wie ich vorhin schon aufferte, findet fogar manchmal bas, inzwischen seltene Beispiel fatt, bag bie Bittmen ihrem Manne ebenfalls auf diefer Reife Gefellichaft leiften wollen. jedem Falle hatten die großen funftlichen Erdhaufen eine religibse Bestimmung, es fen nun, welche es wolle, und ift die Flache auf ihrem Gipfel funftlich, so ift es auch febr leicht moglich, daß fie, wie die in Meriko vorgefundenen pyramidenformigen Denkmaler ber Uzteken, 300) ben religiofen Webungen und Opfern ber Priefter geweiht maren, und Tempel ober Opfersteine fich auf benfelben befanden, welcher Meinung auch bie gelehrten Gefährten des Major Long zu fenn scheinen.

<sup>\*)</sup> Aehnliche Gebrauche finden nach Agara auch unter ben Bolfern Gub: Amerika's, namentlich ben Charruas, fatt.

<sup>\*\*) 3</sup>u Cholula, Papantla und San Juan de Teotihuacan.

Die Stalaktiten : Sohlen unweit St. Louis, auf welche ich mich ichon fruber berufen habe, besuchte ich in Gesellschaft einiger ber angesebenften Kamilien der Stadt. Diese Boblen liegen westlich eine halbe Stunde pon berfelben entfernt in einer flachen Gegend, welche mit niebern. nicht fehr dicht zusammenstehenden Safelnußfrauchen bewachsen ift, und beren übrige Begetation, welche aus Grafern und niedrigen frautartigen Pflangen befieht, einen Uebergang zu den entfernter liegenden Savanen zu bilden fcheint. Der Gingang in die großte diefer Sohlen ift fehr enge, und wir konnten nur mit Muhe hineinkriechen, welches bei ber glatten und feuchten Thonerde, die den Boden der Sohle bedeckte, ein schwieriges Unternehmen fur die uns begleitenden Damen war. Die Boble bildet in ber Rabe bes Ginganges einen ziemlich weiten Raum, beffen Bolbung burch die vielen aus Tropfffein gebildeten Gaulen, welche gum Theil bis an den Boden reichen, einen schonen Unblick gemahrt. Uebrigens fand ich bei genauerer Untersuchung nichts Merkwurdiges in diefer Soble, welche eine ziemlich große Tiefe haben mag, beren Inneres aber ohne Sulfe bes Brecheisens nicht betreten werden fann; wir mußten uns baber mit ber Befichtigung des vorderften Raumes begnugen, welcher weder Spuren porweltlicher Schaalthiere in dem Kalksteine, noch versteinerter Knochen in ber Thonerde bei einiger Nachgrabung bemerken ließ. Die Temperatur ber Sohle mar fehr falt gegen die der aufferen atmospharischen Luft, und der Thermometer fiel von + 19° auf + 13°,5 Reaumur, auch mar der Boden durch das von der Sohe tropfende Baffer fo feucht, daß wir bei jedem Schritte bis uber die Rnochel in demfelben verfanken. Diefe Boble meine Erwartungen taufchte, welche durch eine übertriebene Beschreibung ihrer Große und Schonheit fehr gesteigert maren, so murde ich bennoch auf eine andere Urt als Fremder, bem alles Neue, felbft bas an fich Geringfügigfte auffallen mußte, entschadigt. Die Gesellschaft, mit welcher ich die Soble besuchte, hatte namlich ihre Negersflaven, um zu leuchten, mitgenommen. Diefe fohlschwarzen Gestalten mit brennenden Kackeln in der Sand mußten nun freilich gegen die übrigen, jum Theil fehr elegant gekleideten Personen einen sonderbaren Abstand bilden, ber fogar benen nicht entging, welche von jeher an den Anblick der Neger gewohnt waren, und bei den mehreften Damen durch ein faum ju unterdruckendes Gefuhl von Zaghaftigfeit, bei den herren aber durch ein lauts ausbrechendes Gelachter fich ausdruckte. Die Ufrikaner mischten ihr grinfendes Lacheln, welches die Gefichtszuge derfelben noch mehr verunftaltete. auch dazu, wodurch die Gruppe noch mehr an Sonderbarkeit gemann.

Den 6. Mai, als ich mich auf einem Landgute des herrn P. Chouteau befand, stellte fich ein heftiges Gewitter mit einem fehr starken hagel ein. Die aus der Luft fallenden Schlossen wogen theilmeise mehrerer Loth, und bedeckten an mehreren Orten die Erde einige Boll hoch.

Diesem Gewitter solgten während meines ferneren Ausenthaltes in St. Louis beinahe alle Tage mehrere, ohne die schon sehr druckende Wärme zu mildern. Auf meinen Streifzügen wurde ich regelmäßig völlig durchnäßt, welches wegen der auffallenden Kälte der Regenguffe und der darauf folgenden stechenden Sonnenhiße meine Gesundheit gefährden mußte. Desto reichlicher wurde ich aber durch die Mannichfaltigkeit entschädigt, mit welchen sich meine Sammlungen von Tag zu Tag vermehrten. Die Gegend von St. Louis ist auch zu diesem Zweck völlig geeignet, indem der theils bergige, theils ebene, mit Savanen und Wäldern bedeckte Bosben eine Menge Thiere und Pflanzen, welche diese verschiedenen Standspunkte vorzugsweise lieben, ernährt.

Den 10. Mai mar bas von der Miffourn = Compagnie ausgeruftete Kahrzeug beladen und in den gehorigen Stand gefett, um die Reife bis nach der Kaktorei unweit der Council bloffs zu unternehmen. Die bendthiate Mannschaft, meift Canadier oder Creolen von Cahofia, hatten fich um ihren Patron versammelt und waren von den Unternehmern neu bekleidet und bewaffnet worden; alle meine Vorrathe waren an Bord, und eine Abtheilung des Raumes unweit des Steuerruders, fo gut wie moglich, wafferdicht bedeckt und zu meiner Bequemlichkeit eingerichtet. ließ alle meine Sachen, sowie mein Keldbett, noch denselben Morgen auf das Fahrzeug bringen, und beauftragte meinen Jager, mit demfelben nach St. Charles, einer fleinen Stadt am Miffourn unweit ber Mundung beffelben in den Miffifippi, zu fahren und meine Ankunft daselbst abzuwarten, indem mein Plan dabin ging, über Kleuriffant nach der Pflan= jung des herrn Auguste Chouteau zu reifen, um daselbst die Bekanntschaft diefes wurdigen Greifes zu machen. In St. Louis hatte ich einen Creolen, Namens Louis Caillou, in meine Dienste aufgenoms men; diefer machte fich anheischig, mich bis an den Rangas zu begleiten, und versprach, mir, falls ich es munschen follte, daselbst einen andern Begleiter zu berschaffen. Caillou mar der Gegend fehr kundig, ein vorzüglich guter Schiffer, mit allen gefahrlichen Stellen bes Miffourn vertraut, und zugleich ein recht guter Jager und Schutze, welcher Umftand fur mich besonders wichtig war. Aufferdem follte ein zwar fehr beiahrter, aber dennoch brauchbarer Canadier, Baptifte de Rouain, cbenfalls mir zu Gebote stehen und mich bis Fort Atkinson begleiten. Die herren ber Sandelsgesellschaft bewiesen mir vieles Bertrauen und baten mich, eine Urt von Aufficht über die Expedition zu fuhren, und gaben aus biefem Grunde feinen Commis mit auf bas Fahrzeug; fie waren zugleich so gutig, auch die Mannschaft, falls ich ihrer befonders benothigt fenn follte, vollig zu meiner Disposition zu ftellen. Die Gefellschaft bot überhaupt mit der auffersten Uneigennützigkeit alles nur Ers benkliche auf, mir bei meinem Unternehmen bulfreiche Sand zu leiften.

Erst am Morgen vom 12. Mai um 10 Uhr konnte ich St. Louis perlaffen. Die Urfache bievon lag barin, baß ich burchaus zu Pferbe nach St. Charles zu reifen gewunscht hatte; nachdem ich mir aber mehrere Tage lang vergeblich alle Mube gegeben hatte, Reitpferde aufzutreiben, mußte ich mich entschließen, einen fleinen zweiraderigen Rarren, als bas einzige Fuhrwert, mit welchem man es magen konnte, burch bie aufferft schlechten Bege zu fahren, zu besteigen. Alle Pferde, welche man mir jum Reiten angeboten hatte, waren fammtlich zu diefem 3mede pollia untauglich; denn da sie entweder zu schwach, oder lahm, oder blind waren, fo hatte ich mich faum getrauen wollen, eine halbe Stunde Beges mit ihnen zuruckzulegen, noch viel weniger aber auf grundlosem Boden, in dichten Balbern oder auf hoben felfigen Bergen und bei einer bruckenden Site mir einen Weg zu bahnen. Mein einspanniger unbebedter Karren bot aber ebenfalls meder Bequemlichkeit dar, noch gemabrte er die hoffnung, unberlett den Ort der Bestimmung zu erreichen. Der Deg nach St. Charles fuhrt Anfange, wenn man die letten Baufer ber Stadt hinter fich gelaffen bat, zwei englische Meilen uber Sugel, welche mit bichtem Gestrauche von Safeln, Gichen, Wallnuß und Gumach bes wachsen find. Nachher tritt man in die Savanen, und muß durch diefe eine Strecke von feche bie fieben Meilen gurudlegen; Diefe Steppen find ubrigens fein reiner Grasboden, fondern ernahren noch eine Menge hoher Krauter und niedriger holzarten, ber Boden Scheint fruchtbar zu fenn, und wurde leicht jum Unbau tauglich gemacht werden fonnen. Der Weg mar noch ziemlich erträglich geblieben, die immer aufeinander folgenden beftigen Gemitterregen aber hatten feinen trockenen Faden an meinen Rleidern gelaffen; diese trockneten jedoch bald in der glubenden Sonnenbite, melche in den Zwischenraumen diefer Unwetter folgte, und meine fehr leichte Be-Fleidung fam mir diesmal hiebei trefflich zu ftatten. Auf die Savane folgte wieder eine mit einzelnen Gichen bewachsene bergige Gegend, beren Unterholz aus Safelnußstrauchen bestand, und mich an die Waldung des fudlichen Deutschlands erinnerte. Bekanntlich werden in der trockenen Sahrezeit diese lichten Bolger gur Berbefferung der Biehmeide angegundet; ba das Reuer aber aufferst schnell lauft, fo verderben die Burgeln ber Straucher nicht, indem der Boden durch die laufende Klamme nicht febr erhitzt wird, auch schlagen fie alle Fruhjahre neue Sproffen, welche bis jum Berbst mehrere Schuh Bobe erreichen. In dem fleinen Dorfe Fleuriffant befindet fich ein Monnenklofter, beffen Frauen fich mit der Erziehung der Jugend beschäftigen. Der Weg wird hier aufferordentlich schlecht, und in ben tiefen Stellen, besonders in Soblwegen, finken die Pferde nach gefallenem Regen bis uber die Knice in einen fcmargen Roth, und mein Ruhrmann, beffen Geschicklichkeit im Umwerfen erprobt zu senn schien, setzte mich in Die Nothwendigkeit, oftere mitten in den abscheulichsten Wegen aus bent

Magen zu fpringen, um beim Umwerfen nicht ben Sals zu brechen. Die Besitzung vom herrn U. Chouteau liegt einige Meilen vom Bege abwarts, und ich mußte eine Stunde bon Fleuriffant einen Wegweifer nehmen, ber mir bie gewiffe Berficherung gab, mich auf dem nachsten von ihm wohl bekannten Pfade an das Ziel meiner Tagreise zu führen. Sich machte mich zu Kuß durch dichte Walber mit diesem Begleiter auf ben Weg, und nachdem ich mich mehrere Stunden bergauf, bergab durch das Solz gedrängt hatte, erreichte ich eine einzelne Sutte, deren Bewohner mich mit der angenehmen Berficherung überraschten, der Creole mare fo vollig irre gegangen, daß wir uns weiter von der Bohnung des herrn Chouteau befanden, als von dem Orte, wo ich mein Suhrwert feinem Schickfal überlaffen hatte. Ginem neuen Wegweiser mich anvertrauend, mußte ich noch über vier Stunden lang einen fehr rauben Beg verfolgen, und langte erft mit Unbruch der Nacht aufferst ermudet bei Berrn Chouteau an; doch vergaß ich bald die Beschwerden des Tages bei der herzlichen und hochst liebevollen Aufnahme des freundlichen Wirthes, eines munteren drei und fiebzigjahrigen Greifes.

Schon am grauen Morgen bes folgenden Tages ging ich in Begleitung eines Mulatten in den nahe gelegenen Bald auf die Jagd. Wir brangen durch eine bergige Bildniß und fetten uber ein Baldmaffer, welches megen des vielen und heftig gefallenen Regens fehr ftark angeschwollen war. Da wir bald auf wilde Welschhuhner stießen, so konnte ich mich trot der wiederholten Warnung meines Begleiters nicht enthalten, Diese durch das Gestrauch, welches ein wildes und dichtes Unterholz bilbete, zu verfolgen. Ich war fo glucklich, mehrere berfelben zu erlegen, gerieth aber bei diefer Gelegenheit fo tief in die Wildniß, daß es mir, sowie dem Mulatten, bei dem mit dichten Bolken bedeckten Simmel fehr schwer wurde, einen gangbaren Fugpfad aufzufinden. Wir mußten uns mit großer Unftrengung an mehreren jaben Abhangen, nur mit Mube uns an den Strauchen haltend, herunterlaffen, welches megen des fehr schlüpferigen und fteinigen Bodens aufferft gefährlich mar, und gelangten erft gegen Mittag an eine Fuhrt, in welcher mein Begleiter das Baffer fur feicht genug hielt, um burchzuwaten. In diefer hoffnung fanden wir uns aber getäuscht, denn auch an diefer Stelle mar der fleine Bluß uber mannstief und fo aufferst reißend, daß es unmöglich gewesen ware, unsere Waffen trocken hindurch zu bringen. Nach langem Sin = und Ser= suchen entdeckten wir einen abgestorbenen Nußbaum, welcher uber bas Waffer hing. Mit großer Geschicklichkeit froch der Mulatte hinuber und brachte die Gewehre in Sicherheit. Als ich uber die Balfte des Stammes gefrochen mar, fam mein Begleiter mir entgegen, um mir ben beschwerlichen Gang zu erleichtern; die naturliche Brucke mar aber nicht gemacht, die Last zweier Menschen zu tragen, und brach aus einander

Bir ffurzten beide in's Baffer, und ich mare unfehlbar ertrunken, wenn ich nicht das Gluck gehabt hatte, noch zu rechter Zeit die in das Baffer ragenden Wurzeln eines Baumes aufzufaffen, und mich an benfelben fo lange festzuhalten, bis der Mulatte, welcher ein guter Schwimmer war, sich gerettet hatte und mir zu Bulfe kommen konnte. Rach biefem Bade begleitete mich auf dem Rudwege ein fehr kalter und heftiger Res gen, und triefend durchnaft traf ich erft Nachmittage bei Berrn Chouteau ein, wo man um meinetwillen fehr in Gorgen zu fenn schien. Trop den erlittenen Unglucksfallen mar ich fo glucklich gewesen, diesen Tag meine Sammlungen reichlich zu vermehren, und hatte auffer einigen feltenen Bogeln ein großes Murmelthier geschoffen, welches von den Greos len megen feiner pfeifenden Stimme sifleur genannt wird, fich in Erde Ibchern aufhalt, febr gut auf Baume flettert, und bis auf die Grofe, welche oft die eines europäischen Sasen übertrifft, mit dem Arctomys Empetra Schreber's ubereinkommt. Diefes Thier findet fich am Miffoury fehr haufig bor, ift lang behaart, der Ropf an der Stirne aufferst flach, die Vorderfuge furg, zwar funfzehig, aber nur mit vier langen und frummen Rageln verfeben, indem die funfte Bebe bloß als Anfat porhanden und ftumpf abgeschnitten erscheint. Der Schwanz ift furz und fehr lang behaart, die Farbe des Thieres auf bem Rucken grau, an den Seiten aber roftbraun.

Ich befand mich fehr unwohl und fublte alle Symptome eines bef tigen rheumatischen Riebers. Trot eines farken Schweißes bemerkte ich feine Befferung, hatte eine schlaflofe und fehr unruhige Nacht, und konnte ungeachtet aller Unftrengung am andern Morgen nicht aufstehen. Mein gutiger Wirth, sowie seine Frau, gaben sich alle ersinnliche Mube, mir ju helfen und mich aufzumnntern, und herr Chouteau verkurzte mir die Zeit durch die Mittheilung vieler hochst interessanten Bemerkungen über die Indier am hohen Miffourn, welche er felbst auf seinen Reisen gefammelt hatte, und die fammtlich das Geprage der treueften Bahrheit trugen. Es ift febr zu bedauern, daß herr Chouteau nie dazu zu bewegen war, feine vielen bei den Urvolfern gesammelten Erfahrungen offentlich bekannt zu machen, eine Bescheidenheit, welche ich bei den vie-Ien Renntniffen und der feinen Bildung des herrn Chouteau beinahe übertrieben fand. Ueberhaupt verdienen meiner Meinung nach bie Berichte aller Reisenden, selbst unbedeutender Personen, welche über den nordwestlichen Theil des amerikanischen Kestlandes handeln, eine gang befondere Aufmerksamkeit, die namentlich zu einer Zeit fehr zu ftatten kommen wurden, in welcher ernftlichere Unftalten gur Bevolkerung jenes Landes, welches zwischen dem Missoury und dem von Mac Rengie gefehenen Meere gelegen ift, getroffen werden follten. Das fonft herrs schende Vorurtheil, daß das Klima Umerika's vom 50° Grad nordlicher

Breite aufwarts unbewohnbar fen, und wegen der ewig herrschenden Ralte und der langen Winter eine fur Europaer unzugangliche Gegend bilde, ist schon von den Englandern mit allem Rechte und mit gutem Erfolge aufgegeben worden. Daß aber der hohe Miffourn vom 47° Grade nordlicher Breite bis zu ben von den schwarzfußigen Indiern und Affiniboinen\*) bewohnten Bergen und Hochebenen wegen der hohen Lage der Gegend ein fehr kaltes Land fen, ift keinem 3weifel unterworfen, und jene mit Savanen bedeckten Sochebenen zwischen den nordlichen und westlichen Bergketten, welche vom Missourn, Yellow stone und Eau qui courre (Running water river) ununterbrochen stattfinden, mussen, dem reifenden Kalle des Miffoury nach zu schließen, mehrere taufend Suß uber die Flache des Meeres von Mexiko erhaben fenn; die Lander aber zwi= ichen ben nordlichen Bergen und bem Meere bes Mac Rengie, welche der englischen Nordwestcompagnie angehoren, liegen viel niedriger, auch find fie nichts weniger als unfruchtbar oder fo falt, wie es einigen Geograpben, die aus unsichern Quellen schopften, gefällig mar, zu behaupten, und die von mehreren folchen Schriftstellern aufgestellte Meinung, daß ewiges Gis vom 48° der Breite nordlich die Fluren Nordamerifa's bedecke, beruht auf Grrthumern, welche jest keine Berichtigung mehr verdienen. Nach den fehr sichern Beobachtungen, welche Lewis Clarke mit großer Punktlichkeit angestellt haben, ift das Clima ber westlichen Rufte Umerika's fehr gemäßigt und nicht kalter als Europa unter Daß aber das offliche Amerika vom 30° nordlie gleichen Breiten. cher Breite aufwarts kalter als Europa und Nordafrika unter gleichen Breiten ift, erleidet keinen Zweifel. Alle mit dichten Balbern bedeckten Lander, die von einer feuchten Utmosphare eingehullt werden, find im Winter kalt und im Sommer beiß, und daß bas offliche Umerika biefem Berhaltniffe unterworfen ift, bemeifen alle Berfuche mit dem Sygrometer, sowie der haufig fallende Regen. Wie viel zur Erwarmung der Utmosphare die Ausrottung der Balber und Urbarmachung des Bodens beitragen, beweisen Gallien und Deutschland, welche Lander einft die Thiere bes hohen Nordens hegten; beweifen uns die falten Winter Nordaffens unter gleicher geographischer Lage mit Deutschland; ferner daß in frubeften Zeiten bie Thaler Griechenlands von Schneemaffen ftarrten, Die beute faum daselbst die Gipfel hober Berge bedecken; und felbst naber an unfer gemäßigt zu nennendes Baterland angrenzende Staaten, wie Rufland in seinen unbevolkerten Gouvernemente, sowie bas mit bichten Balbern

<sup>\*)</sup> Die schwarzsüßigen Indier (Pieds noirs) und Affiniboinen, welche lettere eine der großen Docatha oder Sioux-Horden bilden, streifen zwischen dem 47° bis 55° nördlicher Breite und 105° bis 125° westlicher Länge von London umpher, in welchen Gegenden ich im Jahre 1830 beiden Völkerschaften begegnete.

theilweise bedeckte Volen, sind ja noch mit aufferst ftrengen Wintern beims gesucht. Welch ein Unterschied des Climas herrscht nicht z. B. zwischen Mosfau und Berlin! Und bennoch trot allen diefen Bufammenftellungen konnte ich mir nicht die oft plopliche Erfaltung der Luft in Alorida oder in der Louisiana mabrend ber Wintermonate erklaren, da nicht allein ber in Nordamerika Alles durchkaltende Nordwestwind, sondern felbft die kalten Oftwinde den Barmeftoff auffallend verminderten. In feiner analos gen nordlichen oder fudlichen Breite unfrer Erde finden fo heftige Frofte fatt, wie in dem sudlichen Theile der Bereinigten Staaten. 3ch sah zu Neu : Orleans den Thermometer bon Reaumur im Monat Januar unter - 6° fallen; in Panfacola fiel er daffelbe Jahr auf - 4°, 5, und zu St. Agostin in Oftflorida ift Gis eine gewohnliche Erscheinung. fubliche Bemisphare unseres Planeten ift bekanntlich im Berhaltnif falter als die nordliche, und bennoch find in Buenos : Apres und der Capftadt, welche um mehrere Grade entfernter vom Megnator liegen, folche Bcie spiele unbekannt. Zwischen Neu-Orleans und Rairo aber, welche beis nabe unter berfelben Breite fich befinden, findet nicht einmal ein Bergleich mabrend ber Bintermonate, ben niedrigften Thermometerstand betreffend, fatt.

Mittage vom 14. fam Caillou, den ich in St. Louis als Reises begleiter angenommen hatte, mit ber Nachricht, baf bas Boot St. Charles glucklich erreicht habe. Ich mußte baber fogleich Unftalten treffen, um babin zu gelangen, und trot meines heftigen Fiebers die Wohnung meines freundlichen Wirthes verlaffen. Reiten konnte ich nicht, es murbe baber ein vierräderiger Holzwagen mit zwei Pferden bespannt, und so bequem wie moglich fur mich eingerichtet. In Begleitung ber jungeren Gobne bes herrn Chouteau machte ich mich auf den Weg, und fuhr auf einem Schlechten Baldpfad und über Berge nach dem Ufer des Miffourn, welches St. Charles gegenüber liegt. Der Weg führte an jenes Waldmaffer, in welchem ich zu ertrinken Gefahr gelaufen hatte; doch mar die Stelle, an welcher wir burchfuhren, nicht viel uber drei Fuß tief, und ber Bagen fam glucklich binuber. Aus Borficht hatten meine Begleiter Mexte und Gagen mitgenommen, welche Berkzeuge auch alle Augenblide angewendet werden mußten, um die vielen Sinderniffe im Balde megguraumen. Diefer bestand aus Platanen, Ruß und Firnigbaumen, weißen und rothen Eichen, Pappeln, Linden und Schwarzbuchen, einer rankenden Bignonie, der Annona triloba, dem Menispermum canadense, einer Tecoma, mehreren Smilax - Arten nebst vielen andern Waldholgern ober Schlingpflanzen von uppigstem Buchs. Baufig fand ich die Spuren von Zannhirschen, welche in dieser Gegend noch zahlreich senn muffen; auch sah ich viele Welschhuhner, die jum Theil auf die bochften Baume stiegen und dann unbeweglich figen blieben. Nach zwei Stunden gelangte ich an das Ufer

des Missoury. Der Himmel war sehr bedeckt, wobei es in einem fort stürmte und regnete. Der erste Anblick des Missoury gewährte mir ein prachtvolles und unvergeßliches Schauspiel, das dadurch noch erhöht wurde, daß ich denselben bei sehr hohem Wasserstande und ausgeregtem Wetter zu sehen Gelegenheit hatte, wodurch die ohnehin wilde Gegend noch ausstrucksvoller erschien. In der Wohnung eines alten drei und achtzigjährigen Canadiers, Herrn Chauvin, an welchen ich durch Herrn Chouste au empsohlen war, fand ich für die Nacht eine freundliche Ausnahme, beren ich sehr benothigt war, da mein Fieber immer hestiger zu werden drohte.

Den 15. fruh 5 Uhr verließen wir Chauvin Ferry, wo ich die Nacht zugebracht hatte. Un diesem Plat befindet fich eine Fahre, auf welcher Menschen und Suhrwerke nach St. Charles übergefett werden konnen. Diese Ueberfahrt ift nicht immer ohne Befahr, da die reifende Stromung des Miffourn in der Rabe feiner Mundung das Ueberfeten auf flachen Fahrzeugen fehr erschwert. Die gange Nacht hindurch hatte es aufferors bentlich fart gefturmt und geregnet, bes Morgens legte fich aber ber Sturm und verwandelte fich in einen schwachen Gud : Best : Bind. 3ch mußte mich in dem mir eingeraumten Schifferaum in's Bett bringen laffen, und fuhlte mich fo frank, daß ich felbst an meinem Aufkommen zweifelte. Dieser Buftand hinderte mich mehrere Tage lang, irgend eine Beobachtung anzustellen, welche, besonders wenn sie die Schnelligkeit der Stromung bes Miffourn betroffen hatte, in diefer Gegend fur mich bon Bichtigkeit gewesen mare. Das Land an beiden Ufern bes Stromes in einiger Entfernung von St. Charles ift niedrig und mit besonders boben Pappeln und Platanen bedeckt. Die Linden, welche weiter ftromaufwarts fehr haufig vorkommen, find dagegen noch etwas seltener. Der Miffourn hatte die flachen Waldgebiete fo vollig überschwemmt, daß es kaum moglich war, einen Fuß an's Land zu feten, welcher Umftand unfere Fahrt fehr erschwerte, ba vermittelft der Ruder bas Boot nur fehr langfam stromaufwarts vorruckte, und es nicht thunlich mar, die Leute an das Land auszuseten, um daffelbe zu ziehen. In der Nacht auf den 16. wuthete ein furchtbares Gewitter, zu welchem fich ein aufferft heftiger Platregen gesellte, welcher ben innern Raum des Fahrzeuges überschemmte, ba die Fugen der Bedeckung deffelben nachgelaffen hatten und dem Baffer freien Gintritt gestatteten. Ich murde in meinem Lager trop aller angewandten Borficht fo durchnaft, wie wenn ich die Nacht unter freiem Himmel zugebracht hatte. Als es Tag wurde, erhob fich der Wind so ftart aus Gud Deft, daß wir bis zum Abend liegen bleiben mußten. Durch die erlittene Erfaltung nahm mein Fieber fo beftig zu, daß ich von Zeit zu Zeit unter den argsten Ropfschmerzen die Besinnung verlor, und zwischen diesen Paroxismen durch den qualvollsten Durft beinahe

verschmachten mußte, indem ber Genuß des schlammigen und thonges schwangerten Miffourn : Baffere heftige Magenframpfe und Erbrechen erregte, welches meinen Buftand noch mehr verschlimmerte. Meine Begleiter reichten mir Defofte von ben frifchen Burgeln bes Saffafras und der Saffavarille, welche in diesem himmeleftrich bei rheumatisch agaftris ichen Riebern ausgezeichnet gute Dienfte zu leiften icheinen. Endlich gegen 4 Uhr Nachmittags legte fich ber Wind ein wenig und geffattete uns, an die Kortsebung unserer Reise zu benten. Der Kluf ift bier voller Untiefen, auch faßte das Boot dreimal Grund, doch zum Glucke ohne gro-Ben Schaden zu nehmen oder einen langen Aufenthalt zu verurfachen. Schon nachdem wir zwei englische Meilen zuruckgelegt hatten, überfiel und die Nacht, und es murde Salt gemacht. Der Simmel hatte fich aufgeflart, auch war es fuhler geworden, wodurch bas Ungeziefer, welches mehrere Tage hindurch gang unausstehlich gewesen war, ein wenig nachließ. Da ber Morgen vom 17. hell war, und fich feine Spur von Rebel, welcher felbft im Monat Mai im fublichen Theil bes Miffoury : Staates nicht felten ift, bemerken ließ, fo fetten wir uns fchon um drei Uhr mit anbrechender Morgenrothe in Bewegung. Das fehr roth gefarbte Licht, mit welchem die Sonne aufging, ließ einen farten Wind vermutben, welcher auch bald aus Gud-Dit zu weben anfing und das auf dem Boot befindliche Segel zu spannen geftattete. Die Segel, beren man fich auf den Booten bedient, welche gur Schifffahrt auf ben Rluffen und Geen in den Bereinigten Staaten bestimmt find, find viel zu einfach und ungeschicht, um eine schnelle Kahrt zu gestatten; auch fann man sich ihrer nur dann bedienen, wenn der Wind voll und im Rucken des Kahrzeuges weht. Die Boote felbit find zu ichwerfallig gebaut, und bei ben großen Gefahren, welchen Die Schifffahrt auf unfichern Revieren unterworfen ift, nur fur Die Sicherbeit berechnet, wefhalb feine boben Segel angebracht werden fonnen. Trot diefer mangelhaften Ginrichtungen legten mir bis Mittag, zu melcher Stunde fich der Wind zu legen anfing und in Gud umfprang, eine Strecke von neun englischen Meilen gurud. Um 3 Uhr Nachmittage bes fand ich mich am Einfluß eines Waldwaffers, la femme Osage, auch petit Osage genannt, deffen Breite kaum funfgehn Toifen betrug, bei ftarkem Regen aber, ben hohen Ufern nach zu urtheilen, fehr anschwellen mag. Wegen bes wieder eingetretenen ungunftigen Windes blieb bas Boot in der Rabe des fleinen Fluffes liegen, und die Mannschaft bereis tete ihr Nachtlager auf dem Lande, welches zum Trodinen des vollig burchnäßten Gepackes recht nothig war. Auch ich ließ mich aus meiner bumpfigen Belle in die freie Luft bringen, und suchte mich am Reuer gu warmen; ben Tag uber hatte ich mich wohler befunden, mein ganger Rorper mar aber mit rothen, entzundeten und fcmergenden Flecken bebeckt, weßhalb ich mich bor einer abermaligen Erkaltung fehr in Acht

nehmen mußte. Bu meinem Gluck blieben ber Abend und die Racht gunftig; ich verfiel in einen fehr heftigen Schweiß, welcher fritisch war, und auf welchen vollige Befferung eintrat. Gleich nach unferer Landung hatten fich meine Jager auf die Jago begeben; fie kamen erft fpat gurud. Jeder wollte etwas angeschoffen haben, und Reiner brachte etwas mit. Ich wurde auf einen deutlich sichtbaren doppelten Sof des Mondes am fpaten Abend aufmerkfam; nach Berlauf einer halben Stunde verschwanden Diefe Lichtfreife, und es ftellten fich bierauf einige furze, aber ftarte Bindftoße ein, auf welche vollige Stille erfolgte. Die ganze Nacht hindurch ließ der Whip-poor-will ") feine melancholische Stimme boren; auch in Amerika erregt die Erscheinung diefes fonderbaren Nachtvogels ben Aberglauben unwissender Leute. Lange Zeit konnte ich mir den Urheber des auffallenden, alle Augenblicke seinen Standpunkt verandernden Tones, welcher sich nur an feuchten, mit dichtem Urwald bewachsenen Stellen boren ließ, nicht erklaren, bis ich endlich fo glucklich mar, das Thier zu schießen. Mit ihm nahe verwandt ist der Night-Hawk, (\*\*) welcher gleich bem europäischen Ziegenmelker in den dunkeln Rachten seine Rabe durch das Rlatschen mit den Alugeln verrath.

Den 18. verließen wir unfer Nachtquartier fehr fruh. Sobes Solz bedeckte die flachen Ufer, welche überall mit dichten Gruppen des wilden Weinstockes bewachsen waren, deffen Bluthen die Luft mit aromatischen Duften erfullten. Da der himmel bedeckt mar, fo murde die Luft schwul; der Thermometer stieg auf + 18° R. Der Missoury wird in dieser Gegend durch eine Infel getheilt, die mehrere taufend Schritte lang ift. Das Diefem Erlande entgegengesette rechte Ufer erhebt fich in einer Reihe mit Solg bedeckter Felfen, beren Bilbung aus parallel laufenden Schichten geformt ift, und beren Gipfel fich in ben verschiedenartigften Geftalten und Bilbungen thurmen. Das linke Ufer ift bagegen fo flach, daß es bei jedem hohen Bafferstande des Stromes bon demfelben überfcwemmt wird. fehr muhfam rudten wir durch angestrengtes Bichen und Stoffen bes Bootes durch eine Menge Sandbanke, Untiefen und zusammengehäufter Baumstamme vorwarts, hatten aber bennoch zu Mittag funf Meilen guruckgelegt, und befanden und in der Nabe mehrerer Baufer am linken Ufer des Stromes, welche von frangofischen Creolen bewohnt waren, und noch im Jahre 1804 die lette europäische Niederlaffung am Miffourn bildeten, die den Namen St. Jean fuhrte. Es murde hier einige Stunben Salt gemacht, um die Leute ausruhen zu laffen. Mitten im Strome befanden sich einige neu gebildete Gilande; diese maren zwar noch völlig fahl, versprachen aber, ba fie uberall mit dem weißen und wolligen Samen

<sup>\*)</sup> Caprimulgus vociferus, Wils.

<sup>\*\*)</sup> Caprimulgus carolinensis, Catesb.

ber Pappel bedeckt maren, eine baldige Bekleidung mit diefer bier fo gewöhnlichen Holzart. Da ich viel wild gewordenes Bieh in der Gegend bemerkte, und frisches Fleisch ein fehr nothwendiges Bedurfnif mar, fo faufte ich einen zweisährigen Ochsen in den Riederlaffungen fur ben Preis bon vier Thalern. Drei Tage lang war auf dem Boote nichts als harter Biscuit und gesalzenes Schweinefleisch verzehrt worden, welches fur mich ale Patienten nicht sonderlich behaglich senn konnte. Da der Ochse bald geschoffen und gerlegt war, fo konnte bas Boot nach furgem Aufenthalt Die Reise fortsetzen. Die Ralkfeljen des rechten Ufere verschonerten immer mehr die Landschaft, und gewährten durch mannichfaltige Riffe und tiefe Sohlen ein malerisches Bilo. Die bemerkenswerthefte und größte biefer Sohlen wird Grande caverne oder Caverne à Tardie genannt, und mag gegen funfzig Ruß tief fenn. Sch fand eine auffallende Aehnlichkeit zwis schen diefer Grotte und der am Dhio beschriebenen Boble in Betreff der Geftalt und Gebirgeform. Wir landeten am Abend an einem falfchen Rluf (chenal) oder fleinen Urm des Stromes, und hielten mit unferm Bleifch ein gutes Abendbrod. Sch fuhlte mich fcon fo geftarft, baf ich es mas gen fonnte, an das Land zu geben, und fab mehrere Stude Zannwildpret, welche fich vertraulich am Ufer agten; wegen bes zu beftigen Windes aber konnte ich mich nicht anschleichen, und mußte unverrichteter Cache jurudfehren. Diefe Gegend bes Miffourn murde burch zwei Tanagren, ber Tanagra rubra und corulea, belebt, welche übrigene fehr felten ericheinen und zu den ichonften Bogeln Nordamerika's gerechnet werden fonnen.

Schon um vier Uhr Morgens verließen wir den 19. Mai unfer Nachtquartier, hatten aber faum zwei Meilen guruckgelegt, als uns ein befriger Windftoff aus Guden überfiel und nothigte, beizulegen. Die Befahr mar groß, weil hohes Solz bicht am Ufer ftand und diefes durch Die Gewalt bes Baffers in ben Strom geleitet mar. Ginige ftarke uralte Baume fielen dicht por bem Boote in ben Strom, und hatten es ohne Rettung untergetaucht, wenn fie barauf geffurzt maren. Bir fuhren vermittelst der Ziehleine am linken Ufer weiter, und legten noch vier Meilen gurud. Dhugefahr 25 Meilen von St. Charles wird bas rechte Ufer wieder flach, dagegen ragen einzelne Felegruppen am linken Ufer empor. Nachmittage hatten wir ein furges, aber defto heftigeres Gewitter, nach beffen Berlauf ich meinen Jager auf die Jago schickte. 3ch felbft und L. Caillou gingen gusammen; wir fonnten aber megen bes Didichte und der vielen Bindbruche nicht zu Schuffe fommen. Dft lagen feche bis acht Stamme, und barunter welche von ungeheurem Umfange, gebrochen und verfault uber einander, mit mannehoben Rrautern, befonbere Brennneffeln, bewachsen; auch war es beinahe unmöglich, uber biefe Sinderniffe zu fchreiten, und felbst das bichtefte Leder, aus welchem unfre

Rleider verfertigt waren, schützte nicht gegen die brennenden Stacheln der Nesseln oder gegen die starken Dornen der rankenden Rosen und des Areuzdorns. Diese noch unbestimmte Rosenart prangte von den Gipfeln der Baume mit zahllosen, hellroth gefärbten Bluthen, und gewährte einen angenehmen Abstand degen die dunkle Belaubung des Urwaldes. Mein Jäger kam spat zuruck, welches mich Anfangs besorgt gemachte hatte. Er hatte ein Stück Wildpret angeschossen und sich bei dessen Verfolgung verspatet, auf unser wiederholtes Schießen aber, trotz der dichten Finsterniß, den Weg nach dem Boot zurückgefunden. In der Nacht wechselten mehrere heftige Gewitter mit einander, und durchnäßten abermals das Boot.

Der Morgen vom 20. Mai versprach weder schones, noch beiteres Wetter; doch drehte fich der Wind nach Dft, wodurch ich hoffnung befam, die Reise schneller fortsetzen zu konnen, als bisher. In Diefer Erwartung fand ich mich aber fehr getäuscht. Schon nach meiner Abreise von St. Charles hatte fich ber Reim von Unordnungen und gefetwidrigem Betragen gegen bie Borgefetten unter der Mannschaft entwickelt, welche in der verfloffenen Nacht zu ernsthaften Berdrieflichkeiten gereift maren. Mit vieler Muhe brachte ich des Morgens um fieben Uhr die Leute endlich in Bewegung; doch faum waren vier Meilen guruckgelegt, fo begann ber Streit von Neuem, und ging allen meinen Ermahnungen jum Trot in offenbare und handgreifliche Reindseligkeiten gegen ben Bootefuhrer Dutremble uber, und ba diefer den Muth nicht auf dem rechten Flecke hatte, fo griffen vier der desperateften Rerle zu ihren Sachen und Waffen, welche ihnen von der frangofischen Gesellschaft auf ihren Lohn gum Voraus gegeben worden waren. Da es nun keinem 3weifel unterworfen war, daß es unter biefen roben Menschen zu den argsten Bandeln und vielleicht blutigen Auftritten kommen murde, fo wendete ich meine Beredfamkeit an, um' ben beffern Theil ber Mannschaft zu beruhigen, und als ich biefe fur mich gewonnen hatte, faumte ich nicht, mit meinen Begleitern, auf welche ich mich durchaus verlaffen konnte, ernftere Dagregeln zu ergreifen. Dadurch geriethen die Radelefuhrer in Schrecken und fprangen, da wir uns gerade bicht am Lande befanden, aus dem Boote, die Flucht in ben Bald ergreifend. Ich fand es keineswegs rathfam, die mohlbewaffneten Aluchtlinge verfolgen zu laffen, obgleich ich alle Mube hatte, die übrige Manuschaft davon abzuhalten. Auch habe ich in der Folge nichts mehr von den Ausreißern gebort, welche sich mahrscheinlich nach den englischen Befitungen gewendet baben mogen. Durch Diefen bochft unangenehmen Borfall gerieth ber Schiffefuhrer in feine geringe Berlegenheit; im Gangen blieben nur dreizehn arbeitsfähige Leute an Bord, und da beren schon fruher bei dem hoben Bafferstande des Stromes zu wenig gewesen maren, fo mußte einstweilen bas Kahrzeug liegen bleiben. Dutremble fette

fich fogleich in Bewegung und fehrte zu Lande nach St. Louis gurud. um das betrubte Ereignif ben Raufleuten anzuzeigen und eine Berftars fung an Leuten zu holen. Ich fand es rathfam, Die Bandelscompagnie schriftlich auf das genaueste von Allem in Kenntniß zu setzen, und fie zu ersuchen, mir einen sichern Weg anzudeuten, durch welchen abnliche Berdrieflichkeiten auf der ferneren Reise vermieden werden konnten, und blieb mit dem Boote an einer eine Spitze bildenden Rufte des linken Ufere mit der Berabredung liegen, falls gunftiger Wind eintrate, mit bem Segel zu fahren. Dutremble follte aledann mit der Berffarkung au Lande folgen, auf jeden Kall aber mar der Gasconade = Kluf als Ren= Dezvous bestimmt, wenn der Schiffer das Boot verfehlen follte. mittage ging ich in den Bald, um die Gegend zu besichtigen. Spitze, an ber wir gelandet maren, beftand aus einer durch einen falfchen Urm bes Stromes und burch ein fleines Flugchen gebildeten Infel. Alls ich lange bes Waffere ging, sah ich mehrere Stuck Wildpret, einige wild gewordene Schweine und Welfchuhner, von denen ich aber nur lettere ju Schuf bekommen fonnte. Dem Boote gegenüber erhob fich das benachbarte Ufer zu gelinden Unhohen, welche mit einigen durftigen Butten sparfam befett maren; auf dem linken Ufer mar die nachfte Bohnung uber zwei englische Meilen entfernt.

In der Nacht fturmte es fehr heftig, auch flieg der Miffoury plotlich mehrere Auß und blieb den ganzen Tag vom 21. in diesem zuneh= menden Verhaltniß, fo daß Caillou, welchen ich nach der vorerwähnten Bohnung geschickt hatte, und welcher uber ben feichten Urm bes Stromes burchgewatet war, diesen auf der Beimkehr so angeschwollen fand, daß er binuber schwimmen mußte. Gegen Morgen um 10 Uhr heiterte fich der Simmel auf, und es wurde zwar windiges, aber bennoch schones Wetter, welches sehr erwunscht war, da ein ganglicher Mangel an frischem Fleische alle biejenigen auf die Jagd nothigte, die ein Gewehr zu fuhren im Stande maren; bennoch blieben alle unsere Unftrengungen erfolglos, woran jedoch nicht ber Mangel an Wild, fondern die fumpfige Gegend und das gang undurch dringliche rauhe Gebusch im Walde Schuld war. Endlich war ich am Mors gen des nachsten Tages fo glucklich, einen Tannhirsch zu schießen, und da es gewohnlich ift, daß auf der Jagd das Gluck dem Glucke folgt, fo brachte ein jeder von den Jagern gegen Mittag etwas mit, fo daß unfere Borrathe ziemlich bedeutend wurden. Un diesem Tage fanden fich gange Bolfen von Infetten ein, und wir murden gegen Abend von den Ducken gar jammerlich geplagt; auffer biefen haflichen Gaften umflatterten mich übrigens auch einige recht schone Schmetterlinge, \*) und des

<sup>\*)</sup> Papilio Turnus, Thoas, Marcellus, Ephestion, Troilus, Plexippus, Atalanta, Phlaeas und mehrere unbestimmte.

Nachts fingen meine Leute mehrere Exemplare von der Bombyx polyphemus, welche hier nicht felten ift. Die Luft war schwul und gewitterhaft; auch wurde ich am andern Morgen, als ich fehr fruh auf die Ragd ging, von einem recht ernsthaften Wetter überfallen und trot dem, daß ich mich unter eine alte dichtbelaubte Pappel gefluchtet hatte, bennoch vollig durchnaft. Bahrend diefes Gewitters blitte und donnerte es ununterbrochen fort, auch schlug es einige Male ganz in meiner Nahe ein. Gewehr unbrauchbar geworden war, fo mußte ich unverrichteter Sache juruckfehren, nahm mir aber vor, mit einigen Leuten eine feche Meilen entfernt liegende Wohnung zu befuchen, um Lebensmittel einzuhans Der Weg führte über den Urm des Stromes, deffen ich schon fruber erwähnte; das Waffer mar febr angeschwollen und aufferft reißend, boch hatten fich viele Stamme und Treibholz in der Nabe feiner Mun= dung gesammelt, und uber dieses frochen wir mit vieler Mube binuber. Einem Waldpfad folgend, bemerkte ich einige ausgezeichnet schone Platanen, welche drei bis vier Meter flafterten und uber funfzig Ellen Sobe haben mochten. In der erften Wohnung fanden wir kein Dieh, alles war im Balbe, felbst Schweine konnten nicht aufgetrieben werden; in ber zweiten aber fehr ungefällige Leute, besonders einen alten neunzigjahris gen Burschen, deffen gange Absicht dabin ging, mich zu prellen und fich uber unsere Roth luftig zu machen. Ueber vier Stunden Bege hatten wir durch einen tiefen thonigen Moraft zurudigelegt, und dennoch vermochten unsere Bitten die hartherzigen Leute nicht, uns auch nur die geringste Erfrischung darzureichen. Gehr verdrießlich zog ich meines Begs weiter, den unhöflichen Greis bei feinen Schweinen laffend, und fand endlich auf dem Ruckwege Gelegenheit, ein mageres Suhn zu erhanbeln, welches, unter fechs Personen getheilt, nur ein fehr karges Mahl gewährte.

Den Abend vom 24. kam Dutremble und brachte funf Mann mit; unter diesen befanden sich drei Neger und ein Mulatte, sammtlich Sklaven bei den Theilhabern der französischen Missoury-Gesellschaft. Zugleich erhielt ich ein sehr hösliches Schreiben von dieser Gesellschaft, in in welchem ich gebeten wurde, mich ferner ihrer Angelegenheiten an Bord des Bootes anzunehmen. In der Nacht fanden wieder mehrere Gewitter mit starken Regengussen statt; doch hellte es sich gegen Morgen auf, und wir sahen einem schönen Tag entgegen. Ich ging zu Fuß langs des Ufers bis zu einer Stelle voraus, welche von den Ereolen Chaurette nach dem Bache gleiches Namens, der hier in den Missoury fließt, genannt wird, und schoß zwei Stück Wild, die ich mit einem Zeichen am Rande des Wassers liegen ließ, wo sie denn auch glücklich von der Mannschaft auf dem Boote entdeckt und an Bord gebracht wurden. Hier sind beibe Ufer des Stromes sehr flach und mit dichtem Holz bewachsen;

auch enthalt ber Strom mehrere Juseln von geringem Umfang. Da ber Bind gunftig mar, mußte ich bald einsteigen; auch legten wir bis Mittag eilf Meilen guruck und landeten auf furge Beit bei einer großen Infel. welche die Ile aux boeufs, mahrscheinlich wegen der vielen Auerochsen, welche fie fonft bevolkerten, genannt wird. Der Spite des Gilandes gegenüber fteben mehrere Saufer, beren Ginwohner viel Bieb halten und ben aufferst fruchtbaren Boden, wie im Durchschnitt die meiften Umerikaner, febr schlecht bebauen. Der Boden des rechten Ufers vom Missourp erhebt fich unweit diefer Diederlaffungen zu ziemlich hohen Felfen von Kalkftein, an welche fich mehrere Baufer anlehnen, Die, wie bies überhaupt haufig an den Ufern des Miffourn ftattfindet, nicht gang in der Rabe des Stro: mes angelegt find. Die Il aux boeufs zieht fich in eine Lange von beinabe feche englischen Meilen, auch beträgt ihre Breite über zwei Meilen. Der kleine Kluß gleiches Namens flieft von West nach Dit in den Miffourn. und hat an feiner Mundung eine Breite von fungig bis fechzig Ruf. Trop dem, daß er fich ziemlich weit in das Land hinein zieht, ift er den= noch wegen feines felfigen Bettes nur eine furze Strecke mit Rabnen fcbifbar. Un feinen Geftaden haben fich in neuerer Zeit viele Unfiedler nieders gelaffen, deren Bahl gegen hundert Familien betragen mag. Die Ufer der Infel waren fo ftark mit wildem Bein bewachsen, daß es keine Moglichkeit war, die Mannschaft auszuseben, um das Boot am Schlepptau fortzugieben; ber Wind hatte vollig nachgelaffen, fein Segel fonnte aufgespannt werden, und daher rudten wir fehr langfam bon der Stelle. Mit vieler Mube bahnte ich mir zu Ruß einen Beg durch das Geproß, welches ein beis nahe undurchdringliches Unterholz im Balde bildete, und fuchte einige Bobnungen auf, die ich erft am nordlichen Ende der Infel vorfand. Bier fcbienen wohlhabende Leute zu wohnen, welche fich dienstfertig anstellten und mir eine Menge Lebensmittel und ein fettes Schwein fur einen fehr billigen Preis abließen. Da gerade Sonntag mar, fo befanden fich in dem einen Saufe viele Menschen bon dem entgegengesetten Ufer, welches nicht weit von der Infel entfernt lag. Gie empfingen mich fammtlich recht freundlich, begafften mich aber wie ein Bunderthier, und legten mir die felt= famften Fragen vor. Das Coftum der Frauen war fo auffallend, daß ich mich kaum des Lachens enthalten konnte; namentlich trugen fie eine Urt fpitgiger Bute von fo feltsamem Schnitt, daß fie gang poffierlich barunter erschienen. Die Amerikaner in den entfernten Staaten haben wenig oder gar keine Begriffe von Europa, und betrachten unfern Welttheil wie ein mahres Fabelland; auch glaube ich mit Recht die Behauptung aufftellen zu konnen, daß in Betreff meines Baterlandes mir von indischen Sauptlingen rationellere Urtheile ju Dhren famen, als von den weißen Unsiedlern im Junern des Landes. hieran ift der gangliche Mangel an Schulen unter den zerstreut liegenden Colonisten und ihre große Sorglofigkeit

in Betreff alles beffen Schuld, was fie nicht zunächst umgibt. Unter Allem erregten besonders meine europäischen Baffen die Difibilliaung ber guten Landbewohner; diefe, gewohnt, ihre langen schwerfalligen, ein febr fleines Blei Schiegenden Riffle zu fuhren, konnten es nicht begreifen . wie ich mit meiner furgen deutschen Buchse gurecht kommen konnte, und forderten mich zugleich auf, ihnen eine Probe von meiner Geschicklichkeit abzulegen. Da ich ein ziemlich guter Schutze bin, fo ftellte ich mich absichtlich im Unfang etwas unerfahren, und bat die Umerikaner, ein Biel aufzustellen und querft zu schießen; diese waren damit zufrieden, und legten ein rundes Stud Soly von ungefahr feche Boll im Durchmeffer auf einen abgebaues nen Baumftock, in einer Entfernung von funf und breifig Schritt. Giner ber Unwesenden, welcher sich auf seine Geschicklichkeit im Schießen nicht wenig zu gut that, machte ben erften Schuff und ichoff um einen guten Boll zu furz unter das Biel. Ich ging hierauf auf achtzig Schritte guruck und mar fo glucklich, das Stuck Solz in der Mitte entzwei zu fchiegen, welches Alle in Erstaunen fette. Babrend diefes Wettstreites hatten sich noch mehrere meiner Begleiter eingefunden; unter ihnen Caillou und ber alte de Rouain, welche als gute Schuten bekannt maren ihrer Runft nichts vergeben wollten. Auch fie behielten ben Gieg in Bans den, und da ich zuletzt mit meiner Buchfe, die gang vorzüglich gut mar, auf mehrere hundert Schritte zu schießen anfing, fo konnten die Amerikaner gar nicht mude werden, zu bewundern, und veranderten ihre Meinung vollig zu Gunften meiner Maffen. Im Durchschnitt schießen die Gingewanderten der westlichen Staaten ziemlich gut mit ihrem Riffle, doch nur auf geringe Entfernungen bon breifig bis vierzig Schritt. Sie mers ben von den Einwohnern von Tennessée und Kentucky, sowie von den frangofischen Creolen am Miffourn und hohern Miffisppi bei weitem ubertroffen, und find auch lange nicht fo ferme und unermudete Jager, wie Die letztern. Unter diesen Uebungen war der Abend herangeruckt, auch fam das Boot erft fehr fpat herbei; es murden daher Unftalten gur Bereitung des Abendbrodes gemacht, welches von mir mit gutem Appetit verzehrt wurde, da ich an diesem Tage bei fehr schlecht gebahntem Wege uber gehn englische Meilen zu Suß zuruckgelegt hatte. Als es bunkel wurde, verließen die mehreften Familien, welche zum Besuch auf der Infel gemefen maren, die fleine Colonie, und fuhren uber den Miffourn nach ihren Behausungen guruck. Mehrere junge Leute fetten mit einem Madchen auf einem Canot, welches aus einem ausgehöhlten Baumftamme bestand, hinuber; ba aber die erftern fehr luftig und guter Dinge maren, fo verlor das schwankende Fahrzeug das Gleichgewicht und kehrte im Baffer um. Um Miffourn schwimmen aber die Madchen fo gut wie die Angben, und die gange Scene ging jum allgemeinen Gelachter ohne meis teres Ungluck vorüber.

Den 26. fruh nach einer schonen Racht verliegen wir am fruben Morgen unfer Nachtquartier, und fuhren an bem rechten Ufer bes Stromes langs bichtbewaldeter Sugeln fort. Die Mefte der am Rande uberbangenden Baume ichlugen unaufhörlich an bas Boot und riffen mehrere Gegenstände vom Berdeck in das Baffer, wodurch viele Zeit verloren ging. 3ch bemerfte eine große Angahl von Linden und Gichen unter den Bolgern, die den Bald bildeten; biefe lieben vorzugeweise einen fetten Boben und beuten baber auf folche Plate, die jum beffen Unbau fabig find. Der Urm des Miffourn, oder Canal, welcher die Infel bon dem feffen Pande trennt und durch den wir gefahren maren, ift an vielen Stellen nicht über zwanzig Rlafter breit, und foll fogar bei fehr trockenen Commern manchmal austrocknen. Bier englische Meilen von diefem Gilande nimmt ber Miffourn an Breite aufferordentlich ju und enthalt mehrere bedeutende Infeln, die mit Pappeln von riefenhafter Große bewachsen find. Es ift beinabe unmöglich, Bogel und andere fleine Thiere von dem Gipfel folcher Baume mit Schrot zu fchiegen. Gegen Mittag hielten wir am Ginfluf eines Baches in einer bergigen und oden Gegend, welche mit vielen Schlangen, besondere Erotalen, bevolkert war. Es war mir bochft auffallend, in dem an Soliern und Strauchern fo reichen Ufergebiete des Miffourn eine gang unbedeutende Ungahl blubender Pflangen ju finden. Go bemerkte ich im Laufe bes Tages nur ein einziges blubendes Doldengewachs, Panax frifolia. Linn. welches von den Creolen richtig Ginfeng genannt wird, und beffen Eigenschaften im Lande mohl bekannt find. Unter ben schotentras genden Pflanzen zeichneten fich auf angespultem Neulande die Amorpha herbacea und ein mit diefer nah verwandtes Gemache \*) aus, deffen Bluthen. fand noch nicht vollig entwickelt mar, beim Landvolk milder Indigo genannt wird, und beffen Blumen, als Thee gebraucht, ein blutberdunnendes Mittel fenn follen. Diefe verbreiten übrigens einen unangenehmen Geruch. und die Blatter ber Pflanze fand ich von den Raupen angegriffen. gemein gedieh bier ber Giftsumach, Rhus. Toxicodendron, beffen Blatter ba, wo er haufig vorkommt, burch bas ihnen eigene narkotische Pringip Ropimeh verurfachen follen, welche Eigenschaft er auch mit dem Sumach ber Dampam, Annona triloba, theilt. Ich machte ebenfalls wieder die unangenehme Bemerkung, daß die amerikanischen Reffeln viel beftiger brennen und fich eines weit uppigern Buchfes erfreuen, als unfere euros paifchen; auch find die Arten biefes Unfrautes viel mannichfaltiger. Grafern fand ich die Gegend arm, bagegen bedeckte ein frautartiger noch nicht blubender Spugenefift mit großen schirmformigen Blattern den Boden bes gangen Baldgrundes; aus den Felfenrigen fproften einzelne Farrenfrauter

<sup>\*)</sup> Vielleicht eine Aeschynomene? Bergogs P. v. Burtemberg Reise nach N.: A.

mit fehr zierlichen Blattern, und ein fleiner rother Pilz erschien als der einzige Zeuge feines Geschlechts. Auf muften Flecken fab ich bis zwanzig Ruß hohe vertrodnete Stauden eines einjahrigen Helianthus, melcher mit einer von mir in den Steppen bemerkten vom Helianthus annuus verschiedenen Urt übereinzustimmen schien. Gegen drei Uhr Nachmittags erreichten mir den Birtenfluß, Rivière aux bergers; in Betreff der Breite fommt er mit dem Dchfenfluß uberein, ift uber dreißig englische Meilen weit mit Rahnen Schiffbar und ziemlich angebaut. Noch vor funf und amangig Jahren waren feine Ufer der Tummelplat der Baren : und Biber: Jager; in neuerer Beit aber haben fich jene Thiere fehr vermindert, und nur der Tannhirsch hat sich erhalten, wird jedoch bei den haufigen Rachstellungen auch feltener werden. Zwei Meilen vom hirtenfluffe geriethen wir mit dem Boote fo zwischen Sinderniffe, namentlich zwischen Baumftamme, daß wir in die augenscheinliche Gefahr kamen, zu ftranden und das Kahrzeug berften zu feben. Diemand hatte Anfange den Muth, in ben Strom au fpringen und fich schwimmend zwischen die Stamme zu magen, um eine Leine an einen Baum zu befestigen und bas Schiff gurudgugieben. Caillou, ale der fuhnfte und gewandteste von allen, sturzte fich endlich in den tobenden Miffourn, und erreichte, nachdem er muthig der großten Gefahr Trop geboten hatte, einen aus dem Baffer ragenden Baumftrunk, fing an demfelben einen flogenden Balken auf, durchschwamm mit beffen Sulfe fammtliche Sinderniffe, sowie den Strudel, marf die Schiffsleine mit großer Geschicklichkeit uber einen machtigen, in den Strom gefturgten Speamor, brachte fie wieder schwimmend gurud, und jog fo bas Boot glucklich aus feiner gefährlichen Stellung. Doch benfelben Nachmittag mußte die Mannschaft durch das Ziehen des Kahrzeuges in dem Weinranken dichtvermachsenen Strauchwerke und durch unaufhorliches geftrengtes Rudern um eine felfige in den Strom ragende Landfpite faglich viel ausstehen. Dem hirtenfluffe gegenüber erhoben sich die Felfenschichten des linken Ufers allmählich bis zu ziemlich hoben Bergen, und ber Strom fließt zwischen den zwei Bergreihen, welche fein Bett beengen, viel reißender als in der Nahe feiner Mundung. Trot diefer verftartten Stromung hatten wir eine nach Berhaltniß fehr ftarke Tagreife von funfgehn englischen Meilen guruckgelgt, und lange diefer gangen Entfernung nur bin und wieder die Spuren von ehemals angebauten Plagen mahrgenommen, beren frubere Bewohner wegen des immer einfinkenden Ufers und der zunehmenden Breite des Stromes ihre Saufer zu verlaffen genos thigt waren. Dft borte ich die hoben und von der Stromung untergras benen Ufer mit lautem Betofe einfturgen; Diefes gleicht bem Schalle einer in einiger Entfernung abgefeuerten Ranone und verursacht des nachts in Bereinigung mit dem ftarfen Berausche bes Stromes, feiner Strudel und ber aneinander stoffenden Baumstämme ei nen graufenvollen

Ich schlich noch ben nämlichen Abend im Balde herum, bekam auch einige Stücke Wildpret zu Schuß, mußte aber wegen der einbrechenden Finsterniß einen Theil meiner Beute im Stiche lassen, und kam erst spät mit Hulfe des hellen Mondscheins, von den Nesseln arg zugerichtet, in's Boot zurück. Die Nacht war sehr schon und kühl; auch sank der Thermometer von  $+25^{\circ}$  auf  $+42^{\circ}$ , und dennoch plagten mich allerhand Schnacken und andere die Nahe des Wassers liebende Insekten. Um empfindlichsten wurden wir aber durch Waldzecken von verschiedener Größe und Art mitgenommen, welche sich überall in die Haut der Menschen und Thieren einsaugen, und deren gewöhnlich in der Wunde zurückbleisbender Kopf hestig brennende, in Eiterung übergehende Geschwüre bildet.

2116 wir ben 27. fruh um brei Uhr aufbrachen, ging ich eine Strecke pon vier Meilen dem Boote voraus, und beruhrte abermals einige verlaffene Butten, um welche übrigens mehrere Stud Rindvieh und ein paar Pferde weideten, welches mich, da diese Thiere nicht allzu scheu waren, auf die Bermuthung brachte, daß die Bewohner fich in einiger Entfernung landeinwarts angesiedelt haben mochten. Da ber Morgen febr bell und fuhl mar und ein frifcher Oftwind wehte, fo holte mich bas Boot schon um halb feche Uhr ein, und ich betrat daffelbe, bom Thau, welcher fich in der Nacht reichlich gezeigt hatte, vollig durchnaft. Der Strom ift in diefer Gegend fehr breit und weniger reifend, auch ift bas rechte Ufer niedrig, das linke dagegen von hohen Felfen umgeben. Gegen Mittag erreichte ich die Insel Maline, welche drei englische Meilen lang, nicht breit, unbewohnt, niedrig und mit Pappeln und Beiden bedeckt ift. Unfern von diesem Gilande befindet fich die Otterinsel, Ile de la loutre, welche bewohnt ift; auch fieht man in der Mitte derfelben das jett unbesette Fort de la loutre, sonft ein wichtiger Plat in den Rriegen gegen Die wilden Indier. Un der wefilichen Seite bes Stromes mundet fich ber Otterfluß ein, in einiger Entfernung oberhalb der Infel gleiches Ramens. Nachmittage entstand ein befriges Gewitter, beffen Regen Die Dipe und Mousquiten magigte, uns aber mehrere Stunden aufhielt. Der Miffoury hatte feit dem 25. wieder angefangen, febr zu fteigen; eine fur mich nicht angenehme Erscheinung, da die Reise durch zu hohes Baffer fehr aufgehalten werden fonnte. Unter den nothwendigften Gegenstanden,

<sup>\*)</sup> Vorzüglich zeichnen sich in den Wälbern am Missourp zwei Gattungen bieser spinnenartigen Thiere aus, welche ich Ixodes humanus und I. cruciger zu benennen vorschlagen würde. Die eine wählt hauptsächlich den menschlichen Körper zum Nahrungssis, und hat mehrere hochrothe Punkte auf dem Unterleib; die andere trägt ein deutliches gelb gefärbtes Kreuz. Diese lestere Art besucht seltener Menschen und halt sich gewähnlich auf Thieren auf, die ganz damit übers saet werden.

welche bei der Einrichtung des Fahrzeuges übersehen worden waren, mußten wir den Mangel eines brauchbaren Canots und eines tauglichen Taues zum Ziehen des Bootes beklagen. Dasjenige, welches sich an Bord befand, war so abgenußt, daß ich mit jedem Tage voraussehen mußte, daß es beim Ziehen durch die starke Strömung zerreißen und unser Boot, der Gewalt des Wassers überlassen, alsdann schwerlich seinem Verderben entzgehen wurde. Seit einigen Tagen hatte ich die Bemerkung gemacht, daß das Wasser des Missoury viel heller geworden war und einen geringern Niederschlag von Thonerde verursachte; ich schloß daraus, daß die erhöhte Wassermasse von einer Ueberschwemmung des großen Osagenstusses und des Kanzas herrühren könnte, welche klares durchsichtiges Wasser sühren und durch die vielen und heftigen Regen sehr angeschwellen sehn mußten.

Nachdem das Gewitter etwas nachgelaffen hatte, fuhren wir weiter; boch mußten die Leute ihre auffersten Krafte anstrengen, um durch Rus bern und Stoßen das Boot von der Stelle zu bringen. Erft fpat am Abend erreichten wir den Eschenfluß, Rivière du frêne, an deffen Ginfluß Salt gemacht wurde. Wahrend ber Nacht wurden wir abermals bon einem mit einem Platregen verbundenen Gemitter, welches von eilf Uhr bis zum Morgen fortdauerte und feinen Fleck im Raume des Bootes undurchnäßt ließ, beimgesucht. Der Miffoury stieg in dieser Nacht noch um drei Schuh, und da der Strom mit vielem Schaum bedeckt mar und eine Menge jener Baumftamme flofte, deren Buche die nordliche Bone verrieth, fo fonnte ich mit Recht schließen, daß bas Schmelzen bes Schnees auf demjenigen Theil der Andenkette begonnen haben mußte, auf welchem die großen Fluffe entspringen, deren Waffermaffen das Sauptbett des Miffourn bilden. Diefes Unschwellen der hoberen, dem Miffourn zollbaren nordwestlichen Stromgebiete verursacht die zweite hauptperiode des hohen Wafferstandes, welche gewohnlich zu Ende des Mai oder in den erften Tagen bes Juni eintritt. Um diese Zeit erscheinen die sudlicher geles genen Kluffe ber benachbarten Steppen durch die beinahe immer fort mahrenden Gewitterregen ebenfalls angeschwollen, weßhalb ich vermuthe, daß der hochste Wasserstand des Stromes in diese Monate fallt. Schnee, der die nordlichen Savanen vom 44° bis 47° nordlicher Breite bedeckt, schmilzt bei gunftiger Witterung im Laufe des Upril und erhalt ben Strom bei ziemlich hohem Baffer, welches nach Maggabe des schnelleren oder langsameren Schmelzens von der Erdflache die mittlere Bobe nicht bedeutend überfteigen mag. Auf demjenigen Theil der Andenkette, welcher vom großen Die von Neu-Mexiko nordlich liegt und gewöhnlich von den Amerikanern mit dem Namen Rocky mountains oder Kelsengebirge belegt wird, schmilzt der den Winter über gefallene Schnee auf einer Sohe von 3000 bis 4500 Fuß im Mai. Auf den bstlichen Abhangen dieser Hochgebirge entspringen nun ber la Platte, Bellow Stone nebft allen

benjenigen Flussen, welche unter dem Namen der Quellen des Missoury bekannt sind, und die beinahe alle zu gleicher Zeit alsdann anzuschwellen pflegen, wozu sich noch die häusigen Regengusse gesellen, welche in diesem Monat jenen Theil des Landes benetzen, der sich östlich an die Gebirge lehnt. Der Schnee auf den noch höher liegenden Regionen der Andenkette sängt erst im Lause des hohen Sommers an zu schmelzen und führt die dritte Periode des Hochstandes vom Missoury herbei, welche aber als die unbedeutendste betrachtet werden kann, und den Strom meist mehrere Wochen bei ziemlich hohem Wasser erhält. Der niedrigste Wasserstand dagegen fällt gewöhnlich in die Monate September und October, zu welcher Zeit alle Sandbänke und Untiesen sichtbar werden, und die Schiffsahrt mit größeren Booten stromabwärts die äusserste Worsicht erfordert.

Des Morgens um gehn Uhr begegneten wir einem großen Boote. vom Ranzas fommend, welches einem gewissen Berrn Curtis angehorte. ber als Raufmann an der Mundung Diefes Fluffes etablirt mar. die Mannschaft des Kahrzeuges erfuhr ich, daß der Missourn bochst reisfend und gefährlich sen, und daß das Waster noch bober steigen zu wollen ben Unschein habe. Der himmel war an diesem Tage bedeckt und drohte mit Regen, dabei mar die Luft schwul und mit Milliarden Ungeziefers angefullt. \*) Gegen Mittag befanden mir une bem Chenal de la pensée gegenüber, an einem felfigen, mit mannichfaltigen Bolgern bewachsenen Ufer. \*\*\*) Das Fahrzeug hielt sich den ganzen Nachmittag hindurch langs des rechten Ufers, und die Mannschaft suchte baffelbe so viel, als nur immer moglich mar, von der Stelle zu bringen; doch mar diese Arbeit mit großen Beschwerden verknupft. Als es anfing, dunkel zu werden, fuhren zwei mit Pelzwerk beladene Boote, vom hoheren Norden kommend, pfeilschnell ben immer reißender merdenden Strom hinab. Es war uns weit des Ginfluffes vom Gasconade : Flug, welcher jest an feiner Munbung über fechzig Rlafter breit und boch angeschwollen mar. Der Gasconade gebort schon zu den etwas bedeutenderen Fluffen und fommt dem Merameg in diefer Sinficht ungefahr gleich, auch entspringen seine Quellen in der Nabe der Quellen des letteren. Es befinden fich an feinen angebauten Ufern fogar einige Baffermuhlen, welche eine etwas feltene Erscheinung im Miffourp-Staate find. Bor einigen Jahren bildete der Ausfluß eine mit Weiden und Pappeln bewachsene Insel; der linke Urm hat aber jett nur bei hohem Stande Waffer und war mit einzelnen

<sup>\*)</sup> Thermometer + 19° R. Hygrometer 65° Deluc.

<sup>\*\*)</sup> Tilia americana, Fraxinus juglandifolia, Quercus montana, lyrata, stellata, alba, Acer saccharinum, Juglans nigra, fraxinifolia, compressa, Viburnum lantanoides. Mich., Celastrus scandens, Crataegus coccinea u. a.m.

Baumen befaet, die aber durch die große und reißende Sohe und Gewalt des Baffere nun entwurzelt dalagen. Auf den felfigen Ufern bemerkte ich gegen Abend fehr häufig den Laurus Sassafras, die Aquilegia canadensis und das Dracocephalum variegatum in voller Bluthe. Dieser Abend war wieder fehr schwul und der himmel mit dichten Bolken bedeckt. Den 29. fuhren wir zwar fehr fruhe ab, legten aber nicht mehr als zwei enge lische Meilen gurud. Der Strom schwoll namlich so entsetlich an und fofte fo viele Stamme, daß wir die augenscheinlichste Gefahr liefen, ju verunglucken. Mit vieler Dube erreichte die Mannschaft das Ufer an einer niedrigen Rufte, und band das Boot an mehreren Baumen fo feft wie moglich an. Das Waffer flieg übrigens bald fo boch, daß bas Land vollig überschwemmt und unsere Lage nur noch unsicherer wurde. noch fiel in diesem traurigen Zeitpunkte nichts Erhebliches vor, auffer daß gegen Abend ber Strom noch um anderthalb Ruf flieg. In ber Nacht heiterte fich bas Wetter auf, und ein gelinder Morde Dft fing an zu weben; ba diefer mit bem fruben Morgen fich verftartte und vollig in Dit ubers ging, fo magten wir, mit Sulfe bes Segels und ber Ruder unfern gefahrlichen Schlupfwinkel zu verlaffen. Es murde eine mit Beiden bewachsene kleine Infel umfahren, und so das linke Ufer gludlich erreicht; es war übrigens ebenfalls überschwemmt, doch bildeten hohe Releberge eine furze Strecke weiter ftromaufwarts bas Ufer. Diefe Berge haben hohe und fteile Bande von auffallender Bildung, deren Gipfel mit Baumen bewachsen find, unter welchen ebenfalls fehr haufig ber Saffafras, boch nur in Geffalt eines Strauches, erschien. Auf foldem fteinigen Ralfgrunde ift feine Wurzel übrigens besonders aromatisch und ein vortreffs liches auflhsendes und schweiftreibendes Mittel. Das flache Ufer erftreckt fich nur wenige Schritte bis an ben Rug ber schroffen Feleberge, und ift mit gang undurchdringlichem Geffrauch und nur wenigen hohen Pappeln, Eichen und Buchen \*) bewachsen. Da die Wohnungen der Unfiedler meift landeinwarts liegen, fo hatte ich feit brei Tagen feinen urbar gemachten Fleck an den Ufern des Stromes bemerkt. Die hohen Felfen des linken Ufere bilbeten gum auffallenden Contraft gegen bas flache, febr niedrige und hochbewaldete rechte Ufer des Stromes die fonderbarften Gruppen der Ralkformation, deren thurmformige Spigen, Burfel und Ppramiden bilbende Geftalten, sowie einzeln ftebende große Steinmaffen mir mahrend bes gangen Berlaufes meiner Reise noch nicht vorgekommen waren. Auch enthielt der Ralfftein viele Sohlen, über deren Lage und Tiefe, welche bei einigen fehr beträchtlich fenn foll, mir von Caillou, ber biefe Gegend auf ber Barenjagd besucht hatte, Manches berichtet

<sup>\*)</sup> Fagus ferruginea, Willd.

wurde. Den Bar in diefem gefahrlichen Lager mahrent feines Binter-Schlafes aufzusuchen, ift eine ber ublichen Sagden, um fich Diefes Thieres, welches in diefer Jahreszeit am feiftesten ift, ju bemachtigen, und mag mit mancher Gefahr und Schwierigkeit verknupft fenn. Schon bas Sinauf. flettern bis an die Mundung folder, gewohnlich bafelbit aufferft engen Sohlen bedarf vieler Borficht. Der Bar fchlaft übrigene fo feft, daß man, felbst mit einem Lichte verfeben, fich dicht bis an feinen Reffel Schleichen fann; auch vernimmt ber geubte Sager febr leicht bas tiefe Athemholen und den farten Bergichlag beffelben. Weniger ale vier bis funf Schuten fchleichen fich felten in eine folche von einem Baren bewohnte Sobble; auch ift es felten, daß fich mehr als ein Bar barin auf. balt, weil diese Thiere zwar im Berbst gefellschaftlich zusammenleben, im Winter aber ftete fich ju trennen pflegen. Sind die Jager bicht bis an bas Lager gekommen, fo hebt einer die Factel in die Sohe und die ubrigen geben Feuer, wodurch in dem engen und eingeschloffenen Raume Diefe nothwendig ausloschen muß. Es verfteht sich nun von felbst, mit welcher Borficht die Schutzen ihr Biel faffen muffen, indem ber Bar, wenn er nur verwundet ift, ihnen leicht Schaden zufugen fann. Auch nur gang volls kommen gute und geubte Jager oder Indianer treiben diefe Jago, die in folchen felfigen Gegenden, wo es noch viele Baren gibt, ziemlich eintrage lich fenn mag. Caillou verficherte mir, in Giner Jagdzeit beren uber vierzig Stuck geschoffen zu haben.

Un einem Bache fab ich eine baufällige Bohnung ungefahr zweihunbert Schritte vom Ufer; die Bergaunung bes Feldes mar vom Waffer weggeriffen, und bas Gange ftellte ein Bild ber Durftigkeit bar. Solche elende Sutten findet man bin und wieder im Miffourn . Staate gerftreut liegen; fie werden meift von armfeligen Leuten, befondere Frlandern, oder Meftigen bewohnt, beren herumirrende unftate Lebensart nicht bagu geeignet ift, einen foliden Erwerb zu fichern. Solche Individuen leben auffer aller gefellschaftlichen Ordnung, legen bald ba, bald bort eine Cabanne und etwas Feld jum Unbau bes turfifchen Baigens an, um biefe Unfiedelungen bei der erften Gelegenheit wieder ju verlaffen. Gich mehr auf ihr Gewehr ale auf ihre Urme und ihre Geduld verlaffend, bilben diese Menschen den Uebergang der Civilisation in die ungebundene Bild: beit, und fiehen in meinen Augen weit niedriger, ale ber Indier; benn diefer erkennt, durch Roth und durch die gegenseitigen Bande des Blutes und ber Freundschaft gebunden, die Bortheile ber gefelligen Berbindung, herkommliche Formen und Bolkofitte achtend, wenn gleich ftebende Gefete oder gezwungener Gehorsam gegen wirkliche Borgesetzte ihm unbekannt find. — Aus den Felsen dicht am Ufer sproßte ziemlich häufig Juniperus prostrata, bem europaischen Wachholder abnlich, deffen Beeren sich in's Blaue zu farben anfingen. Der Buckeraborn bedeckte ebenfalls die bergigen Gegenben; doch erhob er fich nicht viel uber eine Sohe von zwangia bis breifig Ruf. Diese schone und nutliche Solgart, welche einen erhöhten Standpunkt liebt, bilbet ftromaufwarts gange geschloffene Balbungen. Die Runft, Bucker aus seinem Safte zu fochen, ift bekanntlich ben Amerikanern nicht fremd; doch haben die Waldungen am Miffourn, welche diesen Baum erzeugen, naturlich noch nicht soviel gelitten, wie Diejenigen ber bfflicheren bevolferteren Staaten. Den gangen Tag über fab ich die fruher haufig machsende Aquilegia canadensis nicht mehr; überbaupt bemerkte ich einen großen Mangel an blubenden Pflanzen, welche auffallende Erscheinung in einem fo fruchtbaren Clima fcon oftere meine Aufmerksamkeit erregt hatte. Gin Asarum, beffen Burgeln den Geruch bes Ingwere hatten und welches mit großen runden Blattern die Ufer eines Bergmaffere zierte, fiel mir auf. Die Burgeln haben nicht jene Brechen erregenden Gigenschaften unserer in Deutschland vorkommenden Urt, welche ein fo schlechter Stellvertreter ber Jpecacuanha ift; auch fchien Die Pflanze von der canadischen Brechwurg verschieden.

Der Wind hatte fich wieder erhoben und wir fuhren ziemlich schnell. Der Thermometer ftand nur auf + 140 R.; der Sygrometer von Deluc auf 60°, veranderte fich aber bald auf 57°; es war namlich des Morgens ein farker Thau gefallen. Bu Mittag erreichten wir einen großen Kelsen, den man die Caverne à Montbrun nennt. Zwischen schauerlichen Gebirgekluften fturzt fich bier ein kleiner Fluß, die Rivière de la caverne, in den Miffoury. Die Felsmaffe ift gegen dreihundert Ruß hoch, und hangt wenigstens dreißig Suß uber den Rand bes Stromes. Die unterfte Riffung ift besonders fart ausgehöhlt und bildet eine langliche, gang artig gestaltete Salle, die sich halbmondformig um ben fleinen Rluß und ben Miffourn an hundert Schuh hinzieht. In dem dadurch gebildeten Raume konnen fich mehrere hundert Menschen gegen den Ginfluß des Regens und der bofen Witterung schutzen. Die Steinmaffe unweit des Baffer Miveaus war durch mehrere parallel der Lange nach laufende Abern von frnftallinischem Ralfe durchzogen, deren Formen lange meine Betrachtungen feffelten, und welche gegen den grau und dunkelgelb gefarbten eifenhaltigen Fels zierlich abstachen. Diese von der Natur gebildete Salle hat in hiftorischer Sinficht eine Rolle im Lande gespielt; fo diente sie namentlich in einem der Rriege zwischen den Beißen und den Urbolfern einer Bande Indianer, die von einem frangofischen Creolen aus Canada, Namens Montbrun, angeführt murde, lange jum gefährlichen Schlupfwinkel. Ferner erzählte mir Caillou, daß er in einem Streif zuge, den die großen Dfagen gegen die Gat = und Fuche Indier ausgeführt hatten, in Gefahr gerieth, unter biefem Dbbach bas Leben ju verlieren, und feine Rettung nur einem Bufall verdankte. Er befand fich namlich mit dreifig Dfagen bes Nachts in ber Soble. Fuche : Indier

lagerten zufällig in ben Schluchten und Gebufchen, welche ben Relfen umgeben. Die Fuche Indier, gegen hundert an der Bahl, anftatt ihre Reinde fogleich zu überfallen, hielten nach indischem Gebrauche erft einen Rriegerath und bemalten fich ben Rorper, eine Sitte, welche allen Urvolfern Nordamerika's bei wichtigen Unternehmungen eigen zu fenn scheint. Bufallig froch mabrend ber Nacht ein junger Dfage aus bem Lagervlat. um etwas zu suchen, und entdeckte bie Keinde. Dhne Gerausch fam er zu feinen Landsleuten gurud, welche, fowie die fie begleitenden Beifen, noch Zeit hatten, fich in ihre Canots zu retten und ftromabwarts die Rlucht zu ergreifen. Ich fand viele Spuren indischer Malerei in der Felfenfluft, worunter einige, welche Manner in friegerischer Stellung vorstellen follten, noch gang erhalten maren, und da die Farbe aus einem rothen Oder bestand, der dem Ginflusse des Wettere nicht midersteben fonnte, so mochte por gang Rurgem noch ein indischer Saufen baselbft gelagert haben. Es scheint, daß der Gebrauch, symbolische Figuren auf folche Kelfen, welche die Ruften der Fluffe bilden, einzugraben, den Urvolfern aller Theile Amerika's eigen ift. Golche Abbildungen von Menschen, Thieren oder Gogen befanden fich ba, wo ich fie zu beobachten Gelegenheit fand, immer auf einem fehr erhohten Standpunkt, an den schroffften Kelsabhangen, am Rande des Baffers, boch ftets fo boch, daß fie felbft beim hochsten Stande des Stromes vom Niveau beffelben nicht erreicht werden konnten. Ich will zwar nicht laugnen, daß ich nirgende Zeichnungen biefer Urt an folchen Orten gefunden habe, welche fur einen im Alettern geubten Menschen nicht erreichbar gewesen maren, wegwegen diese auf Stein gezeichneten oder eingegrabenen Figuren der Bolker Nord-Umerika's lange nicht jene Aufmerksamkeit verdienen, wie die von Berrn von Sumboldt an den felfigen Ufern des Drenoco entdeckten, welche wahrscheinlich einer viel altern Zeit angeboren.

Der hier erwähnte kleine Fluß entspringt in den Wiesen, welche die Plateaus der die Ufer bildenden Gebirge fronen. Der Mundung desselben beinahe gegenüber, etwas nordlich, liegt ein Eiland, welches den Namen der Hohle theilt. Es ist zwei englische Meilen lang, aber nach Berhältniß sehr schmal, mit hohen Pappeln bewachsen und unbewohnt. Die Lage dieser Insel ist zu hoch, um bei Ueberschwemmungen unter Wasser gesetzt zu werden. Es ist merkwürdig, daß mit den Felsen, welche die Caverne à Montbrun bilden und die Ufer des Bergwassers umgeben, das Gebirge plöglich wie abgeschnitten aushört, wodurch der Strom sehr an Breite zunimmt. Die beiden Ufer erscheinen alsdann flach und waren damals vom Missoury überschwemmt. Häusige und heftige Gewitter müssen sich hier entladen; denn überall bemerkte ich eine Menge vom Blitze zerschmetterter und zu Kohle verbrannter Stämme. Wo die verschiedenen Hölzer gleiche Höhe erreichen, scheinen elektrische Detonationen

fich besonders an Pappeln zu entladen; Rugbaume und Efchen, felbit Gichen und Linden werden felten vom Blige gerftort, und find baber gewohnlich bis an ihre Spitze gefund; die Bipfel der Pappeln bagegen meist immer trocken. Die vielen amerikanischen Gichen erfreuen sich im Durchschnitt eines aufferst uppigen und fuhnen Buchfes; nur wenige Arten erreichen die Starte ber europaischen Steineiche, und fie geboren feineswegs in erfterem Belttheile ju jenen Stammen, welche fich burch große Sohe und farten Umfang auszeichnen; bagegen barf man fie wegen ber Ueppigkeit und Farbe ihres Laubes zu den lebhafteften Solzarten gablen. Die schon von mir und anderen Reisenden angeführte mannich faltige Farbung bes Laubes, welche bie amerikanischen Laubholger, na= mentlich in bergigen Gegenden, charafteristisch bezeichnet, fand ich an ben Gestaden des Miffourn noch um Bieles lebhafter, ale an benen bes Dhio, welcher diesem Umstande mahrscheinlich den von den Frangosen bei gelegten Namen, Belle rivière, verdanft. Namentlich erscheint gang uns vergleichlich bas Colorit ber Bergabhange in ben Serbstmonaten nach Eintritt ber erften gelinden Frofte.

Unerachtet ber ftarken Stromung brachte uns ber frifche Dimind ziemlich fcnell von der Stelle. Gine englische Meile von der Caverne à Montbrun verwandelt sich das flache Land wieder in niedrige Kelfen, die eine Sohe von hundert Fuß nicht übersteigen. Es lagt sich schließen, baß die Kalkberge, welche die Ufer bes Stromes bilden, mit einander in stetem Zusammenhange fortlaufen, wenn sie auch häufig nicht über Die Bobe vom Niveau des Miffoury hervorragen. Ihre Geftalt und Bildung ift beinahe überall gleich, und an vielen Stellen bilden fie Riffe und überhangende, nach unten ausgeschweifte Wolbungen. Die hoheren Fels. maffen waren nach einer zu Mittag von mir gehaltenen Untersuchung viel harter und der Ralf weniger zerbrechlich, als am Juge derfelben in ber Nabe des Stromes. Die parallel laufenden Schichten offenbarten einen merkwurdigen Unterschied in ben nach einander folgenden Parallelen in Betreff ihrer Machtigkeit und Dichtigkeit. Die ber Bafferflache am nachsten stehenden find gerreiblich, mit gleich laufenden Adern von einem barten, in unregelmäßigen Formen aneinander hangenden, milchfarbenen, beinahe durchscheinenden, in gerader Flache brechenden Gups durchzogen. Ich bemerkte Geoden mit drufiger Dberflache, und die aufeinander liegen. ben Schichten nahmen in dem Mage an Machtigkeit ber Formen zu, wie fie fich ben hober liegenden Lagern nabern. Die Stromung nahm immer mehr an diefen Ufern zu, und es gab mit dem Boote eine mubfelige und gefährliche Arbeit, um baffelbe bon ber Stelle zu bringen, befonders ba ber Bind, ber une ben Morgen fehr begunftigt hatte, an Starke nach. ließ. Da bas Kahrzeug fo nahe, wie moglich, am Ufer gehalten werden mußte, fo streiften die überhangenden Aefte unaufhorlich über daffelbe,

auch flief bas Boot mehrmals an Stamme, bie aus bem Baffer ragten; wir mußten das Segel ftreichen und ben Maft niederlegen, indem bas erftere fonft unfehlbar gerriffen und der lette gerbrochen worden mare. Durch bloffes Stoffen mit den Stangen in tiefen Stromen ein Kabrzena ju regieren, ift bei hobem reifenden Baffer mit großer Schwierigkeit berbunden, auch brachten unfere Leute trot der unerhorteffen Unftrengung bas unfrige faum hundert Schritt von der Stelle. Nach einer Stunde erhob fich ber Bind von Reuem mit großer Rraft, und das Segel murde nun eiligst wieder aufgespannt; faum maren wir aber eine halbe Stunde gefahren, fo fafte ein ploBlicher Windfion bas Gegel von ber Seite und warf das Kahrzeug mit großer Gewalt nach dem Ufer. Gin dicker Uft faßte die hintere Bedachung des Berdecks und rif das Steuerruder los. Ich fand gerade bicht bei bemfelben, entging aber noch glucklich ber Gefahr; gleich barauf schlug aber ein zweiter überhangender Baum an bas Boot und erfaßte einen jungen Amerikaner aus Birginien, Mr. Panne, welcher als Paffagier nach dem Fort Atkinson reiste. Diefer fturzte fogleich in den Miffourn. Giner bon den Negerfflaven befand fich in feiner Nahe und fprang ihm nach. Es gludte dem Neger erft nach mehreren vergeblichen Unftrengungen, ben jungen Menschen, welcher sowohl burch den erhaltenen Schlag, ale durch den Rampf im Baffer beinahe befinnungelos war, ju retten. Durch die Reparatur des Berdeckes und durch bie Ginpaffung eines neuen Steuerruders maren mehrere Stunden verftris chen, die wir aber durch den überaus gunftig gewordenen Wind und den weniger reißend gewordenen Strom bald einbrachten. Als wir uns wies ber in Bewegung fetten, befand fich das Boot noch kaum zwei Meilen von der Caverne à Montbrun. Die Felsen senken sich bier mit einem Mal und verschwinden an beiden Ufern, erheben fich aber kaum taufend Schritte weiter von Reuem ju einer bedeutenden Bobe. Das zwischenliegende Land mar durchaus überschwemmt und fehr niedrig. Der Strom erreicht nicht ben Ruf der Berge felbft, und wird von denfelben durch ein ungefahr funfzig Schritte breites Rlachland getrennt, welches in biefer Gegend auch unter Baffer mar. Gefährliches Treibholz hatte fich in großer Menge auf den Grund gelagert und erforderte baber die großte Borficht, namentlich ba wir mit aufgespanntem Segel fuhren. Um nordlichen Ende der Taverne-Infel nimmt der Miffoury eine fehr große Breite ein. In der Nahe einer verlaffenen und verfallenen Wohnung fließt ein giemlich breiter Bach in ben Strom; Diefen Bach ließen wir zur rechten Sand, und fuhren, burch ben Bind begunftigt, auf bas entgegengefette Ufer. Es bildete eine mit Beiden bedeckte, bom Baffer übersch wemmte Flachfufte, in beren hintergrunde bochstämmige Pappeln wuchsen. geriethen übrigens hier in eine Menge bom Bind und ber Stromung gus sammengetriebener Sinderniffe; bennoch schwammen einige Leute gludlich

um dieselben herum und lootsen das Boot aus dieser gefährlichen Lage hinaus. Darauf wurde Halt gemacht; wir befanden uns vierzehn englische Meilen vom Gasconade-Fluß, und hatten demzusolge eine ziemlich starke Tage-reise zurückgelegt. Es war ein schoner warmer Abend, an welchem die Sonne im schonsten Roth unterging. Mit Einbruch der Nacht ließ auch der Wind nach, und es wurde völlig still, welches keineswegs erwünscht war, weil die Mousquiten, dadurch belebt, ihr Spiel um desto årger trieben.

Der Monat endigte den 31. Mai mit schonem Better. Wir machten uns fruh auf den Weg, und mußten erft muhfam lange einer fleinen, mit Beiden bewachsenen Infeln fortrudern. Beide Ufer des Stromes erschienen flach, und deutlich konnte ich an benfelben bemerken, daß das Baffer im Fallen begriffen war. Als das fleine Giland im Rucken lag. erreichten wir das linke Ufer: zugleich erhob fich der Wind mit folcher Starte, daß berfelbe benutt werden fonnte. Schnell fuhren wir an einem Eilande, la Grande île au vase genannt, vorüber, an welches noch einige kleinere Juseln auftoßen. Schon der Name verrath, daß diese Inseln neu bom Strome angesetzt worden find, indem bei ben Creolen bas Wort vase eine durchnäßte weiche Thonerde bedeutet, welche vom Niederschlag bes Baffere entfieht. Diefer Boden wird in der trockenen Jahreszeit fo hart wie Stein und bekommt eine Menge Spalten, welche bas Geben auf demfelben erschweren; dagegen muß man, wenn die Thonerde feucht ift, bei jedem Schritt befurchten, bis uber die Rnie zu verfinken. Borjugemeife lieben die Weiden diefen Standpunkt, und bedecken daher große Strecken davon; dies bemerkte ich besonders, je weiter ich stromaufwarts nach Norden vordrang. Der Miffourn bildete große Wellen und führte noch vieles Treibholz. Bon der Ile au vase bis zur Caverne à Montbrun rechnen die Schiffer amblf Meilen. Gegen Mittag ließ ubrigens ber Wind nach, welches die Mannschaft nothigte, das rechte Ufer ju gewinnen, um fich der Leine zu bedienen. Bier erblickte ich feit drei Tagen das erfte bewohnte Saus, beffen Ginwohner fo gefällig maren, mir ein fettes Schwein und ein Gefag voll Milch anzubieten. Da fie keine Bezahlung annehmen wollten, so machte ich ihnen ein Gegengeschenk mit einem Pfunde Raffee, einem Genuffe, den fich die entfernt wohnenden Coloniften nur mit Muhe verschaffen tonnen, da Rramladen felten find und oft weit aus dem Wege liegen. Unweit der Wohnung erheben sich felfige Berge, welche den Lauf des Barenfluffes, Rivière de l'ours. bes zeichnen. Diefer kleine Fluß ift an fich fehr unbedeutend, kaum fur Canots schiffbar, und mundet fich an dem westlichen Ufer des Miffourn, einige Meilen ftromaufwarts. Der gange Tag blieb schon und fuhl, auch verminderte sich das Ungeziefer fehr merklich, da diese Thiere den Sonnenschein und die heitere Luft vermeiden. Mein ganzer Korper war von den Stichen der Mousquiten und Baldzecken gerfleischt. Die von den

etteren verurfachten Bunden hatten eiternde, fchwer zu beilende Beulen binterlaffen: dagegen verursachten die Stiche der Schnacken brennende Blasen, die mehrere Tage lang heftig schmerzen. Diese plagenden Luftbewohner der Miffourn : Gestade waren meift Tipularien aus dem Muckengeschlecht, zu welchen sich auch am Tage nicht minder qualende Bespen und Bremfen, Tabanus, in Menge gefellten. Bekanntlich benennen die Creolen 'Amerifa's diese Blutsauger Maringuins, jum Unterschiede der fliegenartigen Moustiques. Diese letteren find in den faltern Rlimaten feltener und mehr eine Plage der Tropenlander, welche übrigens auch von den Mucken nicht minder beimaesucht werden. Der wichtige Einfluß, den die Beschaffenheit des Baffers felbst auf die Existenz diefer Infetten, deren Larven in demfelben leben, auffert, ift gur Genuge befannt. Die baruber in andern Gegenden Amerifa's gesammelten Erfahrungen habe ich namentlich auch an den Ufern der in den Miffourn munbenden Fluffe bestätigt gefunden, und besonders bemerkte ich, daß die hellere oder dunklere Karbung des Waffers, sowie der geringere oder großere Untheil erdiger Theile, welchen die Kluffe mit fich fubren, auf bas Erscheinen berfelben bedeutend wirkte. Den Nachmittag machte ich einen Ausgang auf die nabe liegenden ziemlich fteilen Berge, und fehrte erft fpat am Abend guruck. Diese Berge find mit einer zwei bis drei Ruff hoben Schichte aufferst fruchtbarer Dammerde bedeckt. Die barauf wachsenden Bolger stehen weitlaufig auseinander, und bilden viele lichte Stellen, die theilmeise mit dichtem Gestrauche des Saffafras, des Sumach und eines Geisblattes bedeckt, theils mit uppigem Graswuchs bekleidet waren. Die meiften Stamme ber Solgarten verriethen einen fraftigen und gesunden Buche, und namentlich zeichneten sich die hier haufig machfenden Gleditschien \*) aus, deren zierlich gefiedertes Laub einen Ructblick auf die Tropenzone gemahrt. Auffallend war mir der große Mangel an Singvogeln in Diefen Gegenden am Miffourn; benn fchon mehrere Tage lang hatte ich kaum die Stimme eines einzigen fleineren Bogels bernommen. Nur Schaaren unruhiger Papageien unterbrachen mit ihrer gellenben Stimme die Rube der Balder, deren Todtenftille burch bas feltene Bammern einzelner rothfopfigen Spechte nur noch mehr hervorgehoben wurde. Nur bin und wieder fließ ich auf vereinzelte hubnerartige Bogel, welche fich mit ihrer noch nicht flugbaren Brut durch eiliges Laufen meis nen Blicken zu entziehen suchten. Die Welfchbuhner find in den Monaten Mai und Juli feltener in bergigen Gegenden, als zu andern Jahrezeiten;

<sup>\*)</sup> Gleditschia triacanthos, bei ben französischen Erevien Févier piquant, zum Unterschied des Févier des bois, Gleditschia inermis und monosperma Walt., welche lettere ebenfalls häusig im westlichen Gebiete der Vereinigten Staaten vorkommen.

fie suchen zur Nahrung fur ihre Jungen bas mit hohen Neffeln bedeckte Blachland an den Ufern der Strome auf, und geben erft, wenn diefe fcon zu fliegen im Stande find, tiefer in bas Land binein. Wegen Abend bedeckte fich der Himmel, der Wind legte fich vollig, und die schauerliche fille Nacht murde nur bin und wieder durch das Rrachen ums fturgender Baume und das Getofe bes einrollenden unterhohlten Ufere un= terbrochen. Gegen Morgen por Tageganbruch bliste und donnerte es febr ftart, auch gundete ber Blit mehrere Stamme in unferer Rabe, welche lichterloh aufbrannten; dabei fiel aber fein Tropfen Regen. Die Ercolen, etwas furchtfam bei Gewittern, entfetten fich bei diefem Anblick in eben bem Mage, wie dies berrliche Natur : Schauspiel fur mich an Interesse gewann. Fruh um vier Uhr umfuhren wir mit vieler Mube am 1. Juni jenen alten Baumstamm, der am borigen Abend unfere Reife aufgehalten hatte. Dur fehr langfam rudten wir langs bes rechten Ufere bes Stromes weiter, indem bei jedem Schritte neue Binderniffe das Kahrwaffer persperrten. Dieses hatten die Umftande und der hohe Stand des Baffere bicht am Rande des Ufere beengt, indem eine heftige Stromung und das Fluten herumschwimmender Solzer jede Aussicht auf einen Ausweg benahmen. Diezu begunftigte uns ebenfalls weder der Bind, noch die Luft; denn diese war schwul und drudend warm. Um fieben Uhr befand fich das Boot der Mundung des ziemlich großen Fluffes la Grande rivière au vase gegenuber. Er ift reißend und über fiebzig Meilen mit Rahnen Schiffbar, doch wegen der haufigen Stromschnellen und feines unficheren, theils felfigen, theis ungleich tiefen Bettes nicht wenig gefährlich zu befahren. Der Lauf des Fluffes zieht fich meift durch Wiefengrunde, und schickt fich baber vortrefflich jum Unbau der benachs barten Gegenden, auch haben fich ziemlich viele Roloniften an demfelben angesiedelt. Un bem rechten Ufer des Miffourn, in einer Strecke von etwa zwei englischen Meilen von unferm Nachtquartier, fielen zwei Bache in den Strom, beinahe zu unbedeutend, um nur eine Ermahnung zu verdienen. Dem flachen bftlichen Ufer gegenüber fenten fich hohe Felfen faft lothrecht in das Baffer und werden bon den Fluten des Miffourn, welcher hier fehr tief ift, zu jeder Jahrzeit bespult; Dies bildet bochft unfichere und gefährliche Stellen, ba ber Drang ber reifenden Stromung fich mit Gewalt an den vorspringenden Spigen diefer Klippen bricht. Aufferdem ziehen fich unweit diefes Ufere eine Anzahl aneinander bangender fleiner Gilande bie in die Rabe der Cote sans dessein. Sie ragen nur wenig uber den Bafferspiegel empor, find theils mit niedrigen Beis ben bebeckt, theils fahl, Untiefen und Banke bildend, und wegen bes fie umgebenden feichten und schlammigen Grundes, auf welchem fich haufig vom Baffer bebecktes Treibholy lagert, den Schiffern von Seiten der bes nachbarten Felfenstücke gefahrbringend. Bir machten Mittag bei bem

vorber ermahnten Barenfluß, Rivière de l'ours, beffen Ufer bewohnt find. Er entipringt in den Biefen, lauft aber fpater unweit feines Ginfluffes durch jene Felsenreibe, welche sich, wie ich schon vorhin bemerkt habe, an das Ufer des Miffourn lehnt. Diefe Gegend mar fonft megen ber großen Menge Wildprete beruhmt, und der Jagd wegen boufig befucht bon Indiern und Creolen. Dun hat es fich freilich, wie uberall in den bewohnten Gegenden, um Bicles vermindert. Dem Barenfluffe gegenüber mundet fich ein anderer fleinerer Kluf, la Petite rivibre au vase genannt, in ben Miffourp. Bei mehreren unbedeutenden Wohnungen und urbar gemachten Stellen, sowie an einigen Bugeln von geringer Sobe, fubrte langfam unfere Sahrt vorbei. Un einer flachen Stelle, wenige Meilen bom Ginfluffe bes Dfagen : Stromes, machten wir Auftalten, Die Nacht zuzubringen, nachdem eine furze, aber fehr beschwerliche Tagreife zurudgelegt worden mar. Gine gewitterdrohende unerträgliche Dite und eine schwule, von zahllofem Ungeziefer belebte Atmosphare hatte Alle entfraftet. So unangenehm die ewigen Regenguffe im Anfange meiner Schifffahrt auf bem Miffourn die Geduld auf die Probe gestellt hatten, fo gerne batte ich jene naffe Beit mandmal gurudgewunscht, ba die baufig damit verbundenen eleftrischen Entladungen wenigstens die Site minderten und ben luftigen Plagegeiftern Schranken fetten, welche nun, durch das Rlima begunftigt, eine unbeschreibliche Unruhe und grenzenlose Schmerzen uber alles Lebende verbreiteten. Meine Erwartungen murden getäuscht' es regnete nicht, die Luft blieb schwul und an einen Schlaf mar nicht ju benten. Durch viele Sinderniffe aufgehalten, fuhren wir den andern Morgen durch die reifende Stromung dem westlichen Gestade entlang bis an einige Gilande, welche die Mundung des Dfage bezeichnen. Da der Bootepatron Dutremble durch ein Geschäft an Die gegenüber liegende Côte sans dessein gezogen murde, fo mußte das Kahrzeug liegen bleiben und feine Rudfunft abwarten. Dier befinden fich an dem Ufer einige bon Frangosen bewohnte Baufer, deren Ginwohner viele Freude bei unferer Unfunft an den Tag legten, da mehrere von den Bootsleuten mit ihnen entweder verwandt oder befreundet maren. Diese treuberzigen Leute überbauften mich mit geschäftiger Dienstfertigkeit und einer Menge Fragen, bie ich darum nicht beantworten fonnte, weil man mir feine Zeit dazu ließ. Befonders zeichnete fich durch ihren regfamen Gifer eine diche Frau indischen Stammes aus, welche als Rind bem Stamme ber Pahnis geraubt und von Creolen erzogen worden war. Durch ihre große Gefprachigkeit und die angenommenen frangofischen Sitten, gang im Gegenfat mit den Bebraus chen ihrer Nation, gab fie einen fprechenden Beweis, daß nicht die Race, fondern die Erziehung die moralische Ausbildung des Menschen bestimme. 3ch fand vielen trefflichen Aborngucker bei diefen Roloniften, und jog. durch ben vorzüglichen Beschmack beffelben ausmerksam gemacht, genaue

Erfundigung über beffen Bereitung ein. Der Saft des Zuckerahorns enthalt fehr vielen vegetabilischen Zucker, welcher sich durch Einkochen in Substanz darstellen laßt. Durch einsichtsvolles Berfahren wurde man sehr leicht eine völlige Reinigung der eingekochten Masse von schleimigen und andern fremden Theilen bewerkstelligen können; auch könnte dadurch der braunen und schmutzigen Farbe abgeholsen werden, welche dieses nützliche Surrogat des westindischen Zuckers manchen Personen widerwärtig macht. Falls die Preise des gewöhnlichen Zuckers einst in den vereinigten Staaten sehr steigen sollten, so wurde bestimmt der Bereitung des Ahornzuckers eine weit größere Ausmerssamkeit gewidmet werden.

Gleich nach meiner Unkunft ging ich mit dem einen Sohn bes Saufes, einem jungen Mestigen, auf die Jagd. Ich erblickte einen großen braunen Bolf, vielleicht zu berfelben Urt gehorig, welche ber Pring von Neuwied unter dem Namen Canis campestris \*) bekannt gemacht hat, und die auch in Nordamerika vorzukommen icheint. Diefes Raubthier floh fcheu und fluchtig uber die Gebirge, und fchien großer ale der gewohnliche amerikanische Steppenwolf (Canis latrans?) ju feyn. Diefer lettere gleicht beinahe vollig unferm europaischen Bolfe, zieht aber die großen, mit Gras bewachsenen Ebenen ben waldigen und gebirgigen Gegenden por. In einer Entfernung von zwei Meilen landeinwarts vom Ufer er= beben fich erft diefe hohen und fteilen, mit fetter Dammerde bedeckten Berge aus einem fehr naffen und flachen Baldgrunde. Gine recht uppige Begetation von Solzern und Strauchern befleidete diefe Berge, auf denen die Tradescantia virginica und eine niedliche feingefiederte Acacia (Mimosa illinoensis? Mich.) einen lieblichen Teppich ausbreiteten. rothe Maulbeerbaum, beinahe in bem gangen gemäßigten nordlichen Umerifa vorkommend, befand fich hier haufig an feuchten, dem Lichte ausgesetzten Stellen, und war mit einer großen Kulle reifer Fruchte belaftet, deren Geschmack, faftig und erfrischend, dem der fußen Rirschen gleicht, und die dadurch auch eine Menge Bogel herbeilocken, welche meift bei Unnaherung eines Menichen mit großem Gezwitscher und Geschrei bem Innern des Baldes aufliegen. Ich bemerkte nach langerer Zeit wieder großere Schaaren von Droffeln und Kardinalen, welche lettere in ihrem jugendlichen Gefieder noch nicht das schone Roth der alten Mannchen zeigten. Die Site flieg biefen Tag auf die fast unerträgliche Sohe von + 27° R., wobei fein Luftchen mehte. Dennoch entfernte ich mich ziemlich tief in das Land hinein und bestieg mehrere hohe Berge. Ich fand an einigen schroffen Abhangen in thonigen Erdlagern die Gpur von falzigem Baffer, welches

<sup>\*)</sup> Canis nubilus? Ohne diese Wolffart genauer zu bestimmen, verweise ich ben Leser auf die Bemerkungen in Major Long's Neise. T I. pag. 168.

sum Theil ziemlich ftark bervorguoll und den Boden befeuchtete. Diefe Stellen waren von Wildvret, felbit von Baren, besucht worden, wie die frischen Spuren dieser Thiere es bewiesen. Auf den trockenen, der Sonne ausgesetzten Stellen des Gebirges fieß ich auf mehrere große Klapperfcblangen, welche schon in einer Entfernung von mehr benn zwanzig Schritt burch ihr Raffeln zu erkennen gaben, daß wir durch unfere Unnaherung ihre Sicherheit fforten. Ich naberte mich behutfam Diefen gefahrlichen Thieren bis auf eine geringe Entfernung, und konnte deutlich bemerken, daß die Schlangen ihren Blick fleif auf mich gerichtet hatten und fich das Ende ihres Schwanzes mit unbegreiflicher Schnelligkeit bewegte. Begen ihrer Schwerfälligkeit ift es felten, daß die ohnehin nicht fehr bosartigen Rlapperschlangen einen Menschen angreifen ober verfolgen, und fie find daber im Grunde genommen weniger gefahrlich, als man es fich allgemein vorftellt. Ihr Raffeln, sowie ber fliere Blick ihrer Mugen verrath mehr ein Gefühl der Angft, als des Bornes; auch ift wohl kaum ein Kall befannt, daß eine diefer Schlangen einen schlafenden Menschen beschädigt hatte, obgleich die Liebe gur Barme Diese bofen Gafte ofters gang in die Rabe des Nachtlagers der Reifenden, ja felbst bis unter ihre Decken bringt. Ich war gang erstaunt, als ich mich abermale bem Rafe feln einer Schlange naberte, fatt einer gewohnlichen grauen Erotale eine große schwarze Schlange zu erblicken, die in der namlichen Stellung und schwingenden Bewegung des Schwanzes wie jene sich geberdete. Dbaleich ich zu bemerken glaubte, daß diefes Gefchopf ebenfalls unter die giftigen Thiere seines Geschlechtes gehoren mochte, so magte ich bennoch einen Kampf mit der Schlange, welchem fie auch glucklicher Beise unterlag. Als ich fie genauer untersuchte, fand ich, daß ich mich in Betreff ber Gefahr geirrrt hatte, indem diese Schlange feine Giftzahne in ihren Rinnladen verbarg, und daher vollig unschadlich war. Gie gehorte gu den Nattern, und war wenig von der schon fruher beschriebenen, in dieser Gegend gemeinen schwarzen Urt verschieden. Das Raffeln, obwohl viel schwächer als das der Klapperschlange, konnte nur durch das fehr heftige Schutteln der Schwangschilder bewirft werden. Die Natur scheint auch mehrlosen Schlangen die Mittel gegeben zu haben, burch diefes furchterregende Gerausch den nahenden Teind zu schrecken, und fich badurch bas Leben zu fichern. Im fpateren Berlaufe meiner Reife ift mir ubrigens fein zweites Beispiel diefer Urt aufgefallen, und ich begnuge mich damit, andere Naturforscher und Reisende darauf aufmerksam zu machen. Auffer Dieser schwarzen Natter entdeckte ich ebenfalls eine Klapperschlange mit brei gelben Langestreifen auf bem Rucken und drei Raffelgelenken an bem febr furgen Schwange. Sie scheint eine neue Art zu senn, und ich werbe nicht ermangeln, diefe und mehrere andere unbefannte Urten in der Rolae befannt zu machen.

Die Runft, Schlangen, besonders Crotalen, durch Pfeifen oder Unwendung anderer abergläubischen Ceremonien zu locken, gehort zu jenem Bunder, womit die indischen Gaukler schon vor langen Zeiten die Leichts glaubigkeit schwachfuniger Personen tauschten. Um eine Superioritat über ihre Mitmenschen zu gewinnen, wußten sich übrigens auch einzelne Ereolen bes Gebeimniffes zu bemeiftern, und wiffen diefem Beschäft vollfommen jene muftische Burde zu verleihen, welche die gewohnliche Sulle um die nichtsfagenoffen Sandlungen bildet, beren 3med ift, die Ginfalt zu migbrauchen. Mit großem und feierlichem Ernst behauptete ein alter Frangose, als ich wieder an das Ufer guruckgekehrt mar, diese Runft zu besitzen, und forberte mich auf, ihm nach bem Effen in den Wald zu folgen. Go mude ich auch mar, konnte ich bennoch diesem Ruf nicht widerstehen, da ich mir einigermaßen mit der hoffnung schmeichelte, den Betrug durchschauen zu tonnen. Dies gelang mir auch uber alle Erwartung; benn ale er mich an einen verfaulten Baumftock geführt, fing der Gaukler an, zu pfeifen, nachdem er borber durch allerlei Zauberformen die bofen und guten Geifter be-Die ich es vorausgesehen hatte, kamen mehrere, an die schworen hatte. wohlbekannte Stimme gewohnte, vollig gezahmte Klapperschlangen bervorgefrochen und naherten sich dem vermeinten Zauberer, welcher mir mit gebieterischem Tone den Rath gab, mich aus der Rabe des giftigen Un= geziefers zu entfernen. Sch fand es nicht nothwendig, diesem Burufe Kolge zu leiften, und überzeugte mich bald zur größten Beschamung meines Begleiters, daß den Schlangen die Giftzahne ausgeriffen maren. scheint mir übrigens felbst nicht unwahrscheinlich, daß man im Frubjahre während ber Paarungszeit die Schlangen burch bas Nachahmen ihrer pfeifenden Stimme locken kann. Die Schlangen follen fich alebann ber pfeifenden Perfon nabern, beim icharferen Unblick berfelben aber eiligst bie Klucht ergreifen. Dies benuten die Schlangenbeschworer und behaupten, bie Schlangen konnten aus Sympathie oder Antipathie ihnen keinen Schaden zufugen. Zugleich bin ich überzeugt, daß der Geruch vieler Gegenstande, namentlich des geräucherten Leders und der Defofte vieler Blatter und Wurzeln, den Schlangen fo zuwider ift, daß fie badurch gleichsam betäubt und unvermogend werden, zu beißen. Die Indier und Creolen wenden in neuerer Zeit allgemein das Schiefpulver innerlich aufferlich mit vielem Nuten gegen den Bif der Rlapperschlange an. habe mich felbst von der Wirksamkeit diefes einfachen Mittels überzeugt, und glaube es um fo mehr empfehlen zu durfen, da jeder Reifende in ben Wildniffen Amerika's fein Pulverhorn bei fich fuhrt. Die Indier tragen übrigens auch noch andere Gegengifte bei fich, und geben nie ohne folche auf entfernte Wanderungen aus, behaupten aber bennoch mit größter Bestimmtheit, daß ohne die Anwendung gewiffer sympathetischen Mittel feine Uranei wirksam fenn fonne.

Die Nacht war schwul, es blitte und bonnerte gegen Dften. Doch ichon am grauen Morgen bes nachsten Tages verließen wir unfer Nacht. lager. Gleich binter ben Wohnungen, an welchen wir die Nacht und einen Theil des vorigen Tages zugebracht hatten, bildet eine Gebirge, gegend das Ufer, und gieht fich in rauben Felfengruppen bis an die Munbung des Dfagenfluffes, an welcher mehrere Sutten fparfam gerftreut liegen. Um linken Ufer bes Miffourn erhebt fich ein runder einzeln febender Berg, die Cote sans dessein genannt. Das Ufer Diefer Rufte ift bon amerikanischen Unfiedlern bewohnt; fruber hielten fich wegen ber Gaad und bes Sandels immer einzelne Creolen-Kamilien in Diefer Gegend auf. Das Ubnehmen bes Bildes und bie burch die fortichreitende Bepble ferung immer mehr verbrangten Wohnsitze ber Indier vereitelten noth. wendig auch den Aufenthalt jener unsteten Menschenbereine, welche ibre momentanen Niederlaffungen bon beiden Berhaltniffen abhangig machen. 3mifchen der Côte sans dessein und dem Ginfluffe Des Stromes ber Dfagen, welchen wir gegen eilf Uhr bes Morgens erreichten, liegen schmale und fleine, mit holz bemachsene Gilande, beren ich feche gablte. Spuren gerfibrter Baufer beuten barauf bin, daß fie fruber bewohnt maren. Der Dfage ift hier gegen neunzig Toifen bei mittlerem Bafferstande breit und fubrt ein flares trinfbares Baffer; er entspringt in ben großen Savanen amifchen dem Rangas und Arfangas, ift voller Stromfchnellen und flieft über ein meift felfiges Bett. Es munden fich in ihn einige nicht gang unbedeutende Rebenfluffe, ") bon benen mehrere fur Ranots und felbit großere Boote Schiffbar find.

<sup>\*)</sup> Unter andern der Regenfluß, Rivière de la pluie, der kleine Salinenfluß, la Petite saline, der Maniga, die falsche Gabel, la Mauvaise fourche, der weiße Holzstuß, Rivière au bois blanc; ferner der Marais de la douceur, der Erdzäpfelfluß, Rivière aux pommes de terre, der große Fluß, la Grande rivière, la Rivière à Moreau, der Stlavenfluß, la Rivière aux esclaves, die große Stromschnelle, le Grand rapide, der Niangar, ein zweiter kleiner Salinenfluß, der Hohlenfluß, la Rivière de la caverne, und die Rivière Marie.

## August 1968 and 1968 Achtes Capitel: 1968 madit 1968

Cote du petit Manitou, Rocher percé, Oberhaupter ber Ajowas, Cote du grand Manitou, Franklin, Fortsetung ber Neise zu Lande, Uebergang über den Missoury bei Pierre de la flèche. Eintritt in die Steppen, Prairie de la mine, Rivière à Tabau, Marais du sorcier, Liberty Town, der Kanzas, Aufenthalt in der Gegend. Reise den Strom abwärts. Fort Osage, Ankunft an einer Insel am Chenal du Tigre oder Marais Apaqua, und Zusammentressen mit meinen Leuten auf dem Boote, Rückehr mit demselben an den Kanzas.

Schon im vorigen Capitel fand ich Gelegenheit, jenes Urvolk zu erwahnen, nach welchem der Dfagenfluß von feinen erften Entdeckern benannt murde, und welches noch beute ungeffort im Befit ber Quellen Diefes Fluffes und der daran grenzenden Steppen lebt. Die Bohnfige diefer Indier find zwar etwas mehr nach Besten geruckt worden; aber im Gangen konnte biefe Beranderung auf Die Lebensart und Sitten eines ohnehin nomadifirenden Stammes feinen bedeutenden Ginfluß auffern. Die Einschränfungen der Jagd, welche das Sauptnahrungsmittel diefer Nation ift, erftreckten fich gwar durch die fortschreitende europaische Bevolkerung auf die den Miffourn begrenzenden Balder und die ihm zollbaren Nebenfluffe, nicht aber auf jene unermeglichen den Bifon ernahrenden Steppen. Der Befitz des Jagdrechtes an dem Miffoury fonnte fruher von den Dfagen nur durch immermahrende Rriege mit andern gegen Dften lebenben Nationen behauptet werden. Der durch die haufigen Nachstellungen ber Creolen in feinem Ertrage geschmalerte Biberfang nahm den Indiern zwar immer mehr und mehr einen wichtigen Erwerbszweig; wenn wir aber betrachten, daß die Aufmerksamkeit der Urvolfer auf diesen Theil der Jago erft durch den Werth gesteigert wurde, welchen diefes Pelzwerk in bem europäischen Sandel behauptet, so läßt fich ber naturliche Schluß machen, daß zwar durch ben geschmalerten Biberfang ben Indiern ein Sandelsartitel entriffen, feineswegs aber ein Mittel zu ihrer wirklichen Subsistenz genommen wurde. Die Dfagen gehoren vielleicht noch zu dens jenigen Urvolkern, welche sich bes Besitzes ber einträglichsten Jagobegirke erfreuen. Die gunstige Stellung, welche ihre Tapferkeit und ihre friegeris scher Sinn ihnen unter den nachbarlichen Sorden gemahrt, dient den Dfagen zur machtigen Schutzmauer gegen feindliche Angriffe und gegen

die wechselseitigen unerträglichen Neckereien ber Indier unter fich, welche ale eine Saupturfache ber Abnahme jener rothen Stamme betrachtet merben muffen. Beinahe alle angrenzenden wilden Sorden murden bei ihren Ungriffen von diesem fraftvollen und muthigen Bolfe mit großem Berlufte juruckgeschlagen, und die bedeutenden Niederlagen, welche die Rangas, die Ruche : und Saf : Indier, ja felbst die Pahnis erleiden mußten, beschwich tigten zuletzt sogar jenen machtigen und mahnenden Trieb zur Blutrache, welcher als der bose Damon des Indiers betrachtet werden fann, und nothigten jene Bolker, aufrichtige Friedens, und Freundschaftsbundniffe mit den Dfagen anzuknupfen. Ihre Siege erkampfen fie meift immer auf offenem Relde, und von der Natur burch auffallende Große und Rors perfraft ausgeruftet, verachtet der Dfage fuhn von der Bobe feines mu= thigen Roffes berab, mehr wie irgend ein anderes Bolk, jene Urt hinterliftigen Gefechtes, burch welches im fleinen Rrieg ber schlaue Wilbe fo haufig ben Sieg in feine Bande zu fpielen verfteht. Der Dfage ift mes niger grausam als seine Nachbarn, baber sind ihm Menschenopfer fremd, auch ermordet er felten im Bereich feiner Butte den gefangenen Reind, und fich mit dem Sfalp bes gefallenen Gegners begnugend, verabscheut er ben Genuff des Menschenfleisches. Die Autoritat seiner Sauptlinge und ben Rath bes Alters achtend, neigt er fich auffallend zu den Bortheilen eines gesetzlichen Bereines, und wohl nicht leicht find einem indischen Bolke die Bande der gesellschaftlichen Berbindung fo theuer und beilig, wie den Dfagen. Auffer den Pahnis ehrt fein indischer Stamm das hochfte Befen, den Berrn des Lebens, fo ftreng wie fie, und ihre Priefter steben daber in bobem Unseben, wie auch ber Dfage feine wichtige Sandlung unternimmt, ohne den Rath des Prica ftere ju befragen und fich durch Saften, barte Buffen und Opfer borgubereiten.

Ich kehre zur Fortsetzung meines Tagebuches zuruck. Eine Meile vom Einfluß des Ofage erstreckt sich langs des Missourn eine Felsenkette, welche steile Kusten bildet; das ditliche User erscheint hier dagegen flacher und viel bewohnter. Das Umfahren einer niedrigen, mit dichten Weiden bewachsenen Insel, welche sich bis nahe an das rechte User anlehnt, verzursachte viele Mühe, die noch durch die Gefahr einer starken Strömung und einer Menge angeschwemmter Baumstämme um Vieles vermehrt wurde; auch mußte an einem kleinen Flüschen, der Rividro a Moreau, fälschlich von den Anglo-Amerikanern Marrow oreek genannt, die Nacht zugebracht werden. Zum Glück war diese hell und ungewöhnlich kühl; zu unserm Schrecken stieg aber das Wasser um einen Fuß und ließ bessorgen, der Strom möchte seinen ohnehin hohen Wasserstand noch mehr vergrößern. Bom Mittag bis zum Abend hatten wir nur drei englische Meilen zurücklegen können. Schon mit Tagesanbruch erreichten wir den

4. Juni ein bedeutendes Giland, welches Ile aux cedres genannt wird. Diese Infel ift gegen drei englische Meilen lang und eine breit; fie verbankt dem ihrer Spite gegenüber mundenden fleinen Cebernfluffe ihren Auf den Bergen, durch welche fich diefes Baldwaffer windet, wachst fehr häufig der bekannte hochstämmige Wachholder, welcher die einzige Nadelholzform am untern Miffourn bildet und allgemein bei ben Creolen Ceder heißt. Nachmittage hielt das Boot an einer fogenannten Stadt, welche aus drei elenden Sutten besteht und den Namen Jefferson Mehrere bierber bestimmte Baaren murden ausgeschifft, wodurch fo viel Zeit verloren ging, daß die Racht einbrach und uns hinderte, weiter ju fahren. Da die Bewohner diefes Plates durch ihr Meufferes feineswegs mich einladen konnten, ihre Gesellschaft aufzusuchen, und es zu spat geworden war, die unwirthsame Gegend zu besuchen, so bedauerte ich um so mehr die verloren gegangene kostbare Beit. Unsere Mannschaft, durch fo manche Gefahr und ausgestandene Muhseligkeit, verbunden mit vielen bruckenden Entbehrungen und den langsamen Fortschritten der Reise, ents muthigt, nahm gerne eine Gelegenheit mahr, fich in Whiskn, der im Ucbers fluß zu haben mar, zu berauschen. Die Leute nahmen das vorerwähnte Geschäft zum Bormand, gehorchten weder den Befehlen des schwachherzigen Dutremble, noch den Ermahnungen meiner Begleiter, und erschienen am fpaten Abend total befoffen, jum Theil jammerlich zugerichtet, am Bord des Bootes. Im Trunk maren mehrere zu Schlagereien veranlaßt und fo burchgeprügelt worden, daß ich befürchten mußte, diese Leute ben andern Tag jum Dienst untauglich ju finden, auch sogar voraussehen konnte, durch diesen Umstand zu einem verlangerten Aufenthalt in der fleinen aber gefährlichen Stadt gezwungen zu fenn. Bor ber Unkunft in Jefferson hatte ich badurch, daß einige von den Bootsleuten ihre Rleider mit beffern vertauschten, die Absicht burchschaut, am Lande zu verweilen, und da die Stromung gegen das Ufer, an welchem die Stadt lag, febr reißend war, dem Bootsführer vorgeschlagen, an der entgegengesetten Rufte, wo ein guter Landungeplatz war, anzulegen, die wenigen Waaren bafelbst auszuschiffen und den Bewohnern des Ortes die Gorge ju uberlaffen, fie dort in Empfang zu nehmen. Dutremble mar unklug ges nug, den Bitten der Mannschaft nachzugeben, und ließ meinen Rath uns berucksichtigt. Ale er, um größeren Unordnungen porzubeugen, sich am Abend ffrenger Magregeln bedienen wollte, gerieth er mit den Betrunfenen in einen heftigen Wortwechsel, als Folge beffen er unfehlbar thatlich mighandelt worden mare, wenn ihn nicht meine Leute in Schutz ges und in Sicherheit gebracht batten. Mit solchen ben Auftritten verftrich beinahe die gange Nacht, und nur mit größter Noth gelang es den andern Morgen, die Mannschaft in Bewegung gu bringen.

Erst gegen acht Uhr, als Alles reisefertig mar, fuhren wir ab und erreichten zu Mittag ben Aluf Joncar. Gine bicht am Ufer liegende fleine Infel fuhrt benfelben Namen. Gie ift eigentlich nur eine Rlachs fufte ober Sandbank, welche bei bobem Baffer durch einen Canal von bem Ufer getrennt, auch nur bochstens eine englische Meile lang ift. Bir benutten den hohen Bafferstand und fuhren in dem Urm des Stromes bicht am Ufer lange des Restlandes fort. Der himmel mar bedeckt und die Luft fehr schwul, mit dichten, die Berge bedeckenden Mebelwolken angefüllt; der Thermometer von Reaumur stieg auf + 25°, und Wolfen von Mousquiten vermehrten das Ungemach ber unerträglichen Site. Dom Einfluß bes Joncar creek bildet bas rechte Ufer eine in den Strom laus fende Spige, die Pointe à Ducharme genannt; flach und nur im Sins tergrunde von felfigen Gebirgen begrenzt, ift ihr Dasenn jenen Rataftrophen unterworfen, durch welche die Gestade ber großen amerikanischen Bewaffer fo leicht ihre Geffalt verandern. Diefe flache Landsvike nimmt übrigens eine Strecke von mehr als feche englischen Meilen ein. Der Aluß Petit Manitou durchläuft die Pointe à Duchârme und mundet fich in den Miffourn eine Meile oberhalb des untern Anfanas derfelben. Das linke Ufer des Stromes erhebt fich oberhalb der Ile à Joncar ju Bugeln von mittelmäßiger Bobe, welche fich bis zum Ginfluß eines Baches, la Petite bonne femme \*) genannt, hinzichen und vor demselben das Cap à l'ail bilben. Dieses Vorgebirge entnimmt seinen Namen von einer haufig bort machsenden egbaren 3wiebel, welche mir aber nicht zu Geficht gekommen ift. Die gange Sugelgrate wird manchmal Cote à l'ail genannt, welche Benennung wohl aber nur die vorbenannte Spige, an welcher der Kluß eine Rrummung nach Westen bildet, verdient. Die Indier, welche den Genuf zwiebelartiger Pflanzen lieben, haben der Gegend einen Ramen gegeben, ben ich trot aller Bemuhung nicht erfahren fonnte. Einige Stamme follen noch bin und wieder auf ihren Streifgugen die Berge besuchen, um Zwiebeln zu sammeln, welche naturlich badurch immer feltener werden muffen. Es that mir leid, diefes mahre scheinlich nutbare Gewächs, deffen Unbau verbreitet zu werden verdiente, nicht auffuchen zu konnen, ich mußte aber nothwendig die Reise soviel wie möglich beschleunigen. Wir fuhren ber Pointe à Ducharme entlang und übernachteten an einer einzeln liegenden Wohnung. Es erhob fich mit Ginbruch der Nacht ein furger, aber fehr heftiger Windstoß, dem eine vollige Stille folgte. Die trube, mit dichten Bolken bedeckte Luft hullte Die Nacht in ein schauerliches Dunkel, und gegen Morgen lofeten fich die schweren Bafferdunfte in einen eben fo bichten Regen auf. Diefer dauerte

<sup>\*)</sup> Little good Woman creek.

jedoch nur bis acht Uhr und verurfachte eine fehr wohlthatige Rublung, welche aber leider nur von furger Dauer mar, und abermals einer febr druckenden Barme Plat machen mußte. Der Miffourn bildete mehrere fleine Gilande, die im hohen Sommer trocken liegen mogen, und nach Berlauf von mehreren Jahren zu ziemlich großen Infeln anwachsen konnen. Sie liegen meift nahe an den Ufern und werden durch Canale, die ber ungeheure reifende Miffourn durch die von ihm bespulten Rlachlande bei bobem Baffer, felbst durch den undringlichsten Urwald, gebahnt bat, gebilbet. Nach und nach formen fich folche Durchbruche ein tiefes ficheres Bett, und fliegen in einer Strecke von oft mehreren Meilen wieder zu bem Strome guruck. Die umgeworfenen Stamme riefiger Baume geben auf ihrem feuchten Lager bald in Bermefung uber und werden bei wieder= holten Ueberschwemmungen meift in furzer Zeit mit einem Suß hohen Lager von Thonerde bedeckt. Auf folchem Grunde gedeihen bald Pappeln und Beiden mit einem in diesem fruchtbaren Boden fehr beschleunigten Bachsthum, und ber Bald nimmt, mit lebhaften Strauchern und Rrautern vermischt, wieder feine frubere dichte Gestalt an. Die flachen Ruften, fie mogen groß ober flein fenn, felbft die Infeln, welche bei niederem Waffer mit dem Kestland in Berbindung fiehen und nicht mit hohem Solz bewachsen find, wurden von den Canadiern und den Frangofen Neu-Frankreichs, ben ersten weißen Bewohnern des Miffourn und ersten Entbeckern beffelben, Battures, wenn aber die Ruften mit gang hohem Solg bedeckt maren, Côtes basses genannt. Ich bediene mich überhaupt immer fur Kluffe, Berge u. f. w. ber bei ben Creolen-Jagern ublichen Benennungen; fie beziehen fich entweder auf hiftorische Data, welche die erfte Entdedung bes Landes bezeichnen, oder find echt indischen Ursprungs. Die neu eingewanderten Anglo Amerikaner und Frlander, oftmals bekanntlich der Auswurf einer Bevolkerung bfilich gelegener Staaten, Die, baufig ben Willen der gewiß nur durch vernunftige Anordnungen das Gute bezwetfenden Regierung umgehend, fich beinahe ohne alle Mittel zu einem bauerhaften Anbau in die neuen Staaten einzuschleichen mußten, find theile zu unwiffend, um die im Lande ublichen Ortebenennungen zu verffeben, oder zu felbstfuchtig, um fie beibehalten zu wollen. Gie veruna falten daber alle auf Dertlichkeit sich beziehenden Benennungen, und gleichen in diefer Sucht der Namensverfalschung, aber wohl nur hierin allein, den alten Romern und in neuerer Zeit den Frangofen. gierung hat den größten Theil des Landes am Miffourn und Dfage bis sum Kanzas westlich, und vom fleinen Liberty creek bis zur Prairie du feu bftlich, bon ben Indiern gefauft. Eine große Angahl folcher Ausreißer, wie sie vorhin beschrieben murden, nicht gut thuend in ihren fruheren Wohnorten, und von mehreren Schriftstellern, namentlich bem trefflichen Cooper, beffer bezeichnet, als es meine Feber vermag, mahnte

in ben erweiterten Besitzungen ber Bereinigten Staaten am Miffourn und Miffffippi ein neues Eldorado zu finden, in welchem ben berumftreis fenden Faullengern noch ein beguemes Mittel zu Gebote ftand, fich ben Gefeten und der burgerlichen Ordnung, mit welcher fie fchon lange entzweit lebten, zu entziehen. Bon St. Charles bis zum Cangas ift bas gange Gebiet bes Stromes nebft allen feinen fleinen und großen Rebenfluffen von folden Leuten innerhalb zwanzig Jahren beimgesucht worden. Sin und wieder finden fich jedoch beffere Individuen, welche ihre Landes reien im Often berkauften und nach Beften zogen, um bort ein neues Rand anzubauen, und als nutiliche Mitglieder des Staates betrachtet merben fonnen. Durch fruchtbare Felder, beffere Baufer und einen bedeutenden Diehstand find solche Unsiedler leicht zu erkennen; doch ist ihre Babl gering und in feinem Bergleich mit denen, welche Land übernah. men, ohne die Regierung zu fragen oder zu bezahlen. Auffer den Rleibern und der weißen bleichen Gesichtsfarbe, an welchen sich die Neulinge von der alten Greolen, Bevolferung leicht unterscheiden laffen, murde der Reisende glauben muffen, unter einen von den Urvolfern verschiedenen Stamm wilder Menschen gerathen zu fenn, beren Saupteigenschaften, Muffiggang und ein entschiedener Sang zur Betrugerei, zum Trunke und gur Rachfucht, die Schattenseiten ihres Gemaldes bilden. Die Gaftfreundschaft, jene Eigenschaft, welche beinahe alle Naturmenschen auszeichnet und die selbst den rohesten Wilden aller Welttheile eine heilige Pflicht ju fenn scheint, ift ihnen bollig fremd, und ich erinnere mich keines Beis fpiels, irgend eine Cpur eines theilnehmenden Gefühles, namentlich bei ben Irlandern der westlichen Gegenden, borgefunden zu haben.

Wir hielten zu Mittag am Ausgang ber Pointe à Ducharme. Die Gebirge der entgegengesetten Ruffe fingen an, fich in das Cap à l'ail ju berlieren, bon woaus fie zulett gang berschwinden. Bu hohen Bergen erhebt fich dagegen das rechte Ufer, welche theils durch ein furges Flach= land theils durch einzelne Relagruppen bom Strome getrennt erfcheinen. Eine große Steinmaffe ragt dreifig Ruf boch aus bem Baffer bart am Ufer hervor. Es ift ein ftumpfer Regel mit glatter Rlache, welcher funfgig Buß im Umfange haben fann; er bietet ber Schifffahrt eine bei hohem Waffer fehr gefahrliche Aufgabe, und es batte nicht viel gefehlt, fo mare unfer Boot an demfelben geborften. Diefem Relfen gegenuber ift die Mundung des Fluffes la Petite bonne femme. Er ift ziemlich breit, und fein Lauf gegen vierzig Meilen mit fleinen Sahrzeugen Schiffbar; er benett bedeutende Baldftriche und entspringt in den Steppen. Das linke Ufer wird hierauf flach, auch boren die Felsen hinter dem benannten Felsfegel ploplich wie abgeschnitten auf und machen einem mit dichtem Urwald bewachsenen ebenen Lande Plat, bei deffen Anfang Salt gemacht wurde, nachdem wir am 5. nur feche englische Meilen zuruckgelegt hatten.

Da bas Baffer um ein Bedeutendes gefallen mar, fo mare es ein Leichtes gewesen, eine viel starkere Tagreise zuruckzulegen, besonders da mehrere Windstoße, welche von der eigenfinnigen Bemannung des Fahrzeuges unbeachtet gelaffen murden, füglich hatten benutt werben fonnen. nach den letten Borfallen hatte der Geift der Unthatigkeit und des Ungehorfams gegen den Schiffspatron in dem Mage zugenommen, daß bie Leitung des Bootes mehr bon der Willfuhr der Leute, als bon dem Billen des Dutremble abhing. Alle Mittage und Nachtlager wurden von der Mannschaft bestimmt, auch hielten sie ju jeder Zeit an, wenn es ihnen gut duntte, und erhob der Borgefette feine Stimme, fo murde er mit den grobften Schimpfreden angefochten und zuruckgeschreckt. Baffer im Raume, welches zwischen den Brettern des Rahns und durch den haufig gefallenen Regen eingedrungen mar, verbreitete einen peftilenzialischen Geftant; umfonft mandten wir alle unsere Beredsamkeit an, um die Leute zu bewegen, das faule Waffer auszuschopfen. Caillou und ber alte de Rougin mußten diefes widerwartige Geschaft am Ende felbst übernehmen, um doch die Möglichkeit zu bewirken, in dem Boote zu schlafen, und die im Kahrzeuge befindlichen Baaren vor Berderbniß ju fichern. Die Jager waren ju Mittag trot bes Regens auf die Jagb gegangen; der meinige fließ so nahe auf eine große Rlapperschlange, daß er beinahe gebiffen worden mare. Bei feuchtem Better raffeln diefe Schlangen entweder gar nicht, oder fo unmerklich, daß man vor ihnen kaum gewarnt ift. Ihre Paarungszeit fallt in die Monate Mai und Juni, und fie find aledann um defto gefahrlicher. Mein Jager hatte den Muth, sich diefer großen Klapperschlange zu bemachtigen; es war der wirkliche Crotalus horridus des Linné, welcher auf einem grauen Grunde einen fehr merkbaren, im Bickzack laufenden, schwarzen Streif auf bem Rucken zeigt. Das Thier maß funf Rug brei Boll in ber Lange, bei feche Boll und fieben Linien im größten Umfang und hattte breigebn Raffelschilder.

Wir konnten am Morgen des 7. Juni erst nach neun Uhr aufbrechen. Die Bootsmannschaft schützte als Ursache einen in der Nacht gefallenen heftigen Regen vor, welcher den Boden am Ufer des Stromes zu glatt gemacht haben sollte, um das Fahrzeug am Schlepptau fortziehen zu können. Da aber am Anfang der Reise die Mannschaft unter viel erschwerteren Umständen den nämlichen Dienst verrichtet hatte, so konnte ich die eigentliche Ursache dieser Berzögerung nicht verkennen. Alle Morgen, sowie einen großen Theil des Tages und der Nacht, spielten nämslich die Leute Karten. Sie verspielten, da sie kein Geld hatten, den Branntwein, welcher ihnen täglich in bestimmten Portionen gereicht wurde, wobei es nicht sehlen konnte, daß die Gewinnenden betrunken waren, während die Berlierenden, welche das ihnen so sehr zur Gewohnheit gewordene

Getränk entbehren mußten, ihrem Mißmuth durch die heftigsten Aeusserungen Luft machen. Sie baten alsdann um eine Zulage an Whisky, und da der Bootssührer einigemal so schwach gewesen war, auch hierin nachzugeben, so hätte der Unsug kein Ende genommen, wenn ich mich nicht in's Mittel geschlagen hätte. Ich versprach den Leuten diese Zulage von meinem eigenen Borrath, falls sie sich entschließen wollten, dem Kartenspiel zu entsagen und fleißig zu arbeiten; widrigensalls drohte ich aber, diesenigen, welche ich als die Urheber der Unordnung kannte, dem Sheriff in Franklin zur Bestrasung zu übergeben. Da die Leute sahen, daß es mir damit Ernst war, so wirkte diese Drohung wenigstens einigermaßen so lange, als das Boot sich im Bezirk des Missoury Staates besand.

Wir fuhren langsam langs eines flachen Ufers, und mußten schon nach einem Laufe von faum zwei englischen Meilen am nordlichen Ende einer fleinen Jusel, Petite bonne femme gengunt, Salt machen, weil es auf bas heftigfte zu regnen anfing. Nach einer Stunde gertheilten fich aber die Wolfen, und die Reise murde fortgesetzt. Ich fah eine einzeln stehende Sutte, deren Bewohner fich damit beschäftigen, auf einer Fahre Menfchen und Bieh uber den Strom zu feten. Ich machte abermals Diefen Tag Die Bemerkung, daß das linke Ufer des Miffourn viel haufiger angebaut ift, ale das rechte. Nachmittage regnete es eine Stunde lang abermals fo ftark, daß der gange Raum des Bootes augenblicklich mit Baffer angefullt mar; biefes bielt wieder ein paar Stunden auf. Um vier Uhr umfuhren wir den fleinen Manitou, einen Felfen von mehr als hundert Fuß Sohe und funfzig Bug Breite, deffen glatte und fteile Wand mit indifcher Malerei und Gogenbildern gegiert ift. Dicht bei demfelben fließt ein unbedeutender Kluff in den Strom, und ein malerisches fleines Giland, mitten im Miffourn gelegen, vermehrt bas Romantische diefer merkwurdigen, den echten Stempel der jungfraulichen amerikanischen Ratur tragenden Gegend, welche von dem Beil der Ansiedler noch auf kurze Beit verschont, mit dem Gewande lang verfloffener Sahrhunderte bekleidet fenn mag. Gin ziemlich langes Flachland nimmt feinen Anfang an der Ginmundung des fleinen Fluffes, und zieht fich in der Richtung des Strombettes fort. Wie gewöhnlich nach ftarfem Platregen, mar am Abend ber Simmel febr flar und beiter geworden, auch legten wir noch vier Meilen gurud. Im hintergrunde erhoben fich fcon geformte Sugel, welche durch eine nicht fehr breite, mit den riefenhaftesten Baumformen bekleidete Ebene bom Strome getrennt find. Trot des haufigen Regens fiel in der Nacht der Strom um mehrere Fuß, Fruher als gewöhnlich brachen wir den 8. Juni auf, umfuhren eine Biegung bes Stromes, die Pointe à Manitou genannt, und mußten durch eine Menge Treibholz, welches am Ufer angehauft lag, und megen widrigen Bindes aus Norden bei einer Infel,

Ne du rocher percé genannt, anhalten. Der Wind blies ben ganzen Tag mit großer Heftigkeit in der für unsern Lauf ungünstigen Richtung fort, und aller Bortheil, den wir davon zogen, bestand darin, daß es keine Mücken gab. Es war unmöglich, auf irgend eine Art von der Stelle zu kommen, und alle angewandte Mühe scheiterte durch den Sturm, der erst gegen Abend nachließ. Ich wollte den Nachmittags benutzen, um mit den Jägern auf die Jagd zu gehen; wir kehrten aber alle bald unverrichteter Sache zurück.

Während der Nacht heiterte fich das Wetter vollkommen auf; und die Sonne begrufte uns ben folgenden Morgen mit einer feltenen Pracht. Der Anblick der schonen Witterung bewog mich, alle meine Beredfam= feit anzuwenden, um die Bootsleute jum fruhen Aufbruch ju bewegen; auch wurden bis zur gewohnlichen Fruhftuckszeit über vier Meilen gurucks gelegt. Wir befanden une um diefe Beit in ber Rabe eines fleinen Saufes am Ende einer Sandbank, welche, fich bis zum fleinen Manitou bingiebend, ihren Namen bon diesem Gebirge entlehnt. Un Diefer Stelle mitten im Strome ift jene große Infel gelegen, welche Ile au rocher percé genannt wird. Diefes Giland ift fehr flach, mit großem schonen Holz, mannshohen Neffeln und Equisetum bewachsen. In der Nacht war der Strom um anderthalb Buß gesunken, und es ftand zu erwarten, daß ber Miffourn bald in den mittlern Bafferstand gnrucktreten murbe. Im hintergrunde der vorbenannten Wohnung erhebt fich eine raube und wilde Kelsenkette, welche aber kaum die Lange einer Meile erreicht und fich zulett bart am rechten Ufer in bas Strombett fenkt. Meine Leute fingen einen niedlichen Reiber, \*) welcher kaum fo groß als unsere Ardea minuta und so aufferst bissig war, daß man sich ihm kaum nabern fonntes Diefer Bogel blieb flange am Leben, nahm die ihm vorgelegte Nahrung an, und murbe gulett gabm. Wir gruben benfelben Morgen aus einem Loche ein Murmelthier von gang besonderer Große, welches gegen funfzehn Pfund mog. Es war ein tragendes Beibehen, beffen Junge noch nicht vollig ausgewachsen waren. Das Fleisch Diefes ameris fanischen Murmelthiers ist fett und geniegbar; auch war es mir, sowie bas der Eichhörner, eine fehr erwunschte Speife. Nachdem das Ende ber Bergfette erreicht mar, fuhren wir langs einer mit Pappeln bewachsenen flachen Ruste fort. Das Alter ber Pappeln bewies augen-Scheinlich, baf diefes Land erft feit Rurgem bem Strome abgewonnen

<sup>\*)</sup> Kopf, Oberhals und Nucen bunkel zimmetbraun, Flügel in der Mitte etwas heller. Hats und Kopffedern weiß, lang, und einige mit einem Langestreifen von dunklerer Farbe. Auf der Brust ein breiter, dunkel schwarzbrauner Ringkragen, die Federn an der Spise hell eingefaßt. Bauch weiß. Schnabel und Iris vom Auge gelb. Füße hellgrün. Länge 16 Zoll. — Ardea exilis, Wils.

mar. Sm Hintergrunde erhoben sich aber nach und nach viel hohere und ffarfere Stamme, auch mischten fich andere Solzarten darunter. Dieses überschwemmt gewesene Ufer stand nun über feche Ruß ausser bem Waffer: auch bemerkte ich bin und wieder die Flachen einzelner Sandbanke und Untiefen, welche fich auf dem Niveau des Waffers fundaaben. Seite von der ichon ermalnten Infel, welche ich genauer besichtigen konnte, lagt mich schließen; daß sie durchaus dicht mit Solz bewachsen und unbewohnt war, woran ihre niedrige, den periodischen Ueberschwemmungen zu febr ausgesetzte Lage Schuld fenn mochte. Das linke Ufer des Miffourn ift bier durchgebende bergig, mit hohen Releblocken überfaet, und bezeichnet den fehr wilden und rauben Charafter der Gegend. Dem nordlichen Ende der Insel gegenüber befindet fich der durchbrochene Relfen, Rocher percé, eine in meinen Augen gang unbedeutende Telsgruppe, welche dem Forscher keine andere Merkwurdigkeit darbietet, als ben Unblick einer Soble, welche durch die Spite eines Kelfen lauft, zu den unbedeutenoften Gebilden ihrer Urt gebort, und nur wenige Schritte lang fenn mag. In einer Entfernung von brei Meilen von dem Gilande breht fich ber Strom nach Westen, und die Gebirge, welchen ber Rocher percé angehort. nehmen eine Richtung nach Morden; auch flacht sich das linke Ufer zulett in eine niedrige Gegend ab und verliert den vorerwähnten romantis ichen Charafter. Ich fuhr nun wieder zwischen zwei vollig flachen Ufern eine Strecke von beinahe drei englischen Meilen, und mabnte mich in die niedrigen Mississpis Gegenden versetzt, deren Urwaldsormen wenig von den gegenwärtigen verschieden waren. Bald erblickte ich jedoch hohe Kelsmaffen, welche schroff und steil abgeflacht fich in den Miffourn fenken, und an deren Ruß die gewaltigen Baffermaffen des Stromes mit großer Macht gebrochen werden. Da die Mannschaft nur einen furzen Salt zu Mittag gemacht hatte, fo erfette diefe Tagreife einigermaßen den vorigen Tag, welcher beinabe unnut verloren gegangen mar. Das schonfte Wetter begunftigte die Rahrt, und ein gelinder aber fuhler Nordwind geftattete durch Milderung der atmospharischen Barme eine angestrengtere Arbeit.

Nachmittags gegen vier Uhr wurde ich auf eine angenehme Weise überrascht; wir erblickten nämlich in der Ferne ein den Strom herabskommendes Fahrzeug, welches sogleich für eine indische Pirogue erkannt wurde. Pfeilschnell näherte sich dieses mit nackten Gestalten besetzte Boot und nahm seine Nichtung gerade auf uns zu. In einer Entsernung von kaum zweihundert Schritten erhob sich ein an der Spitze sitzender Indier von seinem Platz und machte mit emporgehobenen Armen ein bei diesen Bolkern gewöhnliches Zeichen des Friedens. Einen Augenblick darauf legte sich auch schon die Pirogue an die rechte Seite unsres Bootes sest. Es befanden sich auf derselben zwanzig wohlbewassnere indische Krieger von

bem Stamme ber Anowas, \*) welche einen weißen Dolmetscher bei fich führten. Der Indier gab fogleich durch Zeichen die Absicht der Reife zu versteben, welche darin bestand, in St. Louis über mehrere ftreitige Bunkte mit den Beamten der Regierung zu unterhandeln. Die Wahrheit biefer Aussage und die friedlichen Gesinnungen der Indier murden durch ben Dolmetscher bestätigt. Die Schiffsmannschaft, die bei dem ersten Unblick berfelben eiligst zu ben Waffen gegriffen und feine geringe Kurcht an den Tag gelegt hatte, fing an, sich zu beruhigen, und trot der Ers mahnungen des alten de Rouain, welcher fich feineswege muthvoll zeigte, legte einer nach dem andern fein Gewehr weg und erholte fich von einem Erstaunen, welches fur mich eine besto auffallendere Erscheinung fenn mußte, da ich wohl mit Recht glauben konnte, daß der Unblick von ein paar bewaffneten rothen Sauten einer Rlaffe von Menschen, welche meift ihr ganges Leben in den amerikanischen Wildniffen zugebracht hatten, nichts Neues fenn follte. Alle unsere friegerischen Magregeln schienen ihren 3weck bei den indischen Rriegern vollig verfehlt zu haben. Reiner derselben aufferte weder das geringfte Miftrauen, noch die kleinste Andeutung eines Gefühle, welches Furcht verrathen konnte, und hatte ich nicht zu viel von ber jenen wilden Stammen eigenen Runft gehort, die heftigsten Gemuthes bewegungen und leidenschaftlichsten Gefühle durch anscheinend vollig ruhige Gefichtszuge und eine vollkommen fichere auffere Saltung zu verbergen, fo hatte ich glauben muffen, daß entweder alle unfere Borfichtsmagregeln ihren Blicken entgangen maren, oder daß fie biefelben gang andern Grun= ben, als ihrer ploglichen Erscheinung juzuschreiben suchten. Reineswegs entging es aber meiner Aufmerksamkeit, daß die Blicke der Bauptlinge troß aller angenommenen Gleichgultigkeit eine innere Berachtung verries then, welche sich in der Seele eines jeden furchtlosen Menschen bilden muß, wenn er Gegner erblickt, die auf ihren Gefichtegugen die Spuren ber größten Muthlosigkeit eingeprägt tragen. Die Indier, beren 3med es war, mehrere Erkundigungen bei uns einzuziehen, und beren ganze Lage, sowie die Urt und Zeit ihres Besuches nichts Feindliches verrathen fonnte, blieben regungelos figen, die Bande auf ihre Ruder gelehnt. befanden sich unter denselben zwei angesehene Oberhaupter und mehrere durch Tapferkeit ausgezeichnete Krieger. Die Sauptlinge nannten fich, wie ich nachher erfuhr, Pee-lan, der Kranich, und Wa-mo-no-kee, der

<sup>\*)</sup> Dieser indische Stamm nennt sich in seiner Sprache Pa-cho-sché. Sie sind jeht, wie es sich aus dem Verlauf der Erzählung ergeben wird, mit ihren Stammverwandten, den Otos, Oac-toc-ta-ta, an dem flachen Flusse, Rivière platte, in ein Dorf vereinigt. Doch streifen noch einzelne Hausen dieses der Verzätherei beschuldigten Stammes am großen Fluß, Grande rivière, und am Missisppi herum.

Dieb. Erfferer mar ber Mann, welcher bie Friedenszeichen gemacht hatte, und war auch berjenige, welcher mahrend ber erften Unterhandlung mit bem Dolmetscher allein bas Wort fuhrte. Er wendete fich an mich und Caillou, da er uns fur die Ungesehensten halten mochte, ungefahr mit folgenden Worten, die ich beghalb wiederhole, weil fie einen Begriff bon ber wortfargen Rede der Indier abgeben konnen: "Die Krieger ber Paocho-sche haben ihre Bruder verlaffen und fommen die Mutter der "Baffer berab, um ihren Bater im großen Dorfe ber langen Meffer ju "befuchen und mit ihm zu rauchen. Es ist Blut gefloffen, nun aber ruht "der Ta-ma-hawk vergraben unter den 3meigen des Sykamor. Unfer "Bater wird rauchen mit feinen rothen Rindern, und wird fie nicht "beimkehren laffen mit leeren Banden." Darauf reichte er uns die Band, und wiederholte jeden Bandedruck mit dem fnrzen Ausruf: Hau. Dun erft erhoben fich langfam die übrigen Indier, und gaben Ginem nach dem Undern die Sand. Sammtliche Krieger waren, wie ich schon borber bemerkt habe, bis auf einen Gurt von Leder, durch welchen ein blauer Tuchftreifen zur Bedeckung der Schamtheile gezogen mar, vollig entbloft. Die Farbe des Abrpers mar von dem dunkelften Rupferroth, und die mehrsten hatten ihr Haupthaar bis auf den Buschel am hinterkopfe glatt weggeschoren. Die Ohren waren in ihrem Umfange viermal durchlochert und mit Porzelainstabchen und kleinen Glastobreben behangen. ihren übrigen Pupfachen befanden fich besonders einige zu Tabakebeuteln ausgearbeitete Balge von mehreren Stinkthieren, ") welche recht niedlich mit Stickerei von Stachelschweinborften ausgelegt waren. Die Indier fuhrten feine andern Waffen, als Bogen und Pfeile, Streitarte und Meffer bei sich. Die Bogen waren gang einfach, theils von Gelbholz, von einer noch unbestimmten Holzart aus der Familie der Unnonaceen, welche an Schonheit dem Mahagony nichts nachgibt, oder von Efchen- und Rußbaumholz, mit einer Sehne von funftlich gedrehten Klechsen des Zann-Die Rocher waren von einfachem braungegerbten Leder, und enthielten gegen hundert Pfeile, welche lettere von gewohnlichem Pfeilholy, ") mit einer eisernen Spite verseben und mit Belfchahnfedern gegiert waren. Die eifernen Spigen, welche die Bewaffnung der Pfeile bilden, werden von den indischen Wolfern gewohnlich aus alten verdorbenen Mefferklingen oder eifernen Reifen, welche lettere, wie alles alte Gifen, bei ihnen einen großen Werth haben, ziemlich funftlich gearbeitet. Trot ber allermangelhafteften Berkzeuge, die oft nur aus Steinen befteben, find die Indier bennoch feine gang ungeschickten Schmiede und wiffen fich manchen

<sup>\*)</sup> Mephitis.

<sup>\*\*)</sup> Cornus florida, Linn., gemeiniglich Bois de flèche genannt.

Sausrath felbst zu verfertigen. Die Pirogue, auf welcher die Anomas den Strom herabschifften, bestand aus zwei Rahnen, von denen ein jeder, wie alle holzernen Canote ber Indier, ein ausgehöhlter Baumftamm mar, und welche recht funftlich miteinander so verbunden waren, daß man sie nach Willführ fogleich wieder von einander trennen konnte. Die Canots, deren man fich zur leichteren Schifffahrt auf den Stromen des nordweftlichen Amerika bedient, werden gewöhnlich aus dem Stamme der canadifchen Pappel gehauen, eine Arbeit, die nothwendig viele Geschicklichkeit erfors bert, aber bennoch von ein paar raschen Arbeitern oft in einem Tage ausgeführt wird, fo daß, wenn des Morgens der Baum noch in voller Blatterfulle prangt, man des Abends oft schon die reifendste Stromuna auf demfelben durchschneidet. Canots nennt man folche leichte Kahrzeuge, auf benen nur wenige Personen Plat finden; eine Piroque enthalt beren schon viel mehr, und besteht dennoch manchmal nur aus einem einzigen Stamme; doch liefern felbst die Urwalder des Miffourn und Miffisppi nur felten folche riefenhafte Waldtrophaen.

Schon seit der fruhesten Zeit, in welcher europäische Colonisten Befanntschaft mit den Anowas und andern mit dieser Horde verwandten Stammen am Miffifippi und Illinois anknupften, herrschten Rlagen uber ben treulosen, grausamen und diebischen Charafter dieser Wilden, welche auch zulezt mit einer volligen Ausrottung des Stammes enden muffen, da fie jeden Frieden furz nach deffen Abschließung zu brechen pflegen und Die Eroffnung der Keindseligkeiten mit unerhorten Grauelthaten beginnen. Der fonst zahlreiche Stamm, mit vielen Feinden stete in Rriege verwickelt, war schon mahrend meines Aufenthaltes in Amerika, wo ich Gelegenheit fand, die gangen Ueberbleibsel der Sorde sowohl in dem Etabliffement ber frangbischen Missourn: Compagnie unweit vom Fort Atkinson, als auch in den Niederlaffungen der Dto Indier am Flachen Fluß zu feben, bis auf ungefahr zweihundert Ropfe geschmolzen. Durch den Dolmetscher, welcher die Hauptlinge nach St. Louis begleitete, erfuhr ich die mahre Urs fache, welche die Indier dazu bewog, eine Reise zu unternehmen, die sich fo wenig mit der diesem Stamme eigenen Lebensweise vertrug. Die Apowas hatten mehrere auf der Wanderung begriffene amerikanische Familien unweit Franklin angefallen, ausgeplundert und einige junge Frauengimmer entfuhrt. Vom Gouverneur mit Rrieg bedroht, faben fich die angefebenften Manner des Stammes genothigt, um das vollige Verderben ber Sorbe noch auf einige Zeit abzuwenden, ihren Stolz zu bezwingen und bei dem General Intendanten um Schonung zu betteln. menschenfreundlichen Charafter des Generals Clarke und den fehr gemaßigten Gefinnungen, welche die Regierung der nordamerikanischen Staatenbundes in Betreff der ohnehin schon so geschwächten indischen Bolfer hegt, verdanken die Anowas ihre Rettung.

Die Zaghaftigkeit bes alten de Rouain, welche mich Anfangs nicht wenig beluftigte, erklarte fich mir bald durch die Bemerkung, daß der Greis unter ben rothen Rriegern Befannte entdeckte, welche in seinem gur Kurcht geneigten Gemuthe unangenehme Ruckerinnerungen erwecken mochten. Er ergoß fich in eine lange Erzählung, welche nichts weniger als vortheilhaft fur die Anowas ausfiel, und das Geprage einer auf Muthlofias feit gegrundeten Uebertreibung an fich trug. Mit der Sprache der Pacho-sche nicht unbekannt, machte er, ba er fich vollig in Sicherheit mußte, den wilden Rriegern die unnutgeften und lacherlichften Bormurfe, und beging fogar die Unklugheit, Mehrere mit dem Tode zu bedrohen, falls er Ginen von ihnen im Balde erblicken follte. Dies bezog fich nas mentlich auf einen altlichen Krieger mit finsterem und beimtuckischem Blicke, welcher in fruberen Zeiten Unfuhrer einer farken Rriegspartei gemefen mar, und mabrend diefes Streifzuges den Bruder des de Rougin tootlich verwundet hatte; er mar felbst damale in die Bande der Indianer gerathen, welche fich aber damit begnugten, daß ein jeder Krieger zufolge eines sonderbaren, bei den meiften Wilden Nordamerika's eigenen Gebrauches, ihm einen Schlag mit einem roth gemalten Stocke auf Die Achseln gab. Dieses Berfahren ift aber feineswegs als eine auf Grausamfeit gegrundete Sandlung zu betrachten, und nur eine aberglaubische Sitte der im Rriege herumziehenden Bolfer. Ungefebene Rrieger begnugen fich aledann damit, ihren Gegner nur leife zu berühren; der Muthwillen ber jungen Leute mochte mohl, durch das abenteuerliche Acuffere des de Rougin gereigt, es nicht bei einer blogen Beruhrung gelaffen haben. Genug, De Rougin blieb beinahe leblos im Balbe liegen. Die Drobungen, durch welche der Greis feiner bofen Laune Luft gemacht batte. verfehlten übrigens vollig ihren 3meck, namentlich bei dem betheiligten Indier, welcher mit einer unbegreiflichen Ruhe und einer vollkommen beiteren Miene ben Baptifte anhorte, und ihm, nachdem jener eine gute halbe Stunde in den unmanierlichsten Ausdrucken gescholten batte. falt gur Antwort gab: "Mein Bater irrt fich; der Stalp feines Bruders ruht nicht in dem Arzneibeutel \*) feines Freundes." Wenn ein Gefühl bes Mitleids in der Geele Diefes Rriegers Raum hatte finden fonnen, fo ware ich genothigt gewesen, zu glauben, daß das gebrechliche und flagliche Meuffere des de Rouain den Wilden gerührt hatte. Der Indier vergibt

<sup>\*)</sup> Die französischen Ereolen benennen, den ledernen Bentel, in welchem die Indier die zum Behuse ihres mystischen Gottesdienstes gehörigen Wertzeuge aufbewahren, Sac de médecine. Ich erlaube mir eine wörtliche Uebersetzung des Wortes, mit der Bemerkung, daß diese Gegenstände in ausgebälgten Thieren, Knochen, Schädeln, Stalps, Pfeisen, Wampums u. f. w. bestehen.

aber selten eine geschehene Beleidigung, und wenn er auch der Kunst wollkommen Meister ist, sie anscheinend ruhig zu ertragen, so brutet er dennoch im Geheim nur auf Rache, selbst wenn er sie auf lange Zeiten hinaus, schieben muß. Dagegen fühlt der Indier gegen das Alter eine so undez grenzte, sast zum Aberglauben sich neigende Achtung, daß er die grauen Haare auch am Feinde ehrt und nie einen Greis mit Worten beleidigen wird, wenn denselben auch gleich das weiße Haupt nicht vor einem gewaltsamen Tode schützt. Diesem allein verdankte de Rouain, welcher sich den Neunzigen näherte, die anscheinend glimpfliche Behandlung des Kriegers.

Die Anowas boten mir ihre Waffen und andere geringsügige Sachen gegen Branntwein im Tausche an; ich fand es aber keineswegs rathsam, diesen Handel einzugehen, indem ich deffen schädliche Folgen voraussah. Nachdem ich einige kleine Geschenke und Tabak unter die Indier ausgestheilt hatte, schieden sie dem Anscheine nach zufrieden von uns.

Um funf Uhr fuhren wir bei bem fleinen Galinenfluß vorbei. welcher die Aufmerksamkeit des Reisenden nicht fesseln murde, wenn er burch einen großen Gehalt von Rochsalztheilen in der Folge nicht bedeutungeboller werden konnte. Gin langes Flachufer zieht fich von biefem Bache langs bes Stromes fort, und bilbet abwechselnd entweder niedere Bante, Battures, ober mit hohem Soly bedecktes Land, Côtes basses. Der Wafferstand bom Miffoury war schon so fehr gesunken, daß ich viele Plate bemerken fonnte, an welchen ber Boden bes Stromes borragte und Sandbanke bildete. Auch mar an manchen Orten das Baffer fo feicht, daß felbst unfer flaches Boot faum mit Gulfe ber Stangen forts gestoßen werden konnte. Nur mit vieler Mube und anstrengender Arbeit legten wir noch zwei Meilen vom Salinenfluffe an zuruck, und mußten in der Nacht einen leichten Regen bei sehr schwuler Luft aushalten, durch welchen eine unausstehliche Menge Fliegen und Mucken hervorgelockt wurden, die uns trot der großten Mudigkeit keinen Schlaf geftatteten. Der Morgen bom gehnten entschädigte uns; benn bas Better murde fubl. und mit Stoffen und Rudern gelangten wir an eine Infel, die Ile du grand Manitou genannt, deren Ufer viele Banke bildeten. Gie ift zwei Meilen lang, aber schmal, und theilweise mit Pappeln bewachsen. Um eilf Uhr erreichten wir die Spipe Diefes Gilandes; ich gablte von dem Ende derfelben bis zur Galine eine Entfernung von funf englischen Meilen. Mit Tages Unbruch maren die Jager aufgebrochen und kamen mit einem erlegten Stud Tannwildpret zurud. Un den ausgesetzten Angeln fing fich ein schoner Fisch von der Familie der Welfe, welchen ich fur den Cataphractus costatus ansprach, und der mir bis dahin noch nicht vorgefom-Mus der Reihe panzertragender Fische befinden sich überhaupt mehrere ausgezeichnete Arten in den Gemäffern des nordweftlichen

Amerika's. \*) Sie find sammtlich Raubfische, und ihre Schuppen, welche oftmals über den ganzen Korper einen undurchdringlichen harnisch bilden, find so ftark, daß sie den Wirkungen des Feuergewehrs widerstehen konnen.

Unfere Sahrt ging langs des rechten Ufers fort, welches feicht und flach blieb. Das linke Ufer dagegen erhob fich zu hohen Kelfen, welche, fich fcbroff in's Baffer fenkend, eine Menge Sohlen und Rlufte bilben. Diese Bergreihe mird la Côte du grand Manitou genannt, und erstrect fich bis an die Mundung eines fleinen Aluffes, feche englische Meilen langs bes Stromes. Gegen Abend befanden wir une bem Ende ber Bergfette gegenüber. Der Miffourn macht bier eine Krummung nach Westen, und das ohnehin febr flache linke Ufer des Stromes verlor fich fo plotlich in feichte Untiefen, daß das Boot Grund fagte, obgleich es nur zwei Tug tief im Baffer ging. Die gelbgraue Farbe des mit Thonerde geschwängerten Missournwassers machte es unmöglich, folche gefahrliche Stellen zu erkennen, ba bas Senkblei ben Schiffer bei ber ftarken Stromung und der langsamen Sahrt der Sahrzeuge ftromaufwarts gewohnlich im Stiche lagt. Nachdem bas Boot auch wieder flott gemacht worden mar, ichien es bennoch unmöglich, quer uber ben Strom nach bem linken tiefen und felfigen Ufer zu gelangen. Mit aufferfter Noth waren wir hart an dem Ufer bei einer fehr gefahrlichen Stromschnelle vorbeigefahren, und mußten nun mit großer Lebensgefahr Diefe Untiefe ftromabwarte gurudfahren. Die Stromung riß uns pfeilschnell mit fich fort, und eine Menge Treibholz, namentlich ber entwurzelte Stamm eines riefenhaften Spfamor, lagerte fich dem Boote gerade in den Weg. bem heftigsten Gebrause ichof der Strom in furzen und hohen Bellen bei einer gewaltigen Brandung uber alle Gegenstande, welche feinen Lauf versperrten, und irgend einen Ausweg, auffer zwischen dem aufgethurmten Gebalfe felbst, auf dem Bette der Stromschnelle gestatteten vielfache Strudel und Rlippen, welche fich an das hohe und felfige linke Ufer anlehnten, durchaus nicht. Wie durch ein Bunder mand fich das Sahrzeug, ohne anguftoffen, durch die gefährlichsten Stellen, und erreichte gulett weit unterhalb der Stromschnelle das tiefe und weniger reißende Fahrwaffer ber entgegengesetzten Rufte. Aus Borficht hatte ich meine besten

<sup>\*)</sup> So gehört unter andern in die Familie der Siagonoten ein noch unbeschriebener Knochenschuppsisch, Lepisosteus. Der Schnabel ist doppelt so lang als der Schädel und sehr spissis, etwas in die Höhe gebogen. Die obere Kinnlade beinahe flach, die untere kurzer als die obere. Der Kopf kaum die Hälfte so lang als der Körper. Die Schuppen rhombensörmig, ungezähnelt, laufen in parallelen Neihen und bilden an der Schwanzslosse schaft auslaufende Spisen. Der erste Strahl der Bauchstossen bildet eine doppelte Säge. Die Gestalt des Fisches ist hechtformig, und die Länge beträgt 3 Juß. Die Farbe bläulich, in's Milcheweiße übergehend. Im Mississippi.

und nothwendigsten Sachen an das Land bringen lassen, da ich durch Caillou, dessen Sachkenntniß sich bei dieser Gelegenheit von Neuem erprobte, auf die große Gesahr schon vorher ausmerksam gemacht worden war. Meine Fürsorge war daher nur auf diejenigen Personen gerichtet, deren Dienst ihre Gegenwart auf dem Boote ersorderte, und von denen viele nicht schwimmen konnten. Ohne Ausenthalt mußte wieder stromauswärts gerudert werden, nachdem es der Mannschaft gelungen war, das Boot zu wenden und der Strömung entgegen zu steuern. Mit großer Anstrengung wurde noch eine Meile zurückgelegt und an einem gelegenen Orte Halt gemacht. Nicht leicht erinnere ich mich, einen herrlicheren Abend in der neuen Welt zugebracht zu haben, als der war, welcher dem mühevoll durchlebten Tage solgte. Die Sonne ging im schönsten Purpur unter, und ein gelinder Ostwind erkühlte so vollkommen die Lust, daß selbst die Mousquiten ihr unruhiges Treiben ausgeben mußten.

Um fruheften Morgen vom 11. Juni erhob fich ein fraftiger und gunftiger Wind, welcher, mehrere Stunden anhaltend, und zeitig dem großen Manitou naberte, und mit ihm bas Ende ber Bergkette gleiches Namens erblicken ließ. Diefer Felfen, geziert mit dem Geprage echt indischer Malerei, wirft ein schwaches Licht auf die roben Begriffe des Gobendienstes der wilden Urvolfer. Die Indier opfern hier zuweilen einem bofen Wefen, ") welches fie furchten, und der Gone, deffen symbolische Geftalt die Formen eines Thieres in feinen Umriffen nachzuahmen scheint, verwies deutlich durch die Wirkung, welche die Witterung auf die Farben geauffert hatte, auf ziemlich entfernte Zeiten, in welchen schon Diefe Steinmaffe zu den mystischen Andachteubungen der Wilden gedient haben mochte. Es schien mir fogar, ale mare die Malerei oftere renovirt worden, und besonders frisch und kraftig bemerkte ich die Karben anderer mehr erhaltenen Zeichnungen, welche, nicht ohne alles Chenmaß, Schlachten oder Jagdzüge der Urvolker ziemlich beutlich vorstellten. Obgleich alle Zeichnungen dieser Urt einen gang eigenthumlichen Charafter haben, so ift es bennoch nicht zu laugnen, daß fie in den fteifen Formen, welche allen primitiven Proben diefer Runft eigen zu fenn scheinen, ein gewiffes Talent entwickeln, welches bon jeher in der Nachbildung der Gegenstände, besonders hieroglyphischer Gestalten, die meisten roben Bolfer auszeichnete und zu wichtigen hiftorischen Untersuchungen über ben Ursprung und die Berbreitung bes Menschengeschlechtes Anlag gibt. Wir fuhren vor einer in der Rabe gelegenen Jusel, die Ile de la grande bonne Femme genannt, wieder quer uber den Strom an das rechte Ufer; bier fanden wir eine Plage gang neuer und eigener Art. Sanze Milliarden bon

<sup>\*)</sup> Der bofe Geist heißt bei den Wolfern, welche die Dsagensprache reden, Pi-scherti Ua-kanda, oder Ua-kanda Pi-sche, im Gegensaß des guten Gottes oder Herrn des Lebens, des Ua-kanda.

einer Familie Schmetterlinge aus der Gattung ber Nymphaliten, nabe mit der europasschen Aegeria verwandt, bedeckten das Kahrzeug und alle Gegenstande, und hinderten beinahe jegliches Geschaft, indem fie unaufborlich Augen und Bande verdunkelten, und felbft beim Sprechen und Athmen in den Mund flogen, oder sich an die Rasenlocher festseten. In bem heißen Erdgurtel ber neuen Welt scheint Diefe Erscheinung baufiger fatt ju finden. Bei der beschwerlichen Ruftenfahrt, welche Chriftoph Colon an der Gudseite von Cuba im Mai 1494 bewerkstelligte, ermabnt schon diefer Admiral einer ahnlichen Erscheinung, und ich erinnere mich felbst, große Buge mandernder Tagfalter an den sumpfigen Ruften der namlichen Infel, besonders in der Gegend von Batanano, gefeben gu haben. Mahrscheinlich waren diese Insekten erft furglich ihren Duppen entschlupft, und hatten, da sie sich gesellschaftlich metamorphosiren, noch nicht Zeit gehabt, zu verfliegen. Gegen Mittag befanden wir uns bem fleinen Fluß la Bonne femme ") gegenüber, den man nicht mit der Petite bonne femme verwechseln darf. Das rechte Ufer des Stromes verwandelt sich hier in maßige Felfenreihen, welche aber nicht viel über hundert Ruß Sohe meffen konnen. Die Sonne brannte fo heftig bei ftiller Luft, daß der Thermometer im Schatten bis auf 25° flieg. war dabei die Luft heiter und die Barme erträglicher, als bei schwulen Tagen und felbst niederem Stande des Barmemeffers. Das linke Ufer ift flach, und nabe an demselben, beim Ginfluß ber Grande bonne femme, liegen mehrere fleine, mit Beiden bewachsene Gilande.

Nachmittage um funf Uhr erreichte bas Boot Franklin, eine fleine nicht gang unbedeutende Stadt, in welcher ich zu biefer Beit nur zwei ordentlich gebaute Baufer bemerkte; alle ubrigen waren nur holgerne Ba= Die Stadt liegt am linken Ufer bes Miffourn, und gablte schon gegen 500 Einwohner, meift Anglo Amerikaner und Grlander. Lage mitten unter den wilden Urvolkern, von Baldern umringt, war in mancher Sinsicht den Angriffen der roben Sorden fehr ausgesetzt, und die Sorglofigkeit ihrer Einwohner brudte fich nur zu beutlich in den wenigen Magregeln aus, welche zur Sicherheit des Ortes getroffen waren. Lage neu gebauter Stadte, entfernt von den großen, in den Miffoury mundenden Stromen, ift ebenfalls in meinen Angen übel berechnet, indem fie, meift von Raufleuten bewohnt, uber furz oder lang verlaffen werden durften, wenn die Bevolferung und badurch ber handel am Dfage und Rangas zunehmen follten. Franklin gegenüber, auf der erhöhten Rufte bes rechten Ufere, befinden fich einige gerftreut liegende Sutten, beren Einwohner, auf Franklin miggunftig, ihrer Niederlaffung ebenfalls ben Das men einer Stadt, Boonville, beilegen. Raum eine Stunde angekommen,

<sup>\*)</sup> Big good woman Creek.

ließen fich die Spuren von den nabe gelegenen Branntweinladen beutlich merken; denn fammtliche Mannschaft war betrunken und verführte einen großen Larm, unter welchen Umflanden es mir noch unbegreiflich ift. baf fein Ungluck burch bas Pulver entstand, welches ben großten Theil ber Schiffsladung ausmachte, und von welchem durch den unvorsiche tigen Gebrauch der Tabakspfeifen stundlich eine Explosion ju gewärtigen ftand. Sch hatte mir borgenommen, erft den andern Morgen an bas Land zu gehen, ba weber bie Stadt, noch beren Einwohner febr einladend zu senn schienen. Bald erhielt ich aber allerlei Besuch von dummdreiften und neugierigen Leuten, welche mancherlei naseweise Fragen an mich richteten, und deren Absicht dahin zu gehen schien, mich als einen Fremden zu verhöhnen. Us fie faben, daß ich ihrem 3wecke nicht entsprach, erlaubten sie sich weitere Unboflichkeiten, und gingen sogar so weit, auf meine Papiere und Sachen Beschlag legen zu wollen, indem fie mich fur einen Abenteurer ober Spion ausschrieen. Mein Jager hatte inzwischen, um mich bon biefen unangenehmen Gaften zu befreien, ben Caillou und ein paar Bootsknechte, die noch nicht vollig berauscht waren, in mein Intereffe gezogen, und forderte die unruhige Gesellschaft, mit der ich im lebhaftesten Wortwechsel begriffen mar, jum Ruckzuge auf, wozu fich die Frankliner durchaus nicht im Guten verfteben wollten. Ich mußte in meiner eigenen Angelegenheit den Bermittler machen, und war endlich so glucklich, beide Parteien dahin zu bewegen, das Boot zu verlaffen und ihre Sache auf dem Lande abzumachen, wo es bann auch zu einer argen Schlägerei fam, mahrend welcher ein Frangofe, Berr Benouai aus Bordeaux, ber ein recht ordentlicher Mann mar, ju mir an Bord fam, um mich zu beruhigen. Dieser Benouai versprach mir den bolligen Schutz der Gefetze, wenn ich in seinem Hause einkehren wollte, und machte mich aufmerkfam, ja feine Ginladung von Seiten der jungen Leute anzunehmen, welche mich in ihre Taverne unter bem Scheine ber Freundschaft einzuführen fich bemuben werden, um dort Streitigs feiten mit mir anzuzetteln; auch gab er mir den Rath, nicht unbewaffnet das Boot zu verlaffen. Ich versprach dem gefälligen Frangosen auf den andern Tag einen Besuch, und erkannte bald die Rechtlichkeit feiner Gefinnungen; denn unter dem Scheine verfohnender Bufprache fanden fich zwei Personen bei mir ein, welche, nachdem fie einige plumpe Entschuldigungen vorgebracht hatten, mich aufforderten, fie in's Boardinghouse zu begleiten, um ein Berfohnungsfest zu feiern. Aufangs entschuldigte ich mich auf eine höfliche Weise, da sie aber immer zudring. licher und handgreiflicher murden, fo jagte ich fie, jum großen Gelachter ihrer Rameraden, aus bem Boot hinaus, und ba diese bundige Manier den Franklinern echt volksthumlich erschien, so ließen sie Die Sache dabei bewenden.

Da bie Reise zu Baffer aufferft langfam bon Statten ging, fo faßte ich den Entschluß, zu Lande bis an den Rangas zu mandern, um baselbit Die Unkunft Des Bootes abzuwarten. Bon Franklin fuhrt ein fahrbarer Beg bis an die Mundung biefes großen Fluffes, mo alle meitere meiße Bevolferung aufhort, und wo ber Reifende bie Ratur, nur von wilden Bolfern fparfam belebt, in ihrer Urgeftalt unverandert erblicken fann. 3ch fehnte mich fehr nach diefen Wildniffen wegen ber beffern Jagd und bes Ueberfluffes von Thieren aus allen Reichen. Mus ber Rahe ber Bobs nungen gesitteter Menschen, auch wenn fie noch fo sparfam und vereinzelt liegen, ziehen dennoch alle die Freiheit liebenden Thiere in die vollig unbewohnten Gegenden, besonders da, wo folche noch so haufig, wie in dem weftlichen Nordamerifa, zu finden find. In ben gut bevolkerten Landern unsers civilifirten Europa finden die wilden Thiere wenig wirkliche Einoden mehr, und daher bleiben fie in den menschenfreieren und ftillen Dalbern, wo fie jum Theil noch gehegt und ihrer Fortpflanzung feine Sinberniffe in den Weg gelegt werden, oder fie fterben ganglich aus, wie manche reifende Thiere, beren Existen, mit ber Rabe ber Menschen und ber ihnen nutlichen Geschopfe gang unverträglich ift.

Um meine Landreise zur Ausführung zu bringen, begab ich mich ben 12. Juni zeitig in die Stadt, begleitet von Caillou, und nahm meinen Weg in das Saus des herrn Benouai, Schon ben Tag vorher hatte Diefer fich bemuht, ein paar Pferde auszumitteln. Reitpferde konnten aber, sowie in St. Louis, nicht herbeigeschafft werden, indem ebenfalls nur schwache abgejagte Thiere zu Diensten fanden. Ich mußte mich baber beguemen, Plat in einem hochft elenden und gerbrechlichen einspannigen Rarren zu nehmen, welcher am Morgen ber Abreife noch mit Das geln jufammengeftuckelt murbe, um einen Weg von mehr benn 60 Stunben durch meift schlecht gebahnte Bege zu befahren, oder richtiger gesagt, ju Ruß gurudzulegen; benn in bem Rarren war auffer bem Fuhrmann faum Raum genug, mein geringes Gepack unterzubringen. Gin fleiner Bursche von 14 Jahren übernahm das Bageftuck, dieses Fuhrwerk durch ein unbekanntes Land voller Buften, wo oft die Wohnungen viele Meilen weit auseinander fteben, ju leiten. Meinen Sager hatte ich an Bord bes Bootes juruckgelaffen, um die Aufficht uber meine Effetten und Sammlungen zu fuhren, welche mir manche Gorge machen mußten. Um halb eilf Uhr fetten wir und endlich, trot einer aufferft heftigen Sitze und einem glubenden Gudoftwind, in Bewegung. Der raube Pfad, dem man hier den Namen einer Strafe beilegt, ift fo fchlecht gebahnt, daß ihn der Reisende haufig aus den Augen verliert, und mit so vielen Windbruchen und moraftigen Stellen durchfreugt, bag ich oft gange Stunden brauchte, um uber die hinderniffe des Beges ju fiegen. Bis man ben Kangas erreicht, muß ber Miffourn zweimal überschifft werden, bas erfte Mal

bei Pierre de la fleche, und bas zweite Mal in ber Rahe bes Ruffes Labeau. Der Beg nach dem Pierre de la fleche, welcher zu Baffer zwolf englische Meis Ien von Franklin betragt, geht durch eine waldige, fparfam bewohnte Gegend. Die ersten zwei Meilen ift die Strafe noch paffabel. Die Baldungen bestehen aus einzelnen schonen Stammen und einem dichten Grunde hober frautartiger Pflangen, besonders Compositen. Berrliche Baumformen bildeten die haufig machsenden Sykamore, gemischt mit uppigen Gruppen ber Gleditschien, Efchen und Gichen. \*) Gin Gumpf liegt bart an dem Wege, und lehnt sich an denselben uber eine englische Meile. Dieses ftehende Baffer murde von Bafferpflangen aus den Gefchlechtern Typha, Potamogeton und Rumex bedeckt; auch erfreute eine schon blubende Nymphaoa mein Auge. Zahllose Wasservogel erhoben sich scheu in die Rufte, und große Schaaren der Anas sponsa zogen über meinem Ropf hinmeg. In botanischer und ornithologischer Sinsicht erschien mir diefe Gegend nicht ohne Intereffe, und ich bedauerte fehr, daß mir die Geles genheit fehlte, mich langer aufhalten zu konnen. Um Ende des Sumpfes flachen sich die angrenzenden Sugel ab, und ein niedriges, meift bom Strome überschwemmtes Land nimmt ihren Plat ein. In einem tiefen Loche brach unfer Karren zum erften Mal, wurde aber nach einem Aufenthalt von mehr benn zwei Stunden durch Caillou, welcher fich mit einer Urt verfeben batte, nothdurftig reparirt. Wahrend diefer Zeit ger= stachen mich zahllose blutgierige Mucken, welche bas Innere diefer Baldregion noch mehr zu lieben schienen, als die Gegenden hart am Ufer. Durch den sumpfigen Urwald legten wir noch sieben Meilen guruck, mahrend welcher Zeit ich unerfreuliche Bemerkungen über die große Ungeschicks lichkeit meines jungen amerikanischen Auhrmannes mit voller Muße machen fonnte, und erreichten um vier Uhr nachmittage ein einzeln fiehendes Saus am Miffourn, bem Pierre de la fleche gegenuber. Bier wohnte ber Inhaber ber Kahre, auf welcher uber ben Strom gefetzt wird. Die Bewohner diefer elenden Sutte waren arme, aber gutmuthige Leute, bei welchen wir eine Stunde anbielten, um auszuruhen. 3ch hatte mich in Franklin mit einigen nothwendigen Lebensmitteln verfeben, Caillou hatte aber in der Gile biefelben vergeffen; Diefer Berluft mar mir megen eis niger Flaschen Rum besonders fuhlbar, da bei der großen Sitze ber

<sup>\*)</sup> Ferner bemerkte ich häusig: Gymnocladus canadensis, Paphia slava, Annona triloba, Laurus Sassasras, Vitis riparia, Tilia americana und glabra; seltener: Symphoria racemosa, Menispermum lyoni und canadense, Queria canadensis, eine noch unbestimmte Achillea, Cacalia atriplicisolia, Zanthoxylon clava herculis, Liatris pycnostachia, Cucubalus stellatus, Rudbeckia purpurea, Ostrya virginica, Geum album, Myosotis virginiana, einen Amaranthus. Urtica pumila und andere Nessellan, die ich nicht bestimmen fonnte, bedeckten alle niedrig gelegenen und den Ueberschwemmungen des Stromes ausgesesten Ländereien.

Genuf des Waffers ohne Mifchung eines geistigen Getranfes fehr Schadlich und fieberbringend werden fann. In dem Saufe war nichts weiter, als schlechte und beinahe zu Rafe zusammengelaufene Milch zu bekommen: biefe und etwas vertrochnetes Maisbrod machten baber unfer Mittagmahl aus. Das Ufer, welches den Pierre de la fleche bildet, ift boch, von fcon geformten Felfen gebildet. Diese Bergfette des rechten Miffourn. Ufere ift kaum zwei englische Meilen lang, von wo fie fich in eine Klache verliert, die sich bis Franklin bingieht. Gin kleiner Fluß, Rivière à la mine genannt, mundet fich vier englische Meilen von Franklin in den Miffoury. Es befindet fich eine große, zwei englische Meilen lange, mit hohen Pappeln bedeckte Insel in der Rahe des Ausfluffes. Diefes Giland verurfacht ein schmales Kahrwaffer zwischen dem Ufer. Bei meiner Ueberfahrt auf der Drahm fiel nichts Merkwurdiges vor; wir brauchten aber beinahe eine ganze Stunde, indem das Kahrzeug eine halbe englische Meile ffromaufwarts gezogen werden mußte. Die Stromung in ber Nabe ber Kelfen des Pierre de la fleche ift aufferst reifend, und es kostete viele Mube, um das Kahrzeug auf dem rechten Ufer zu befestigen. Wir fliegen einen ziemlich hoben und fteilen, mit Nugbaumen und Saffafras bewachsenen Berg in die Bobe. Gleich auf dem Ramm des Gebirges wird das Solz dunner und der Wald wechselt mit Baideplaten ab. Die Begetation wird uppiger, die dichten Straucher geben Grasflachen Raum, und immer mehr nimmt die Gegend ein belleres Gewand an, welches den deutlichen Uebergang der Waldregion in die der Savanen beurkundet. Gine halbe Meile weiter nach Weffen trennen schon großere nur bon Rrautern bewachsene Plainen einzelne bichte Gebusche bon Strauchern, aus Sumach, Nufibaumen und Saffafras \*) bestebend, sowie Gruppen einzeln stehender Gichen und Pappeln vom schlankesten Buchfe, beren Formen das Geprage eines freien Wachsthums auffern. Sobe Rrauter, unter benen ich eine noch unbestimmte Aquilegia mit gang fleinen lichtblauen Bluthen, sowie die Acnida cannabina und ruscocarpa bemerkte, welch lettere eine Sohe von 5 bis 6 Schuh erreicht, bilden einen Saum um die Balber, und machen gulett ben niederen Steppengrafern Plat, deren hellgruner Teppich, noch nicht von den Strahlen ber Conne gebleicht, fich in weiter Ferne in fanfte wellenformige Sugeln an dem blauen Horizonte verlor. (20) Diefen Anblick genoß ich nun zum erften Mal, als ich eine niedere Unhohe erstiegen hatte, auf deren Sohe sich

<sup>\*)</sup> Rhus glabrum, copallinum, Juglans porcina, Quercus rubra, echinata, Populus angulata etc.

<sup>\*\*)</sup> Prairie à la mine wird diese Steppe nach dem durch sie strömenden und in ihr entspringenden Fluß genannt; sie hangt schon ununterbrochen mit dem großen Savanen : Gebiete des nordlichen Amerika zusammen, und wird in Westen von den beeisten Cordilleren Neuspaniens begrenzt.

eine ber letten jener vorbeschriebenen Baumgruppen befand. Er erscheint malerisch schon, wenn er fich, als neu, zum ersten Male bem Auge bar= ftellt, verliert aber gulet Dieles von feinem Intereffe, ba er, gur Gewohnheit werdend, die Ginne ermudet. Durch die goldgelben Strahlen der ihrem Untergange nahen Sonne erleuchtet, murde das reizende Bild in seiner einfachen Pracht noch mehr verschönert, und erinnerte mich an die glucklichen Abende, unter dem Trovenhimmel mitten auf dem großen Ocean verlebt, wo das Meer, in stiller Majestat, mit dem Blau des Saphire das dunklere Gewolbe des herrlichen himmels abspiegelt, und bas Gefühl bes Menschen tief ergreifend, die Seele in eine andachtige Stimmung zum Preise des Schopfere fortreißt. Wir machten, nachdem wir eine furge Strecke in der Prairie fortgeritten maren, bei der Butte einer gutmuthigen Unfiedler : Familie Salt. Go armlich biefe Wohnung beim ersten Unblick erschien, fo bemerkte ich doch bald bei den Bewohnern berfelben die Spuren eines bedeutenden Wohlffandes, ber als Folge von Rleiß und Arbeitsamkeit in diesem gesegneten Lande nie ausbleiben fann. Mit dem Luxus vollig unbefannt, ermangelten die Bewohner der nothe wendigsten Bequemlichkeiten im Innern ihrer Sutte, und bei einem bes beutenden Reichthum berfelben an Dieh und Ackergerathe, konnte ich nicht einmal einen Tisch finden, um in mein Tagebuch die nothigen Bemerfungen einzutragen, und mußte mich hierzu einer umgekehrten Buttertonne bedienen. Die Frau vom Sause war fogleich bemubt, Anstalten zu einem Abendbrode zu treffen, welches als Gegensatz bes eingenommenen farglichen Mittageffens im Sause des Fahrmanns recht reichlich ausfiel. ber Nacht bedrohte und ein heftiger Sturm aus Nord Dft, wobei es fur Die Jahredzeit fo falt murde, daß wir die Wirkungen bavon felbft im Innern der Wohnung fuhlten. Des Morgens legte fich der Wind, und wir konnten zeitig aufbrechen. Bis zur ersten und nachsten Wohnung in der Steppe, welche unweit dem Miffourn liegen follte, maren 28 englifche Meilen, eine Strecke, die man übrigens mahrend ber trockenen Sahredzeit im Sommer mohl fuglich in einem Tage zurucklegen konnte. Bir folgten ber Spur eines Wagens, ber einige Zeit bor uns gefahren fenn mußte, und beffen Geleife im Grafe ben Rennerblicken meines Begleiters noch fichtbar waren. Auf diese Beise fuhren wir bis Mittag bei einer aufferst heftigen Dite durch die gegen Westen und Guben fich erftretfende unabsehbare Grasflache, welche nur noch fehr sparfam burch bin und wieder zerftreut liegende bewaldete Flecke unterbrochen mar. Gebufche, beren Bolger felten eine ansehnliche Bohe erreichen, gleichen, von der Kerne gesehen, einzeln liegenden Inselgruppen, welche sich aus bem Schoofe des beruhigten Dceans zu erheben scheinen. Die meergrune Karbe der Savanen, die sonderbar wellenformige Bewegung ber durch ben Wind belebten boben Grafer, und jene merkwurdige Lufterscheinung,

Mirage, welche, fich am Sorizont spiegelnd, einer bewegten Baffermaffe gleicht, beren Erscheinen, Die von Durft gequalten Menschen und Thiere irre leitend, bon den Arabern fo bildlich "Durft der Gazelle" benannnt wird, tragt Bieles ju biefer Taufdung bei. Die bruckende Barme, durch einen trockenen und beinabe brennenden Gud Dit : Wind noch bermehrt, hatte auch wirklich unfer nach Baffer lechzendes Pferd, welches fcon eine Strede von 18 englischen Meilen gurudgelegt batte, fo ermubet, baf es nicht mehr weiter fonnte. Ich mar feitwarts voraus gegangen, und fand endlich glucklicher Beife eine Quelle unter einigen verfruppelten Baumen, deren Waffer aber fo lau und ichlammig mar, daß ich mich trot meines Sehnens nach einem Trunke nicht dazu entschließen konnte, davon zu koften. Damale mar ich noch zu fehr Reuling und mit ben Beschwerden einer Reise in den Buften noch nicht genugsam bertraut; in ber Folge aber mußte ich mich mohl, um mein Leben zu friften, zu noch viel schlechterem Trunke beguemen. Ich mar auch damals ber Meinung, daß das laue und trube Baffer erschlaffend, und wegen bes mit dem Genuffe beffelben berbundenen Biderwillens ungefund fenn muffe. Dies ift aber burchaus nicht der Kall, da gerade im Gegentheil ber Genuf eines falten und erfrischenden Quellmaffere bochft ichablich fenn foll, und felbst die Indier daffelbe niemals falt, wie es von der Quelle fommt, ju trinfen magen. Mein fleiner Fuhrmann hatte Furcht, in der Steppe übernachten zu muffen, ließ feinem erschopften Pferde faum bie nothige Mittageruhe, und fuhr nach einer halben Stunde weiter. In ben Steppen muß der ungeubte Wanderer fich ber Bouffole bedienen, um ben Weg nicht zu verfehlen, da ibm jene Merkmale entgeben, die fich nur bem icharfen und fachfundigen Blicke bes Gingeborenen offenbaren. 3ch nahm baber auch zur Magnetnadel meine Buflucht; mein Gefahrte aber wollte barauf feine Ruckficht nehmen, und berfehlte bald die rechte Richs tung, bie wir erft nach einem großen Umweg wieder erreichten. Mit Uns tergang ber Sonne ließ die Sipe etwas nach, und um 11 Uhr bes Nachts erreichte ich die mir bezeichnete einsam ftebende Bohnung, in welcher aber wegen der unausstehlichen Menge Ungeziefers und der druckenden Sitze es unmoglich mar, auszuhalten; auch ichienen die Bewohner des Saufes burch unsern spaten Besuch wenig erfreut zu fenn. In der Racht fiel ein fo ftarfer Thau, daß ich gang burchnaft murbe, und diefen Buffand in der eingetretenen Ruble bei Sonnenaufgang gang unerträglich fand. Das Saus, bei welchem wir ubernachteten, lag unweit des Miffourn, und war nur von diesem Strom durch einen Sumpf und eine schmale waldige Gegend getrennt. Durch die Nabe des ftebenden Baffere fonnte ich mir auch leicht die ubergroße Menge von Mousquiten erklaren, welche mich die Racht hindurch fo entsetzlich zerftochen hatten, daß meine gange Saut wie von einem Reffelfieber entzundet mar.

Den 14. ließ ich erst gegen acht Uhr Morgens die Reise fortsetzen. Die Aufgabe des Tages war kleiner, auch sollte die Gegend bewohnter seyn. In der Tags vorher durchwanderten Steppe war Alles wie auszgestorben gewesen, und ausser einigen Stuck Tannwildpret und zwei Rothshirschen, \*) die scheu vor uns schon auf einige tausend Schritte entstohen, belebten nur wenige Wögel die de Gegend. An krautartigen Pflanzen ist die Steppe ebenfalls arm, und nur selten bemerkte ich eine blühende Pflanze. Unter diesen siel mir ein Syngenesist mit großen, noch nicht völlig entwickelten Blumen, wahrscheinlich eine Rudbeckia, auf, deren Wurzel den widrigen Geruch der Klapperschlangen während der Begattungszeit hat. Ferner wuchs hin und wieder an seuchteren Stellen eine Datura, von Stramonium nur durch größere und lappige Blätter untersschieden, und als niedriges Gesträuch ein Sambucus gruppenweise zusammen gedrängt.

Bis Mittag um brei Uhr fetten wir unfern Weg ununterbrochen fort, und da wir uns mehr in der Nabe des Miffourn befanden, fo hatte auch die Gegend einen waldreichern Charafter angenommen, welcher gulet wieder gang die Dberhand gewann. Die Rivière à la mine lauft beis nahe parallel mit dem Bett des Stromes in einer Entfernung von ungefahr 20 Stunden, und benett mit den vielen, diefem fleinen gluß tris butaren Bachen den grasreichen Boden, deffen große Fruchtbarkeit jum Unbau einladen mußte, wenn die Gegend nicht fo holzarm ware. Doch gur Pferde : und Rindviehzucht gibt es feine beffere Lage; fur Schafe aber scheint auch hier bas Elima nicht zuträglich, indem die Wolle fich verschlechtert. Wir erreichten noch vor Ginbruch der Nacht die Ufer des Kluffes Tabau, welcher fich in den Miffourn mundet, und zwischen hohen Ufern ftromend, mahrend ber naffen Sahreszeit reißend und tief ift. Noch hielt fein Bett feche bis acht Ruß Waffer, auch fand ich diefes lettere auffallend falt. Ich fehrte in einem Sause ein, beffen Bewohner deuts ichen Ursprunges waren und eine unaussprechliche Freude fühlten, sich in ihrer Muttersprache angeredet zu horen. Aus ihrer gaftfreundschaftlichen Aufnahme mußte ich schließen, daß fie fich in einem wohlhabenden Buftande befanden; auch fehlte es an nichts, um unfern Sunger fattfam ju ftillen. Fur Leute, welche Sinn fur Arbeitsamkeit, Gefundheit und etwas Industrie besitzen, entwickelt bas fruchtbare Land, geborig benutt, auch allen Segen einer freigebigen Ratur. Durch ein Bad im fuhlen gluß, gefunde Nahrungsmittel und ein ordentliches Nachtlager geftarkt, konnte

<sup>\*)</sup> Cervus major, Say (Cervus canadensis, Cuvier; C. strongyloceros, Gmelin.) Es ist der Elk der Amerikaner, und, bedeutend größer als der europhäliche Rothhirsch, bildet er die ausgezeichnetste Gattung aller Thiere des Hirsch-Geschlechtes.

ich ben andern Tag schon zeitig aufbrechen. Da wir aber auf bem Ruffen eines fich an den Miffourn anlehnenden Bergkammes fortreifen muffe ten, so hatten wir die großte Noth, unser Fuhrwerk auf dem schlechten und fteinigen Bege fortzubringen. Endlich erreichten wir den Strom, um uber benfelben unweit einer fleinen, nun verlaffenen Stadt, Brington genannt, ju fetjen. Das rechte Ufer, la Côte du soldat de Duchaine, ift mit niedrigen Sugeln begrenzt, und lehnt fich an einen Sumpf, den Marais du sorcier, welcher bei den Urvolfern und Gingemanderten im ubels ften Rufe fteht, und zu allerlei lacherlichen Gerüchten und Erzählungen Unlaß gibt. Es ist überhaupt merkwurdig, wie bei doch ausgesprochener Tapferkeit und Berachtung aller Gefahren, die Indier den Ginfluß bofer und gespenstiger Wesen furchten. Auch sie theilen die aberglaubige Meis nung der niedrigen und ungebildeten Bolfeflaffen Europa's, welche folchen übernatürliehen Wesen einen bedingten und begrenzten Aufenthalt einräumen, innerhalb beffen fie ihren Ginfluß auffern follen. Bon Brington bis zum Pierre à la flèche rechnet man 60 englische Meilen, welchen Weg wir in zwei und einem halben Tage zuruckgelegt hatten. Durch den ubeln Buftand, in welchem fich der Wagen befand, und zuletzt durch die schlechten Straffen verhindert, hatte ich beinabe den gangen Weg zu Ruß gemacht, welcher besonders am 45. megen des bergigen und felfigen Bobens fehr beschwerlich war, und durch eine Site, die alle Mittag eine Sohe von 27 bis 28° R. im Schatten erreichte, fast unerträglich murbe. Mein Begleiter, ber Creole, welcher ein Mann war, gemacht, ben argften Strapagen die Stirne zu bieten, nannte dies einen Spaziergang, und lief, oft ein Pack von 80 bis 100 Pfund auf seine lange Buchse gehangt, baarfuß uber die heißen Steine hinmeg. Er mar es, ber alles Nothige berbeischaffte, das Gepack auf= und abpackte, und das Pferd be= forgte, weil unfer Fuhrmann ein Knabe mar, kaum geschaffen, um nur das lange Fahren bei der großen Site auszuhalten; er mar der Lette, ber fich zur Rube begab, und der Erfte, der beim Schein der Morgenbammerung zum Aufbruch ermabnte; dabei af er febr wenig und trank nur Baffer. Seine gange Rleidung bestand aus einer ledernen Sache, ein Paar linnenen Beinkleidern und einer wollenen Decke. Doch nur einem folchen Menschenschlage, gewohnt, mit Leichtigkeit und beinahe fpielend die großten Gefahren und Entbehrungen zu bestehen, fonnte es gelingen, bie endlosen Regionen der neuen Welt zu entdecken und zu bevolkern.

Nach langem Rufen und vergeblichem Warten auf die an der entsgegengesetzten Kuste wohnenden Fahrleute mußte Caillou auf einem, glucklicher Weise am Ufer liegenden, sehr baufälligen Canot über den Missourn fahren. Nach einer Stunde brachte er die Schiffer, grobe und unsgefällige Frlander, welche sich erst in ein langes Handeln mit mir einsließen, und nach der Ueberfahrt dennoch das Doppelte des sestigesetzten

Preises begehrten. Um linken Ufer ift ber Weg burchaus schlecht und ungebahnt; entweder mußte ich durch grundlofen Moraft und große Stellen fiehenden Baffers, ober auf hartem, holperigen, von der Sonne ausgebrannten Thonboden geben. Die ganze Gegend mar zugleich theils mit undurchdringlichem Geftrauch und Dornen, theils mit mannshohen Deffeln überwachsen. Das Fuhrwerk brach bei Diefer Gelegenheit vollig entamei, auch wurde das Pferd fo lahm, daß die Leiden des Thieres Erbarmen erregen mußten. Die Menge des aufgeftogenen Biloprete, bes fondere bie vielen wilden Belichhuhner und der Unblick ungabliger Bogel, namentlich großer Schwarme von Papaganen, sowie die berrliche und mannichfaltige Ueppigkeit der Baumformen, verbunden mit dem unveraleichlichen Wohlgeruch, ben die in voller Bluthe ftehenden Linden verbreites ten, murden mich dennoch hinlanglich fur die anstrengende Aufreise entschädigt haben, wenn nicht meine Aufmerksamkeit durch das zahllose Ungeziefer auf eine peinvolle Urt beschäftigt worden mare. Um Abend erreichten wir, mit einer ansehnlichen Beute von Wildpret beladen, einige Saufer, Blofftown genannt. hier fand ich eine ziemlich gute Taverne, und uberließ in meinem Unmuthe meinen elenden Karren und den fleinen Rutscher ihrem eigenen Schickfal, den letteren fur die ganze Reise entschädigend. Inhaber der Taverne machten fich verbindlich, mir ein Pferd ju Forts schaffung meines Gepackes zu beforgen, und uber den Unftalten zu diefer Beranderung der Urt zu reifen verftrich der gange Abend und ein Theil Des nachsten Morgens. Es versammelten sich allerlei Landbewohner aus ber Nachbarschaft, und das Birthehaus zu Blofftown scheint mir ber Bereinigungs und Beluftigungeort ber Gegend zu fenn. Go erfcbienen namentlich auch mehrere Frauenzimmer, darunter einige, welche Unspruche auf Schonheit machten, und diefen Borgug wohl einsehend, fich nicht mes nig vor den andern herausnahmen. Ich murde als Fremder besonders begunstigt, namentlich als der gewohnliche Zeitvertreib der Amerikaner, bas Buchsenschießen, vorgenommen wurde, und ich meinen vorzuglich guten Baffen wieder die beften Preife verdankte. Diefe Schiegubungen find bas leibenschaftlichste Spiel ber Bewohner ber nordwestlichen Staaten, bei welchen viel Geld gewonnen und verloren wird. Der beste Schute wird auch hier so vorgezogen, wie in Tyrol und in ber Schweig, und verfehlt felten fein Gluck bei ben Beibern. In einem Lande, mo die Baffen von folder Bichtigkeit find, wie in den Wildniffen der neuen Welt, ift dies febr erklarlich. Die Landleute des hoheren Miffourn erscheinen beinabe immer zu Pferde, und ich habe nicht leicht etwas Drolligeres, ale bie fonderbare Saltung ber Beiber beim Reiten gefeben. Auch der Anzug ber Frauengimmer, ein Gemisch alterer und neuer Moden, ift possierlich; namentlich tragen fie thurmformige fpige Sauben von weißer Leinwand, welche einem oben abgeschnittenen Zuckerhute gleichen, und um das Doppelte hoher sind, als die Kopfbedeckungen der wendischen Weiber in der Lausig. Schon früher sah ich bei den Amerikanerinnen ahnliche Moden, doch nie mit solcher Uebertreibung. Das Haar tragen sie entweder in langen Locken, oder ganz kurz geschoren, und die Taille zwängen sie in ein übel geschnittenes enges Jäcken, welches den ganzen Wuchs verunstaltet.

Gegen seche Uhr bes andern Morgens wurde endlich nach vielen vergeblichen Bemuhungen ein altes, beinahe blindes Pferd berbeigeführt. auf welchem ich mein Gepack und im schlimmften Kalle bei fehr großer Mubigfeit mich felbst bis zur fleinen Stadt Liberty fortschaffen follte. Diefer Ort ift 24 Landmeilen von Blofftown entfernt und an einem Fleinen Fluß gelegen, welcher fich, beinahe ber Mundung des Kanzas gegenuber, in den Miffourn ergießt. Gegen acht Uhr konnten wir erft die Reise fortseten. Die Site fing icon frub an, gang unerträglich gu werden, und der Weg fuhrte durch den Wald uber eine Menge Bache und Baldwaffer, beren Steege und Bruden meggeschwemmt maren, oder langs feiler und bolperiger Bergabhange, auf benen mein Dachpferd unaufhörlich folperte und zusammenfturzte, so daß ich die Soffnung schon aufgab, daffelbe lebend bis zur Liberty zu bringen. Dachdem zwolf Meilen gurudgelegt maren, erblichte ich bas Ufer bes in vielen Rrums mungen laufenden Rischfluffes, Riviere aux poissons, beffen Bett fur Canots schiffbar, ziemlich tief und schlammig ift und ein graues unappetitliches Baffer enthalt. Auf einer Prahme fetten wir uber, und hielten barauf eine Stunde im Saufe eines Pflangers, das erfte, welches ich feit bem Morgen gesehen hatte, an. Im Balbe fonnte man wegen der Mousquiren nicht ruben; auch schwamm das elende abgemattete Pferd, burch die ungabligen Stiche der Bremfen und Pferdefliegen verwundet, in feinem Blute. Die Gegend wimmelte von Tannwildpret und Welfchbuhnern, welche lettere fo breift maren, daß fie fich mit ihren Jungen iu der Rabe des Saufes fonnten und gar nicht aus ihrer Rube ftoren ließen. Die nachste Wohnung lag abermals in einer Entfernung von feche Meilen. In der Nahe derfelben fiel vor wenigen Jahren ein hizziges Gefecht zwischen Dfagen und Pflanzern vor. Die ersteren hatten mehrere rauberische Angriffe gemacht und besonders vieles Wieh und Pferde gestohlen. Trot dem werden die Dfagen lange nicht so wie die Unowas gefürchtet, welche ihre Streifzuge durch Mordtha ten und Plunberungen bezeichnen. Befonders murde die Gegend bes neuangebauten Landes zwischen dem großen Fluß, Grande rivière, und dem Rangas von ihnen hart bedrängt, und einzeln wohnende Rolonisten konnten sich trot aller Bachsamkeit kaum erhalten. Unweit des Pfades, auf welchem ich dahingog, lag zur Linken, etwa achtzehn Meilen vom letten Nachtlager, eine große sumpfige Wiese, die fich gegen den Miffoury bingiebt. Un einzelnen Punkten ift die Gegend malerisch sebon, und eine Rette

hoher Sugel zicht sich von Nord nach Gud- West gegen die Ufer dieses Stromes. Erft als es dunkel murde, etwa um 9 Uhr, erreichten wir Libertytown, nach einer Tagreise von fast 26 englischen Meilen. Diesmal mar mein Creole auch fo ermudet, daß er feinen Schritt weiter batte geben konnen. Die aufferordentliche Dite von einigen 30° Schats tenwarme hatte uns in einen fieberhaften Buftand verfett, welcher bofe Kolgen fur die Gefundheit gewärtigen ließ, jum Gluck aber fich mit einer blogen Mattigkeit endigte. Liberty besteht aus einigen elenden Sutten, von Boblen nur auf kurze Dauer zusammengefügt. Die Taverne, in der ich übernachtete, mar mit einer Menge Menschen bevolfert, welche erft gegen Mitternacht Auftalten trafen, fich zur Rube zu begeben. Der das burch verursachte garmen in dem engen Raume des Saufes, und die abscheuliche Site, durch die Ausdunftung so vieler Menschen veranlaßt, war wenig geeignet, bem ermudeten Banderer die fo nothige Erquickung zu gewähren. Um den Lefern einen Begriff von der Unschuld und Raturlichkeit der Sitten in diesem von dem Schoofe der Rultur so weit ents fernten Lande zu geben, will ich nur bemerken, daß die Tochter des Saufes, junge Madchen von 15 bis 16 Jahren, in ihrer Gutmuthigkeit von meiner großen Erschopfung geruhrt, mir offentlich vorschlugen, mich zu ihnen in's Bett zu legen, als die einzige begueme Schlafstelle in der gangen Behaufung.

Ich hatte abermals, wie bisher, febr viele Mube, ben andern Tag. ben 17. Juni, zwei Pferde herbeizuschaffen, das eine fur mich, das anbere fur Caillou, welcher frank und leidend zu fenn schien. Meine Absicht mar, zu einem Bekannten meines Begleiters, beffen Bohnung am Miffoury, drei Meilen bom Ginfluß des Rangas, gelegen fenn follte, gu reiten, um dort einige Tage auszuruhen und mahrend der Abmefenheit meines Bootes mehrere Streifzuge in's Innere des Landes gegen Beften und an den Rangas zu machen. Diefe Sutte, deren Bewohner bloß Rager mar, mußte gegen funfzehn Meilen von der Liberty an dem Abbange einer fich daselbst abflachenden Felfenkette liegen; da aber gar fein Beg oder Aufpfad dahin fuhrte, fo follte auf Gerathewohl in gerader Richtung durch die Walber geritten werben. Nachdem wir uns alfo mehrere Stunden uber hohe Sugel, durch dichtes Geftrauch und tiefe Bache eine Bahn gebrochen hatten, beruhrten wir zu meiner großten Freude einen betretenen Aufpfad. Auch maren die Pferde, welche ich zu Liberty gelieben hatte, nicht ubel, und überschritten die Binde rniffe des beinabe unzuganglichen Bodens mit mehr Leichtigkeit, als ich mir Soffnung gemacht hatte, und schon nach seche Stunden erblickte ich die Bohnung des Jagers von dem Gipfel eines Felfen dicht unter meinen Fugen. Diefer Mann ift in der ganzen Gegend unter dem Namen des Grand Louis bekannt, und wurde mir von Bielen als gastfreundlich und ziemlich gutmuthig geschildert. Unter feines Gleichen mar er wenigstens ber befte Jager und Fallenfteller, ein recht guter Buchfenschute und muthiger Mann, burch feine ungeheure Korperfraft und die feinen Berhaltniffen angemeffene Bermegenheit ber Schrecken ber rauberischen Indier und ber wilden Thiere feiner Nachbarschaft. Diefer reine Sohn einer milben Natur, ergogen in bichten Balbern und in ber Gemeinschaft indischer Borben. ober in der Gefellichaft eines Jagers : und Schiffervolfes, beffen Sang jum Trunt und Sittenlofigfeit häufig uber die Grenzen aller menschlichen Burde geht, verbarg unter feinem ledernen Bammes ein Gemuth, nicht fubllos fur bas Beffere, und mare ale ein feltenes Beifpiel unter feines Gleichen dazustehen murdig gewesen, wenn er nicht manchmal die fchoneren Seiten seines Charaftere burch Bollerei und Reigung gum Mhisty verdunfelt hatte. Diese Bemerkungen über einen an fich unbedeutenden Menschen sind verzeihlich, weil der Grand Louis eine furze Rolle in Diefer Weschichte spielt, und treffende Bilder sowohl von Menschen als aus ber Natur aufzustellen die Pflicht des beobachtenden Reisenden ift.

Alls ich die armliche Butte betrat, fand ich den Sausvater nicht anmefend, mobl aber feine Frau, ein gutmuthiges Beib, und ihre alte fiebzigiabrige Mutter, eine Creolin von wirklich fur ihren Stand ausgezeichneten Gigenschaften. Mit der größten Freundlichkeit murde ich empfangen, und ein Mittagbrod, fo gut es die Umftande erlaubten, mar gleich bereitet. Gegen Abend fam ber Wirth felbst zu Saufe, hatte aber megen des hohen Bafferftandes feine fonderlich gute Jagd gemacht, welches ichon anfing fuhlbar zu werden, da die Nahrungsmittel abnahmen. Die entfernten Roloniften haben amar einiges Rindvieh, Schweine und Suhner, fchlachten aber ungerne biefe bauslichen Thiere, fo lange noch Soffnung vorhanden ift, fich durch bie Raad zu ernahren. Um dem Mangel abzuhelfen, machten wir uns gleich ben folgenden Tag nach bem entgegengesetzten Ufer, welches eine flache Spitze bildet, auf die Jagd. Diefe Gegend liegt fcon aufferhalb ber Grenzen des den Bereinigten Staaten angehorigen Territoriums, und ift Eigenthum der Uroblfer. Mein guß betrat nun gum erften Male jenes endlose Gebiet im nordlichen Theile ber neuen Welt, beffen Berrschaft noch von keinem Bolke europäischen Ursprunges behauptet wird, da alle von den Bereinigten Staaten getroffene militarifche Borkehrungen bloß Die Sicherheit der Colonie und des Sandels betreffen. Die Sitze mar abermale fo unerträglich, daß ich mich faum fortbewegen fonnte, und hohe Reffeln machten den rauben und dichten Bald noch unzuganglicher. Trot des vielen Bildprets gelang es mir nur ein Stuck Tannwild gu fchießen, ba es aufferft schwer ift, ohne große Uebung im Dicicht gu jagen. Gin Trupp Indier bon ber Nation ber Kangas firich burch bas Gebolg; ich fonnte aber nur einzelne Manner gu Geficht befommen, welche alle bis auf einen Gurt um ben Leib vollig nacht waren. Nachmittags

lagerten fich mehrere Creolen : Jager und Meftigen nebft einem Trupp indischer Weiber mit ihren Rindern an bas rechte Ufer, der Wohnung bes Grand Louis gegenüber. Diese Jager kamen bald jum Besuch bei meinem Wirth, und wiederholten dies auch den andern Tag, aber maren babei immer betrunken, und trot einer naturlichen Gutmuthigkeit in Diefem Buffande hochst widerwartig. Die indischen Beiber in ihrem Gefolge trugen fich nach der ihrem Bolke eigenthumlichen Urt, mit rothen und und blauen Tuchern nothdurftig bedeckt, mit Glasperlen, Korallen und Porcellanstabchen behangen, und das Geficht mit rother, blauer und gruner Karbe bemalt, welches die an fich nicht haflichen Gefichter dieser indischen Schonen, die fammtlich als Concubinen oder Samas die Sagerbande begleiteten, nicht wenig verunftaltete. Bahrend meines dreitägigen Aufent= baltes beim Grand Louis kamen auch mehrere Anglo : Amerikaner beiderlei Geschlechts, mahrscheinlich aus Neugierde, mich zu sehen, in bas Saus. Es maren aber einsplbige Leute, welche uns ftets mit Mergernif verlieffen, weil wir ihren neugierigen Fragen beim besten Willen nicht hinlanglich Rede fiehen konnten. Die ubernaturliche Barme, welche fich ben gangen Tag hindurch zwischen 28 bis 32° R. erhielt, murde immer druckender, und verursachte ein desto großeres Leiden, je empfindlicher die Saut durch die vielen Muckenstiche geworden war. Zwar entlud fich in der Nacht vom 19. ein entsetzliches Gewitter mit gewaltigem Regengusse, welcher Alles wegzuschwemmen brobte, fublte aber bennoch die Luft nicht ab. Um Morgen des 21. fing es wieder fark an zu regnen und der Wind drehte sich nach Nord Dest, worauf die schwule Warme zuletzt doch etwas nachließ. Da am Missourn wegen des hohen Wasserstandes und der überall überschwemmten Gegend weder im Bereich der Naturkunde noch auf der Jagd etwas Erhebliches auszurichten mar, fo faßte ich den Entschluß, mich nach dem Ranzas zu begeben. Bu diesem Zwecke hatte ich eine große Viroque borgen laffen, welche wenigstens im Nothfall zehn Personen faffen konnte, und fuhr in Begleitung des Caillou, des Louis und eines altlichen Canadiers, mit Namen Roudeau, tros ber üblen Mitterung ab.

Der Strom bilbet hier eine bebeutende Krummung nach Sub Deft, und das rechte Ufer geht in eine flache Spitze aus, die mit hohen Pappelnbe wachsen ist und sich im hintergrunde an niedrige Felshügel anlehnt, welche wahrscheinlich vor langen Zeiten das eigentliche Ufer des Stromes bildeten. Indem wir am Ufer dicht fortruderten, jagten die Hunde ein großes Stinkthier\*) auf, welches sich langs der Kuste in ein Weidengebusch

<sup>\*)</sup> Mit einem schmalen weißen Streif auf der Stirne und zwei sehr breiten auf dem Ruden, welche sich in den Schwanz verlieren. Doppelt so groß, als Mephitis putorius, und ebenfalls von dem des Dupraz verschieden. Ist wahrscheinlich eine neue Art.

retten wollte, und seine Verfolger, welche es von Zeit zu Zeit stellten, mit seiner Fluffigkeit bespritzte und sie zu verscheuchen suchte. Die Gegend wurde davon so verpestet, daß wir Alle heftiges Kopfweh davon trugen und das Ufer zu verlassen genothiget waren. Das Abstreisen eines solchen Thieres ist eine der qualvollsten Aufgaben, bei deren Losung man nur durch die Schönheit desselben entschädigt wird.

Unfern von der Mundung des Rangas flieft ein gang fleiner Fluf, Eau bleue genannt, in den Miffoury. Der Rangas felbst ift an feinem Ausfluffe 80 bis 100 Rlafter breit und febr tief, das Baffer deffelben ift flar, fein Lauf aber trage; daber fand ich auch feine Temperatur um mehrere Grade marmer, ale die des Miffourn. Er befand fich eben im mittleren Wafferstande, und trot bem, daß er ichon feit einem Monat im Abnehmen mar, fand ich die Ufer an der Mundung überschwemmt und ben Kluß felbst frockend, woran die bedeutende Sohe und ber Drud ber Fluten feines Gegners Schuld mar. Es schien wirklich beim erften Unblick, als wenn fein Baffer nach aufwarts ftromte, welche Erscheinung burch ben langsamen Lauf des Rangas und burch die reißende Stromung Des Miffourn fehr erklarlich ift; wenigstens wirkte der Gegendruck bes einen gegen ben andern fo heftig, daß ich noch in einer Entfernung von amblf englischen Meilen den Rangas ftromaufwarts die Folgen davon bemerkte. Die Niederlaffung der Pelghandler, zwei geraumige Bohnungen, befinden fich eine kleine halbe Meile weiter am rechten Ufer des Miffourn, und ich fuhr bis dahin, um die Befiger berfelben, die Berren Curtis und Boods, zu besuchen. Beide fand ich nicht gegenwärtig, wohl aber Die Frau des letteren, eine Ercolin und Tochter des alten Chauvin. bei welchem ich unfern St. Charles übernachtete. Die gange Bevolkerung ber Niederlaffung bestand nur aus wenigen Personen, Creolen und Meffigen, beren Beschäftigung ber Sandel mit den Ranga-Indiern, etwas Sagt und Ackerbau ausmacht. hier fant ich auch einen Jungling von 16 Jahren, deffen Mutter aus dem Stamme der Scho-scho-ne ober Schlangen Indier mar und die herren Lewis und Clarke nach dem ftillen Ocean in den Jahren 1804 bis 1806 als Dolmetscherin begleitet hatte. Diefe Indierin murde von dem frangbfifchen Dolmeticher der Expedition, Mamens Touffaint Charbonneau, geehelichet. Chars bonneau diente mir fpater ebenfalls einige Zeit in diefer Eigenschaft, und Daptifte, fein Sohn, deffen ich oben ermahnte, gefellte fich auf meinem Ruckwege zu mir, folgte mir nach Europa, und ift feitdem bei mir geblieben. Ich blieb über Mittag bei Madame Boods, und fuhr nach dem Effen wieder nach Rangas. Die Ufer deffelben find Anfangs gang niedrig, nach Berlauf einer Meile erheben fich aber mehrere Sandfelfen mit schroffen und nachten Banden am linken Ufer, verlieren sich jedoch bald wieder, um einer flachen, mit hohem Geholze prangenden

Ebene Raum ju geben. Gine lange und fehr flache Sandbank lehnte fich biefes Ufer und verbreitete fich beinahe uber bas gange Bett bes Kluffes, welcher in ein fcmales, aber febr tiefes Fahrwaffer gedrängt wird. Wir arbeiteten uns acht englische Meilen ftromaufwarts. rechte Ufer erhob fich in lieblich bewaldete Bugel, welche, nach Gud Beft einer Rrummung bes Rangas folgend, von einer langen, febr fchmalen Rlache begrenzt werden. Die Nacht blieben wir ohne Nahrungsmittel auf einer Sandbank liegen, und hatten, da es fuhl geworden mar, ziemlich Rube vor den Mucken. Der gange folgende Tag murde gur Jagd beftimmt. Doch schon mit Tagesanbruch vom 22. Juni wendete sich der Wind nach Guden, und die marme Luft ermedte eine fo zahllofe Menge Ungeziefers, daß ich mich nicht erinnern fann, fruher ober fpater jemals to viel davon gefeben zu haben. Um Rande des Baffers empfand ich bennoch nur das Borfpiel ber qualenerregenden Gafte, die meiner im Balbe harrten. Raum hundert Schritte im Dickicht vorgedrungen, becten und umschwarmten uns die Mousquiten bermagen, daß wir uns auf zwanzig Schritte Entfernung faum feben und erkennen fonnten. Dies mar auch die mahrscheinliche Urfache, weßhalb wir kein Tannwildpret zu Gesicht Unffatt deffen uberfiel meinen Begleiter, den Louis, großer schwarzer Bar, ale er den Ruf des Tannkalbes nachahmte, um ein Tannthier anzulocken. Diefer Ruf ift bas gewohnliche unweidmannifche Mittel, beffen fich die amerikanischen Jager bedienen, um in diefer Jahreszeit zu Schuß zu fommen, und die haupturfache der großen Abnahme des Wildprets, welches meift bloß der Decke megen geschoffen wird. Wenn fich die Baren in der Nabe befinden, fo fommen fie haufig auf bie klagende Stimme zugerannt, ba die Wildkalber Diefen reifenden Thieren ein Leckerbiffen find. In der Brunft oder Bargeit, welche von Anfang Juli bis Mitte Auguste bauert, ift ber mannliche Bar febr bosartig und nimmt gerne Menschen auf; mein Begleiter batte baber einen schlimmen Stand gehabt, wenn feine Buchfe verfagt hatte, ba ich bei 50 Schritte im dicken Holze von ihm entfernt war. Er schof aber ben Baren durch ben Ropf, fo daß er unter dem Feuer verendete. 3ch fah noch zwei Baren, welche aber nicht fo fuhn wie der erfte maren, und bei unferer Unnaherung eiligst ihr Lager verließen. Es ift auffallend, in welcher großen Angahl diese Thiere den Rangas und einige benachbarte Strome bewohnen. Auf der Sandbank im Fluß fanden wir haufige Locher, mit Schildfroteneiern angefullt, welche von der Sonne ausgebrutet werden und die Große von Rebhuhnereiern erreichten. Diese Schildfros teneier und unfer erlegter Bar gemahrten und ein foftliches Mittagemahl, welches um fo erwunschter mar, ba wir feit 24 Stunden nichts ju uns genommen hatten. Begen ber vielen Mousquiten mußte ich ben Plan aufgeben, ben Rangas weiter ftromaufwarts zu schiffen, und an bie

Muckfehr benken; hoch stand noch die Sonne am himmel, als wir schon, mit der Pirogue den Kanzas und den Missoury herabsteuernd, die Wohnung des Louis erreichten.

Um 24ften mar bas große Boot noch nicht angekommen, und ich fing an, ein Ungluck zu beforgen. Dies, sowie die Ermanglung meines Fliegennetes, welches Caillou in Franklin vergeffen batte und ohne welches ich nicht schlafen konnte, bewog mich, meinen Leuten ftroms abwarts entgegen zu fahren. Sch ließ zwei kleine Canots an einander binden und Sipe über dieselben legen. Auf diese Beise ift man bor dem Umschlagen in der Stromung ficher und hat ein bequemes Kahrzeug, auf welchem Raum genug fur Menschen und Sachen ift; ftromaufwarts fann man aber nicht damit fahren. Gine genauere Beschreibung der Ufer des Miffourn erspare ich bis zur Geschichte meiner Ruckfunft am Boote, welches durch seinen langsamen Lauf zu Beobachtungen der Gegend mehr Muße gemabrte, und befchrante mich, bloß in Rurge ju fagen, daß mir gegen Albend am 24sten das Kort Dfage, ein vor nicht langer Zeit verlaffenes militarisches Etabliffement, erreichten, beffen Lage auf einem Sugel, von Balbern und Cavanen umgeben, wirklich malerisch ift. Bier Meilen weiter ftromabwarts ichlugen wir unfer Nachtlager an einem flachen Ufer auf. Als es dunkel murde, traten an den flachen Ruffen und Sandbanken vieles Tannwildpret und wilde Welschhuhner aus den Walbern an den Strom, um fich zu fuhlen, welches uns einen angenehmen Unblick gewährte; da wir aber den Tag hindurch haufig auf Wildpret gestoßen waren, welches fich am Rande des Waffers sonnte, und schon eine gute Jagd gemacht hatten, fo uberließen wir die milden Thiere ihrer Rube, wurden jedoch in der schwulen Racht unfrerseits von unfern machtigften Reinden, ben Mousquiten, verfolgt. Den 25ften bes Morgens erzeugte fich plotzlich ein dichter und undurchdringlicher Nebel, welcher alle Gegenstände verschleierte und unsern Blicken entzog, wodurch wir genothigt murben, bei unferer Abfahrt die Mitte bes Stroms ju gewinnen, um fein Unglud ju erleiden. Dies mar aber mit dem 3meck meiner Sahrt nicht recht ju vereinigen, da auf diese Weise es fehr leicht geschehen konnte, daß ich an meinem großen Boote, ohne es ju gewahren, vorbeifahren mochte. Bum Gluck fab ich übrigens gegen gehn Uhr des Morgens daffelbe nicht weit bor jenen Saufern, bei welchen ich den 15. Juni über den Miffourn übergesetzt worden war. Hier lag es, vom Nebel aufgehalten, an einer bom Strom gebildeten Rrummung unweit einer Infel am rechten Ufer, die Ile du chenal Tigre, oder Ile du marais Apaqua genannt. nach meiner Unkunft fette es fich in Bewegung, und die langweilige Fahrt stromauswarts begann von Neuem. Das rechte Ufer ift bier bergig, bas linke aber sehr flach, und der Miffourn windet sich nach Nord = West. Ein tiefer und schiffbarer Urm bes Stromes durchschneidet diese Rrummung,

und ist unter dem Namen Chenal de la prairie des Sacs bekannt. Wir wollten uns diesen naheren Weg zu Nuße machen, mußten aber unversrichteter Sache zurücksehren, da der ganze Kanal mit angestößten Holzsstämmen verstopft gefunden wurde. Hier schoß ich zum ersten Male den großen und prächtigen amerikanischen Steinadler, dessen Schwanzsedern, von den indischen Bölkern sehr hoch geschätzt, eine ihrer größten kriegerischen Zierrathen bilden. Dieser Adler ist selten, und durch Wilson genau besschrieben und abgebildet. Ob der Aq. imperialis, \*) den Temminck und Bechstein als eigene Art ausstellen, in Amerika auch vorkömmt, lasse ich bahingestellt? Die Ereolen nennen den Steinadler Oiseau à calumet, weil die indischen Krieger ihre Pfeisen mit seinen Federn schmücken. Mit ausgebreiteten Flügeln maß der von mir geschossene, ein altes Männchen, 8 Fuß 2 Zoll.

In der Nacht überfiel und ein heftiges Gewitter mit farkem Regen und gewaltigen Donnerschlägen. Den 26sten war die Fahrt fehr gefährlich, indem das Fahrwaffer am Rande der Infel mit Treibholz und Winde bruchen ganglich bedeckt mar; auch machte die ftarke Stromung ben Durchzug bei fo vielen hinderniffen aufferft beschwerlich. Glücklich ließen wir die gefährlichen Stellen hinter uns, und erreichten bald einen neuen Urm bes Stromes, bem wir nicht ausweichen konnten, und beffen Durchfahrt ebenfalls nicht wenig Muhe verursachte. Als wir jedoch das Ende bes Canals erreicht hatten, war ber Grund nicht tief genug, um mit voller Ladung des Bootes durchzufahren; es mußte daher die gange Bes mannung des Fahrzeuges in's Waffer fteigen, um es zu erleichtern und unter einer aufferft anftrengenden Arbeit bas Boot mit bem Schlepptau über ben Sandboden binmeg zu ziehen. Bierauf flieffen wir auf eine mit entwurzelten Baumen überfaete Stromftelle, welche als ein unüberwind= liches Sinderniß jeden andern Schiffer abgeschreckt hatte; den amerikanis fchen Bootsknechten aber, gewohnt, wenn es fenn muß, beinabe ubernas turliche Rrafte zu entwickeln, gelang auch dieses Wageftuck nach einer rafilofen Arbeit bon mehr benn funf Stunden. Wir machten naturlich nur eine furze Tagreife, und blieben die Racht auf einer Sandbank am Chenal à Hubert. Dieser Canal bildet eine bufeisenformige Insel und nimmt einen fleinen Fluß auf. In der Nacht bemachtigten fich zwei von den Bootsleuten, welche bie liederlichsten der gangen Bemannung waren, meines mitgebrachten Canots, und entflohen, nachdem fie ihre Rameraden bedeutend bestohlen hatten, den Strom abwarts. Ich habe nachher nichts mehr von diesen Leuten gehort. Um Morgen fand ich au meiner ausgesetzten Ungel einen großen, über vier Fuß langen Ratenfifch, Pimelodus Catus. Bu Mittag erreichten wir eine mitten im Strome

<sup>\*)</sup> Temminck, Manuel d'Ornithologie. T. I. pag. 36.

liegende fleine Infel, beren benachbarte Ufer fich in niedrige, aber reigend gestaltete Felegruppen bilden. Zwei und eine halbe Meile von unserm Nachtlager bildet der Miffourn eine große Krummung nach Nord Beft. Alls wir die Spite des linken Ufers erreicht hatten, erhob fich ein ftarker Windstoß, das Segel murde sogleich aufgezogen, und wir umfuhren das Borgebirge; ba wir aber, um einigen Baumftammen auszuweichen, uns über hundert Schritte weit vom Ufer mitten in die großte Stromung gewagt hatten, ließ plotlich der Wind nach, der Strom nahm das Boot gewaltsam mit fich fort und warf es gegen die Felsen des rechten Ufere. Die gange Mannschaft fand mit Stangen an ber linken Seite bes Bootes, und burch die Unftrengung fo vieler Menfchen murbe bas Kahrzeug gerettet. Das Boot mußte nun vermittelft bes Schlepptaues, welches an einem Baum festgebunden worden, um die gefahrlichen Felfen gewunden werden. Nochmittage erhob fich ber Wind aus Nord Dft. Diefe Bulfe brachte uns fchnell uber eine gefahrliche Flachfufte, Batture du chenal du sorcier, welche an vier Meilen lang ift. Gegen funf Uhr bemerkte ich, daß die flachen Ufer von niedrigen Bergreihen unterbrochen wurden, und erkannte bald die Gegend, an welcher Blofftown, wo ich fruber übernachtete, gelegen ift.

Caillou litt feit einigen Tagen burch eine Bunde an ber rechten Sand, welche in Entzundung ubergegangen mar, die heftigften Schmerzen, und ich mußte ftundlich erwarten, daß fich ber Brand einstellen wurde. Da er fein Geschäft vornehmen konnte, fo hatte ich einen Meftigen aus Canada von der Nation der Sflaven Sndier einstweilen gu feiner Unterftutung gemiethet; es war aber ein untaugliches Subjekt und ein ausgemachter Trunkenbold. Gegen Sonnenuntergang fam ein Steuermann vom hoben Miffourn an Bord. Er hatte die ungluckliche Expedition des herrn Ushlen bei ben Ricaras mitgemacht, und überbrachte uns zuerft bie Runde diefes traurigen Greigniffes, bem eben fo betrubte nachfolgen follten. Ich bewog Caillou, Die Gelegenheit zu benutzen, und mit bem Bootsführer nach St. Louis gurudzukehren, indem ich fur ihn febr beforgt war; mit Thranen in den Augen verließ er mich. Da das Baffer noch immer fehr hoch war, fuhren wir den 28. nur langfam fort, die Luft war schwul, und es regnete in heftigen Guffen. Das rechte Ufer ift flach. Ein Windftoß aus Gud trieb uns endlich ziemlich schnell vorwarts und fam an mehreren gefährlichen Stellen der erschopften Mannschaft wohl zu Nugen. Wir fuhren gegen Abend in einen Urm des Stromes, den Chenal de la prairie du flux. Dieses Sahrwaffer ift tief, aber nicht breit, und trennt eine Biese von dem hoben Solze der flachen Rufte. Wir blieben hier uber Nacht. Schon am fruheften Morgen des andern Tages erhob fich der Wind aus Nord = Nord = Oft fo frisch, daß wir das Segel spannen konnten. Um feche Uhr erreichten wir Die Mundung Der

Durchfahrt, und blieben an bem fich zu Kelfen erhebenden rechten Ufer. Das Fort Dfage beendigt auf einer der hochsten, mit Steppen bedeckten. Unboben bie Rette diefer Berge. Das Fort gewährt eine gute militarifche Position, besteht übrigens jest nur aus einem holzernen, von einer einzigen Familie bewohnten Blockhaus. Es bilbet die Demarkationelinie gegen die Indier am rechten Ufer des Miffourn; lange des linken Ufere aber gehort das Land bis zum Liberty - Fluß in den Miffourn : Staat. Dicht beim Fort begegnete ich herrn Courtis vom Rangas in einem Boote, und übergab ihm Briefe von feiner Sandelsloge. In der Rabe der Felfen am Rufe des Forte mar die Stromung fo fark, und die Kahrt burch einen Bafferwirbel fo erschwert, daß wir ohne Sulfe des Bindes nicht weiter gekonnt hatten. Der Wind wurde ubrigens fo heftig, bag er bas Boot durch den Druck bes Segels umlegte, und es Baffer ju fchopfen auffing. Wenn nicht ber Windftof jablinge nachgelaffen hatte, fo mare bas Kabrzeug unbermeiblich verloren gegangen, ba ein machtiger Baumftamm in der Rabe eines unausweichbaren Bafferwirbels quer in der Stromung lag, und es nicht moglich gewesen mare, bas Segel zu ftreichen, ba es au fest an ben Mastbaum besestigt war. Nachdem wir noch vier englische Meilen guruckgelegt hatten, machten wir einer fleinen Infel gegenuber am linken Ufer Salt. Den folgenden Tag murde die Luft in Rolge eines ftarfen Regens fo druckend und fcmull, daß die Mousquiten abermals freies Spiel bekamen. Da fich kein Wind erhob, mußte an der Leine gearbeitet werden; deffenungeachtet aber ging die Kahrt ziemlich schnell. Beide Ufer find flach, und das linke nur aufferft fparfam angebaut. Dies niedrige hochbewaldete Land mar mit mehr denn mannshohen Neffeln bewachsen. Nicht leicht habe ich so viele Papageien auf einem Kleck beis sammen gefeben. Wenn ich von einem Baume, auf welchem oft hunderte Diefer Bogel beifammen fagen, einen fchoff, verliegen die andern bennoch nicht ihren Plat, fondern begnugten fich lediglich damit, ein entfetliches Gefchrei zu erheben. Das Ramliche thun fie auch beim Unblick eines Raubvogels. Das Fleisch biefer Papageien ift gah und schwarg, die Rifche find febr leder barnach, und man bedient fich baber beffelben gum Roder an ben Angeln. Etwa vierzehn englische Meilen vom Fort Dfage erhebt fich eine niedere Felfenfufte, hinter welcher eine drei Deilen lange, mit niedrigen Beiden und undurchdringlichem Geftrauch bewachsene Ebene fich befindet, an der wir die Nacht zubrachten. In voller Bluthe befand sich hier Asclopias syriaca und amoena, nebst Solanum carolinianum. Den 1. Juli brachen wir schon gegen 4 Uhr Morgens auf. Unweit uns fere Nachtlagere flieft ber Dichity, ein fleiner Rlug, in ben Miffourn, beffen Ufer fehr reichhaltig an Bleierz fenn follen. Gine Infelgruppe, Die lles de Vincent, bildet weiter ftromaufwarts mehrere enge Durchfahrten, an welche fich eine fieben Meilen lange, febr flache Rufte, la Batture

à Benit, anlehnt, beren Ende wir gegen Abend erreichten. In einer bergigen Gegend fah ich ein febr reichhaltiges Steinkohlenlager, welches. ben Crevlen schon langer befannt, von ihnen wegen des vielen Solzes naturlich nicht benützt murde. Die Batture à Benit wird von einem Urm des Stromes durchschnitten. Diefer Canal verfurzt den Beg um vier Meilen. Das Baffer in bemfelben ift fehr tief, der Gund fchlam= mig und fein Lauf reißend; es koftet daber viele Unftrengung, um fich durch denfelben durchzuwinden, da dichtes Geprot und viele eng ffebende mit Beinranken dicht verschlungene Beiden das Geben am Ufer und das Bieben bes Bootes am Schlepptau unmöglich machten. Auch wird bas Soffen mit langen Stangen burch den moderigen Grund febr erschwert. Einige ber Leute fielen bei Diefer Gelegenheit in's Waffer, und ließen ihre Stangen fecken, die mit vieler Muhe von den Schwimmern wieder eingeholt wurden. Die haufigen Spuren des Tannwildes, der Baschbas ren und Belichbuhner verriethen eine wildreiche Gegend. Mehrere große Rraniche \*) von weißer Karbe zogen uber meinen Ropf. Dies ift ein überaus schoner Bogel, noch größer ale der europäische, und fommt ziems lich baufig in den nordlichen Steppen der neuen Welt vor. Auch fing ich eine Buprestis mit herrlichem Metallglang, welcher in Betreff ber Schönheit der Karben dem brafilischen Curculio imperialis wenig nache gibt. Die Mundung ber Durchfahrt, welche wir am fruheften Morgen schon erreichten, verursachte viele Arbeit, und es ging fast der gange Tag bamit bin, eine Strecke von beinahe nur dreißig Schritten, welche gang mit Baumftammen verlegt mar, ju faubern und gur Durchfahrt tauglich zu machen. Die Leute, welche schwimmen konnten, begaben sich mit Merten babin, und hieben die Stamme und Mefte durch. Der Abend war inden berangeruckt. Diefer Mundung gegenüber befindet fich eine große Jufel, an welcher wir noch zwei Meilen hinauffuhren. Gin furchts bares Gewitter bereitete fich in majestätischen Formen am bitlichen Sims mel por. Die fab ich schonere Bolkengestalten im auffallendsten Licht. mechsel der Karben als Widerschein der Strahlen einer untergehenden Sonne. Ein ununterbrochenes Bligen und Donnern vermehrte den Gins bruck, ben das schone ehrfurchtgebietende Schauspiel gemahrte. Wir babeten uns alle in der Abendfuhle. Giner von den Leuten gerieth in tiefes Baffer und Strudel, und ohne die muthvollfte Unftrengung von Seiten ber Schwimmer mare er ohne Rettung verloren gemefen. Im Berlauf ber Nacht dauerte das Gewitter fort, es blitte fo haufig, daß ich die gange Zeit hindurch lefen konnte, ba das Getofe des Donners ohnehin feine Ruhe gestattete.

<sup>\*)</sup> Grus americana, enl. 889.

Den 3. konnten wir als Ziel unserer Tagreise nur bas entgegengefette Ufer erreichen. Es hatte fich als Folge des Gewitters ein beftiger Sud = Beft = Bind erhoben, der es nicht erlauben wollte, einen Schritt weiter zu fahren. Ich brachte den Tag mit Botanifiren zu, war jedoch nicht glücklich; wohl aber fand ich einen großen Reichthum an Insekten, welche das faule Holz an der Rufte belebten. Nacht vermehrte fich der Gud-Best-Sturm und ging in einen beftis gen Orkan mit wiederholten elektrischen Entladungen uber. Da ber Blit mehrere Male gang bicht neben das Boot in's Baffer schlug, fo glaubten die Leute nicht anders, als daß einer diefer Wetterftrablen gulett unfer mit Pulver beladenes Fahrzeug in die Luft fprengen wurde, und begaben fich daher sammtlich in einer ziemlich weiten Entfernung von demselben zur Ruhe. Die Gefahr ging übrigens glucklich vorüber und kuhlte die Luft sehr merklich ab. \*) Auch war der Morgen vom 4. Juli heiter und ichon. Wir umfuhren die Spige, welche das linke Ufer bildet, und hatten bor dem Fruhftuck schon drei Meilen zuruckgelegt. Das rechte Ufer ift bergig, und gieht fich in diefer Geftalt nach Gud : Gud : Beft bis nach dem Kanzas. Der alte Baptifte de Rougin und mein Jager suchten zu Lande die Wohnung des Louis zu erreichen; auch schickte ich mit diefer Gelegenheit den canadischen Mestizen weg, weil er an einer baflichen auftedenden Rrankheit litt, und überhaupt ein fehr unthatiger arbeitsscheuer Mensch war. Der Wind erhob sich wieder fehr ftark, als wir Mittags eine Spige erreicht hatten, welche eine Stunde von den Kelshügeln entfernt ift, au deren Abhange gegen Weften die Wohnung des Louis liegt. Da das Boot dem Anscheine nach nicht weiter fahren founte, ging ich ebenfalls voraus, um ebenbenanntes Saus zu erreichen. Der Beg fuhrte mich Anfange lange des Ufere durch beinahe undurchbringliches Gesträuch, unter welchem ein dorniger Crataegus alle Rleider Mit dem Meffer in der hand mich durchwindend, erreichte ich die Mundung eines Baldmaffers, deffen Grund fehr tief und fchlammig war. Ich verfolgte den Lauf des Baches aufwarts über drei Meilen, bis ich einen schicklichen Plat jum Durchwaten fand. Auf einem schlechten Aufpfade gelangte ich an eine verlaffene Wohnung, von der ich einen ebemals gebahnten Weg nach dem Ufer fand. Auf benauntem Ufer ging ich langs ber Sugel noch eine Meile bis zur Jagerwohnung, wo ich Niemand zu Sause fand. Un dem rechten Ufer quer uber den Fluß bemertte ich an ber Stelle, wo die Jager ihr Lager bei meinem fruhern Biersenn hatten, indische Belte und eine Sorbe der Ranga-Mation gelagert.

<sup>\*)</sup> Den 3. Abende 6 Uhr + 27,5° R. Morgens den 4. + 48° N.

## Meuntes Capitel.

Busammentunft mit ben Kanzas. Wa-kan-ze-re, ihr hauptling. Bemertungen über biese Indier. Der Wa-sa-bae-wa-kanda-ge. Die Kiusse Nann dawa, Tar-ku-yu, Nima-ha, Nisch-na-ba-tona. Der la Platte, Côtes à Kennel, Fort der Otos. Unowas.

Wa-kan-ze-re, ein Hauptling der Rangas, von den Creolen le Chef americain genannt, ftebt in einigem Ansehen bei ber Borde, welche ubrigens, wie die meiften amerikanischen Urvolker, in mehrere Banden getheilt ift, die fich nur felten vereinigen, wenn fie auf der Jago find; auch in ihrem großen Dorfe, worunter man fich naturlich keinen gang fteten Wohnsit benten muß, nur dann fich unter ein Saupt ftellen, wenn es die hochste Gefahr erfordert. Bei den Beifen ift Wa-kan-ze-re besonders geschätzt gewesen, weil er einer der erften Indier seines Stams mes war, welcher die Rangas, ein fruber gegen die Unfiedler und Pelge handler feindselig gefinntes, grausames Urvolt zu milberem Berfahren und jum Berkehr mit den Guropaern ftimmte Seit dem Anfang Diefes Jahrhunderts ift diefer Ginfluß des obenermahnten Sauptlings und einiger andern angesehenen Indier fehr merklich. Er ift ein Mann uber 40 Sahren, von großer, etwas beleibter Gestalt und einen ernsten gebietenden Bug in feinem Gefichte, der auf Anstand und jene ruhige Saltung beutet, die fich fo vortheilhaft im Charafter der Urvolker Amerika's ausfpricht. Wie die meiften Sauptlinge, welche die bftlichen Staaten befucht haben, um mit der Regierung am Gite des Congreffes zu verhandeln, zeigt er in feinem Benehmen, daß er die Bortheile europaischer Gesittung wohl erkennt, aber dennoch die Gesetze der Europäer als unpaffend fur die Bolfer betrachtet, die dem Naturzustande noch so nabe steben und das ber den plotzlichen Uebergang zu derfelben nicht ertragen konnen. Ich erfuhr gleich nach meiner Ankunft, daß die Indier von mir gehort hatten und neugierig auf meine Bekanntschaft maren, auch defhalb ihre Abreife schon um mehrere Tage verzogert hatten. Ich nahm ein Canot und ließ mich über den Strom feten. Das Lager war unweit des Ufers aufge-Schlagen, kleine Rinder waren im Baden begriffen und Weiber Schabten Felle am Rande bes Baffers, welche fie ausgerben, weiß farben oder braun rauchern, wodurch dieselben weich werden und in der Raffe nicht mehr jusammenschrumpfen. Da die Manner mich hatten kommen feben, so versammelten sie sich sammtlich bei bem Belte ihres Oberhauptes und fetten fich in einem Rreise bei bemfelben. Diefer fag auf einem Stiers felle, mabrend die andern auf dem blogen Boden lagen. Bei meiner Ankunft erhoben fich die Indier bis auf die Balfte; Wa-kan-ze-re aber trat an mich beran, reichte mir die Rechte mit dem furgen Ausrufe: Hau! dem gewohnlichen Freundschaftszeichen, fuhrte mich an feinen Sig, auf den ich mich niederlaffen mußte, mahrend er sich wie die andern Rrieger auf die Erde niedermarf, welches ein Beweis befonderer Ehrerbietung ift. Gin indischer Rrieger, deffen Geficht abenteuerlich mit rothen Strichen bemalt und beffen Ropf glatt geschoren mar, hielt hierauf eine Anrede mit lauter und gedehnter Stimme, deren Sinn von dem Dolmetscher ungefahr folgendermaßen übertragen wurde: "Der Stamm der Ranzas betrachte mich als einen naben Bruder ber großen Oberhaupter über dem großen See in Often. Diese senen machtiger, als alle Bauptlinge (Ka - hi - gé) ber rothen Leute, und fo machtig, wie der große Bater ber langen Meffer." Ferner: "Es fen ber ewige Frieden mit ben Beigen geschloffen und ihre Zusammenkunft mit mir lange ihr Bunfch gewesen," Nachdem die Rede geschloffen mar, gab mir der Sauptling eine Papierrolle, welche den Traktat mit der Regierung enthielt, worauf sammtliche Manner nach der Reihenfolge fich aufrichteten und einer nach dem andern mir die hand gaben. Ich las den Traktat laut vor, wobei die Indianer unaufhörlich ihren Dank ausdruckten, obgleich fie naturlich fein Wort von dem Inhalt verstehen konnten. Bei diefer handlung wurden die Beiber und Rinder zugelaffen und stellten fich hinter die Manner auf, boch ohne fich niederzuseten. Ich bewunderte die ruhige Saltung der Berfammelten. Auffer dem Wa-kan-ze-re, dem Dolmetscher und mir fprach Niemand mehr ein Bort. Der Sauptling ließ die große Friedenspfeife bringen, rauchte oder jog vielmehr ein paar Buge baraus, bann übergab er fie mir, worauf ich ein Gleiches that. Dabei erhoben fich die Manner ein wenig, ließen fich aber wieder nieder und rauchten guletzt jeder drei Buge nach der Reihe. Der Sauptling ließ ferner einen schonen Bogen von Gelbholz nebst einem Dutend gebrauchter Pfeile, sowie seinen rothen Scheitelput als hohes Ehrenzeichen beibringen und machte mir ein Be-Bei diefer Gelegenheit fagte er mir, daß er burch Bermit. lung der amerikanischen Agenten mit den meisten benachbarten Bolkerschaften, namentlich den Siour (Da - ko - tah), den Pahnis, Safis, Dtos, Dfagen u. f. w. befreundet fen; dies aber noch immer nicht mit ben Anowas der Fall ware, woran der unverschnliche und heimtuckische Charafter diefes Stammes Schuld fen.

Die Mauner waren meist bis auf einen Schurz am Schamgurtel nacht. Diese Bedeckung besteht gewöhnlich aus einem blauen oder rothen Stud Tuch, welches hinten und vorne zwischen den Beinen durchgezogen wird und auf beiden Seiten durch einen Riemen befestigt ift. Ich sah

bei ben Mannern meniger Mitaffen und Motaffin; auch mar ihr Korper voller Narben und von Dornen gerfragt. Im Gurte trugen fie famintlich ein Meffer, beffen Scheide aus einem doppelt gusammengelegten Leber mit gang breitem Rande besieht, in welchem fich ein tiefer breieckiger Ginschnitt befindet, der, durch den Gurt gezogen, die Scheide festhalt. Ihre Meffer befteben aus der gewohnlichen Taufchwaare, die im Lande ublich ift. Die Kanzas tragen felten gezogene Buchsen und ziehen noch immer in ihrer Unwiffenheit Schlechte Flinten von englischer Fabrit jenen vor, obgleich die Pelghandler, deren Bortheil es ift, die Sagobeute der Indier vermehrt zu feben, fich alle Deube geben, fie vom Gegentheil gu überzeugen. Ihre Bogen find gewöhnlich von Ruftbaumholz, gang einfach gearbeitet, furz und febr ftramm, die Pfeile mit eiferner Bewaffnung aus dem Solze von Cornus oder Cephalanthus geschnipt. Gie bedienen fich diefer Baffe immer feltener und nur gegen die Auerochsen, ein Thier, welches aus ihrem Jagogebiete immer mehr verschwindet. Die bie ubris gen berittenen Indier, holen fie diefen furchtbaren Bewohner der Steppen ju Pferde ein und durchbohren ihn gang in der Rabe mit ihrem Gefchof. Im Rriege ift der Pfeil des Indiers gefahrlicher als das Reuergewehr, welches die westlichen Borden gewohnlich nicht gut zu fuhren versteben. Er verfagt nie, verrath im Gebufd nicht leicht den Schuten und fliegt febr weit. Manchmal find die Spigen der Pfeile nur am Reuer gebartet, und doch find ihre Wirkungen tootlich. Die Bewaffnung der Pfeile ift von zweierlei Urt, namlich jum Gebrauch im Rriege, oder auf der Jagd. Die erftere ift spitwinklig, mit einem Bart verfeben und bleibt in ber Bunde fecten. Die zweite ift frumpfwinklig und kann berausgezogen werden. Die Rocher find von Wildleder und der Bogen befindet fich am Rocher in einem besondern Futterale. Wie alle Indier, find die Rangas leidenschaftliche Raucher. Gie tragen ben Tabak und ein Gurrogat befselben, aus den Blattern des Rhus typhinum und der Rinde eines Cornus bereitet, Kinikinik genannt, in artig vergierten Beuteln aus bem Relle fleiner Caugethiere. Gewohnlich wird bas Thier ordentlich ausges balgt, wobei Ropf und Beben an dem Relle bleiben, die innere Schmange feite mit gefarbten Borften bes Stachelichweines gestickt und sowie die Ruge bes Thieres mit Metallplattchen und Trotteln behangt. Gelbft großere Thiere, wie die Fischotter, werden zu diesem Behufe mit großtem Fleife zubereitet. Die Beiber tragen einen Schurz von Juch um Die Lenden, und jum oftern recht fauber gearbeitete und reich verzierte Di= taffen. Ich fah einige hubiche Gefichter unter ihnen, und beide Geschlechter zeichneten fich durch ihren schonen Buchs und durch ihre dunkle Rorperfarbe aus. Die Rrieger tragen meift geschorene Ropfe und nur am Sinterfopf eine Urt von Sahnenkamm nebst zwei langen Saarflechten; das gegen prangten Beiber und Rinder mit ihrem iconen, glatten, glangend

schwarzen Haare. Die Manner lassen sich bin und wieder ein paar Haare am Kinn stehen, zupfen sich aber alle übrigen am ganzen Körper mit der größten Sorgfalt aus. Die Ohren beider Geschlechter sind sammtlich viermal der Länge nach durchlöchert, in jedem Einschnitt hängt ein Bundel blauer und weißer Porcellan Städchen, die bei diesen Indiern in hohem Werthe stehen. Die reichern unter ihnen tragen Schnüre solcher aneinander gereihten Porcellanstädchen an dem Hals und platte Urmbänder von Silberblech über den Gelenken der Urme. Kinder beiderlei Geschlechts von 12 bis 14 Jahren gehen ganz nackt.

Da das Wetter sturmisch wurde, mußte ich früher, als ich es wunschte, mein schwankendes Fahrzeug besteigen, um das jenseitige User zu gewinnen. Die Geschicklichkeit meines Fahrmannes besiegte glücklich die hohen Wellen des Stromes, welche ihr Spiel mit dem ausgehöhlten. Baumstamme trieben. Da ein ganz eigener Vortheil dazu gehört, das Gleichzewicht in einem solchen Sanot zu behalten, so werden Personen, in deren Geschicklichkeit man kein Vertrauen setzt, im Augenblick der Gessahr der Länge nach wie in einen Sarg hineingelegt, und dürsen sich nicht rühren. Dennoch schlagen sehr häusig die indischen Canots um. Den Indianern, die alle schwimmen können, wie die Fische, ist dies ganz gleichzültig, da dieselben ihre wenigen Habseligkeiten gewöhnlich zu retten wissen. Selten läßt ein Indier, oder Missourns Jäger seinen Reises gefährten ertrinken, obgleich er vorher die Vorsicht anwendet, den zu Rettenden so viel Wasser schlucken zu lassen, daß derselbe unsähig wird, den Schwimmer durch irgend eine unzeitige Bewegung zu hindern.

Um Abend erhielt ich einen Besuch von einem angesebenen Ranga, ber fich Sa-ba-no-tsche, d. i. der Stehende Schwarze, nannte. Er hatte ben Auftrag, mir von Seiten bes Bauptlings beffen Befuch auf ben anbern Tag angutundigen. Diefer Rrieger mar ein fchoner Mann, wenigftens von feche Ruß hoher, athletischer Gestalt, der übrigens nicht wenig eitel war; benn er ließ fich fogleich einen Spiegel geben, um feinen Ropfs put ju ordnen, ber in einer gestickten Binde und ber feltenen Ehre bes rothgefarbten Birschschweifes bestand. Er schien ein guter Mensch ju fenn; er fprach gang vernunftig mit und und zollte befonders meinen Waffen feine Bewunderung. Meine Doppelbuchse schien ihm besonders von praktischem Werth und er rieth mir gang treubergig, dieselbe mit mir gu nebs men, falls ich allein durch die Walder freifen wollte, indem man in diesen Gegenden vor Menschen und Thieren nicht genug auf seiner Sut fenn konne. Ich ließ ihm etwas Branntwein vorsetzen; doch nippte er nur an demfelben, welche Mäßigkeit eine feltene Eigenschaft in biefem Lande ift. Bulett ichieden wir, nachdem wir une wechselseitig beschenkt hatten, unter wiederholten Freundschaftsberficherungen des fehr gufrieden gestellten Indiere. Erft spat am Abend fam das große Boot, welches

ich mit Gorgen erwartet hatte, weil das Better immer furmischer wurde. Der Bind heulte furchtbar und heftige Blite erleuchteten durch die Spalten des sparlich beschützten Saufes das Innere der armlichen Sagermobs nung. Um Morgen weckte mich ubrigens die Sonne wieder mit aller ihrer Pracht und eine fuhle Luft wehte mir angenehm entgegen. Gewitter und Regen bom Monat Juli an immer feltener, bagegen bie aufferft druckende Site von Tag zu Tag heftiger wird, fo fieht der Reis fende folden Sturmen gerne entgegen, indem fie, wenn gleich nur auf wenige Stunden, die Maffen von ftechendem Ungeziefer vermindern. Indigner fellten fich frubzeitig ein, die Manner fetten fich in einem Salbfreis, ben Sauptling in der Mitte. Der Sprecher von geffern nahm wieder das Wort und rief mit großer Emphase einige Lobeserhe. bungen aus, die mich betreffen follten. Sierbei nickte ihm die gange Gefellschaft Beifall zu. Ich ließ etwas Branntwein und Tabak vertheilen und machte dem Bauptlinge einige Geschenke. Sierauf nahm er die Frie benepfeife und übergab fie mir ale ein Zeichen ber bochften Freundschaft. wobei er mit ziemlichem Unftand eine Rede hielt, beren Inhalt ich nas turlich nicht verftand, da der Dolmetscher abwesend mar. Diefer Uebels ftand brach auch die Zusammenkunft ziemlich bald ab, wobei die Indier fammtlich von ihren Gipen aufftanden und mir Giner nach dem Undern die Sand reichten. Schlieflich muß ich noch zur Ehre biefer Indier be-Fennen, daß ich feinen Betrunkenen erblickt habe, obgleich die Gelegenheit bazu nicht fehlte und fie noch überdies das Beispiel der gegenwartigen Canadier und Creolen vor fich hatten, welche fammtlich dem übermäßige ften Genuffe des Bhisky fich überließen. Trot meiner Borficht, das Kabrzeng schon am fruben Morgen weiter zu fenden, gelangte es bennoch nur eine halbe Stunde ftromaufwarts bis an eine flache Stelle des linken Ufers. Gin Theil der Mannschaft hatte sich namlich beimlich entfernt und lag betrunken am Ufer. Die Sitze stieg bis auf 34° + R. und zog abermals ein heftiges Gemitter nach fich. Um mich bor dem Regen ju fchuten, fand ich mich genothigt, in das Saus des Louis einzukehren, und mußte bort ben ekelhaften Unblick ber Berauschten ertragen. traurige Lage ber armen Sausfrau mit einem franken Rinde auf bem Urme erbarmte mich eruftlich; mehrere Male mußte ich ben Raufbolden die Meffer und Buchfen mit Lebensgefahr aus den Sanden reißen und nur der in Stromen fich ergießende Regen und die betaubenden Birfungen bes Branntweins trennten endlich in der Nacht die rafende Bande. Schon vor Tagesanbruch murbe die fehlende Mannschaft gesammelt und an Bord gebracht, und da fich der Wind erhob, fo fuhr das Boot ab. Um es einzuholen, mußte ich in einem sumpfigen, mit mannshohen Reffeln überwachsenen Boden funf englische Meilen burch ben Bald gurudlegen. Das Fabrzeng befand fich eine Meile weit oberhalb ber Mundung bes

Rangas, wo es durch einen Zufall halten geblieben mar. Weiter batte ich nicht folgen konnen, ba ich unterwegs einen meiner Schube batte im Schlamm freden laffen und mein Juf durch die Dornen fehr verwundet war. Um diesen Berluft zu ersetzen, nahm ich ein Canot, um zu den Pelghandlern gurudgutehren, ließ ubrigens das Boot die Reife fortfeten. Mein Begleiter betrank fich gleich wieder fo fehr, daß ich mich genothigt fah, das Canot im Stich zu laffen. Gin junger Meftige zeigte mir ben Weg und nachdem ich einen vier Tug tiefen schlammigen Urm bes Stros mes durchwatet hatte, holte ich das Boot ein (7. Juli). Oberhalb der Mundung des Rangas ift das rechte Ufer Anfange flach; bann erhebt es fich zu Bugeln, welche mit uppigem Holzwuchse bedeckt find. Gine Flach. fufte entspringt vom Abhange jener Felfen in einer Krummung, die der Strom 6 Meilen weiter aufwarts nach Nord und fpater nach Nord-Weft macht. Einem fleinen Kluffe, la Petite rivière platte gengnnt, gegenüber wurde Mittag gehalten. Diefer Fluß windet fich zwischen dem bugelreichen, fart bewaldeten linken Ufer des Stromes. Er entspringt in den Steppen zwischen dem Miffourn und der Rivière des moines, welcher feine Baffer dem Miffifippi zufuhrt. Merkwurdig ift die Gebirgeformation, welche das Bett des fleinen la Platte bildet. Der reifende Balds from sturzt sich namlich über eine Maffe der guer durchriffenen Kalkfelfen, welche Spalten den Ralfstein in vieredige Blode theilen und ihm bas Unfeben eines Schachbrettes geben. Der Thermometer flieg wieder auf 32,5° + R., fo daß die Mannschaft beinahe unter der Arbeit erlag. Bir legten daber nur noch drei englische Meilen zurud. Das Ufer macht in ber Mabe eines Gilandes eine große Rrummung von Dft nach Beft und bils bet dadurch ein breites Baffin. Sier fteben ftockende Gemaffer in Berbindung mit dem Strome, deren Rlachen mit vielen Sumpfpflangen bewachsen find und namentlich eine schone Bafferrofe \*) ernahren.

Zwischen zwei Inseln erhebt sich das rechte Ufer zu malerischen Felegruppen, und abwechselnd bei Felsenriffen und Flachkusten vorbeisegelnd, erreichten wir um 5 Uhr ein großes Eiland, in der Sprache der Kanza Wa-sa-dae-wa-kanda-ge \*\*\*) genannt. Dasselbe wird durch einen tiesen Kanal vom Festlande getrennt und bildet eine krumme Fläche von Ost nach Sud-West, welcher Richtung die Hauptströmung folgt. Dem Eilande gegenüber liegt auf dem rechten bergigen Ufer ein Platz, auf welchem sonst ein indisches Dorf lag, welches die Pelzhändler le Village de douze, das Dorf der Zwölse, nannten, weil es 12 Stunden von der Mündung des Kanzas entsernt lag. Als in neuester Zeit das Fort Atkinson an den Council Blosse aufgehoben wurde, legte der General Leawentworth hier

<sup>\*)</sup> Nymphaea sagittata.

<sup>: \*\*)</sup> Bei ben Creolen Ours de medecine.

eine neue Militar : Colonie an, woruber ein Beiteres in meiner zweiten Reife zu ersehen ift.

Unerachtet der heftigen Stromung, die der Miffourn gerade in der Durchfahrt verursacht, welche die Infel vom Seftlande trennt, erreichten wir bennoch das Ende berfelben. Da uns der Bind zu Bulfe gefommen war, fo hatten wir an diefem Tage 25 englische M. zuruckgelegt. 8. wehte ber Wind ftogweise abermals gunftig; die großen Savanen. welche fich bis an die Gipfel der den Strom begrenzenden Berge anleh. nen, fcbimmern durch lichte Solggruppen mit ihrem matten Grun, und immer mehr verschwindet der dichte Baumwuchs des bergigen Urwaldes, beffen Gebiet kaum noch die Spiten der dem Strom gunachst ftebenden Sugel erreicht. In der Folge gewinnt zwar das mit Bolg bedeckte Land wieder etwas mehr an Flache; faum 60 Stunden dem Miffoury weiter aufwarts nimmt aber die Steppe allmablig mehr Raum ein, bedeckt que lett felbit die erhöhten Ufergebiete bes Stromes und zwangt die Balde form in jene niedere Region ein, die den jahrlichen Ueberschwemmungen bes gewaltigen Stromes unterworfen bleibt. In diefen Rlachlanden nun. von den Creolen Pointes basses genannt, concentrirt sich die vegetative Rraft der Solzmaffen auf eine überaus uppige Beife, und von den Quels Ien des Miffourn und feines riefenhaften Gefahrten, des Yellowstone, an erblickt man die ode Wildnif am Rande beider Strome, durch meilenlange, oft an einander gekettete Pappelmalber bezeichnet, Die gleich Sufeln aus bem Meere ber Steppengrafer fich enthullen. Um 8 Morgens lag ein großes Giland, Ile à la vache genannt, por mir. Diefes Giland enthielt ehemals ein Fort nebit einer Garnifon, welche aber megen ber ungunftigen Lage verlegt worden ift. Un Diefem Tage fab ich baufig Tannwildpret und Welschhuhner am Ufer des Stromes. Oft bemerkte ich, baf jene Pappelart, welche bas untere Miffourn = und bas Miffis fippi Gebiet auszeichnet und von den Anglo Amerikanern Cotton wood genannt wird, der canadischen Pappel immer mehr und mehr Plat macht. Auch wird die Affimine, jene durch ihre vortreffliche Frucht be-Fannte Unnonnee (Orchidocarpus (Porcelia) triloba, (Mich.) Annona triloba (Willd.) Engl. Pawpaw) immer feltener, je mehr man fich dem 40ten Breitengrade nabert. Obgleich die Begetation der Solzarten noch immer aufferst uppig ift, so bemerkt man boch immer mehr und mehr das Berschwinden einzelner Arten und es scheint wirklich, als wenn der eben benannte Breitengrad einen bochft merklichen Ginfluß auf die geographische Bertheilung der Pflanzen überhaupt im nordlichen Umerifa ausube. Die Balder find durch wildes Geftrupp zwar noch immer fo undurchdringlich durchwachsen, daß faum wilde Thiere fich burchwinden fonnen, bieten aber aus Mangel an schonen blubenden, frautartigen Ges wachsen bem Botanifer fein weites Feld zur Untersuchung bar.

Wogeln ift bas Land ebenfalls arm und auffer Belichhuhnern, Papaganen und Krahen hort man nur selten die Stimme eines Sangers.

Der starke Wind trieb bas Fahrzeug noch bis zum Saum einer Sugelreihe, Côte du Sahone genannt, wo wir an einer fleinen Infel die Nacht zubrachten. Die Gegend tragt ihren Namen von dem Grabmale eines furglich bafelbft beerdigten Sauptlings einer Giour - Nation, welcher, auf dem Bege nach St. Louis begriffen, daselbft ftarb. 3ch hatte 14 Lieues jurudgelegt; burch einen Platregen murde bas Boot mahrend ber Nacht burchnaft. Seit brei Tagen war nun ber Regen in Stromen gefallen; die Regenguffe Umerifa's find im Gegenfate mit ber oft langen Trockenheit fo aufferordentlich ftark, daß nach Berhaltniß weit mehr Baffer als in Europa unter gleichen Breiten fallt. Das Gewitter batte Die Luft nicht abgefühlt, und als wir den 9. fruh um 4 Uhr aufbrachen, zeigte der Thermometer schon auf 24°. Da das Boot wegen volliger Wind, ffille und der großen Stromung nur langfam fortgezogen werden fonnte: fo erffieg ich den Bugel, auf welchem fich bas Grab bes Cabone befinbet, fand aber bort nichts Bemerkenswerthes. Der Boden mar mit einem undurchdringlichen Geftrauch von Sumach und Sollunder bedeckt; einzeln sproften unter bichten Grafern die Acacia illinioensis, Michaux, und eine Sesbania mit violetter Blume.

Unweit diefer Stelle ftoft die Steppe bis an den Rand des Stro= mes und verliert fich in Sugeln auf eine unabsehbare Beite. Auf Diesem Plate lag fonft ein indisches Dorf der Ranga nation, bon den Creolen wahrscheinlich wegen der Entfernung vom Ranga - Fluß das Dorf der 24 Stunden, Village de vingt quatre, genannt. Die Urbewohner haben es noch nicht lange berlaffen, um ein neues zu grunden. Baufige Feuers plate sowie unlangst verlaffene Butten von Baumreiffern ließen mich foliegen, daß noch vor einigen Tagen Indianer hier gelagert hatten; jeboch gehörten diese Obdacher, nach ihrer Form zu urtheilen, nicht den Ranjas an, wohl aber den Unowas, oder Dtos. Die Gavane verliert fich wieder an einer Reihe felfiger Sugel, welche in gerader Richtung nach Nord laufen und von dem Miffoury durch eine große, flache Baldfpite, die von Gud nach Dft fich erftrectt, getrennt werden. Die Ufer des Stromes find hier gang flach; ber Savane gegenüber lauft eine lange Rasenbank, welche, obschon mit jungen Weiben bewachsen, bennoch ben Auf nicht trug. Gegen Abend flieg ich an bas Land, in der hoffnung, etwas Wildpret anzutreffen. Nachdem ich eine Stunde durch mannshohe Neffeln gedrungen mar, fuhrte mich ein vor mir aufstiebender Welschhahn an den Rand eines von Baumen vollig entbloften Plages, welcher mit bem hoben Kraut von Rudbeckia und Sylphium bewachsen war, bas, pon einem Dolichos ") und wildem Wein durchrankt, so dicht wuche,

<sup>\*)</sup> Dolichos lignosus?

daß ich eine Stunde brauchte, um eine Strecke von 200 Schritt gurude gulegen. Mir erschien anfange die Flachspitze nicht fo ausgedebut, wie fie mirflich mar, und ich fuchte das bifliche Ufer berfelben zu erreichen. in der hoffnung, das Boot anzutreffen. Die Sonne war untergegangen, als ich durch einen fonderbaren Geruch aufmerkfam gemacht murde und mehrere Plate im dichten Geftrauch bemerkte, wo die Aeffe und Reffeln geknickt waren. Plotilich horte ich ein Geraufch und bemerkte im Salbs licht einen großen Baren, ber gerade auf mich eindrang. Auf meinen Schuff ffurate bas Thier zusammen; ba es aber schon bunkel mar, batte ich den Baren etwas zu furz in den Ropf geschoffen. Er erhob sich das her wieder und griff mich von Neuem an. Noch hatte ich meine Buchse nicht wieder laden fonnen, erfah aber zu meinem Glucke einen bicken ums geworfenen Sufamor und rettete mich unter diefen Windbruch. Der Bar verfolgte mich bis hieher, fonnte aber vor Schwache nicht uber benfelben und es murde mir leicht, ihn abzufangen. Ich erreichte bas Ufer bes Stromes und bemerkte nun trot der Dunkelheit der nacht durch bas wenige Licht, welches der Mond verbreitete, wie groß meine Entfernung von dem Boote fenn mußte. Auf mehrere Schuffe erhielt ich feine Antwort und mußte mich daher bequemen, dem Ufer entlang fortzugeben. Das Dickicht war undurchdringlich und meinen fruheren Weg konnte ich nicht mehr zurud; am Rande des Baffers aber war es bochft gefahrlich ju geben, weil das Ufer fehr hoch und von der Stromung ausgeholt mar. Der Mond war inzwischen untergegangen; nachdem ich mich zwei Stunben in ber größten Dunkelheit an bem Ufer, an ben Baumen und Burzeln mich festhaltend, fortgeschleppt hatte, brach ber Boden unter mir und ich ffurste, mich feft an Beinreben anklammernd, in bas Baffer. Bum Glud hatte ich mich im Fallen fo fehr in den wilden Bein bermickelt. daß es mir gelang, mich zu befestigen und durch Berschießen meines gangen Pulvervorrathes die Aufmerksamkeit der Bootsmannschaft auf mich ju richten. Gegen Mitternacht erschien mein Sager mit bier Leuten, welche fich einen Weg durch das Geftrauch gebahnt hatten, mich von meiner gefährlichen Stellung erlosten und nach dem Boote gurudgeleiteten.

Die Nacht war kuhl; aber schon am Morgen des 41. machte sich die Hitze mit den ersten Sonnenstrahlen fuhlbar. Wir brachen fruh auf und um 8 Uhr erreichten wir die Stelle, wo ich an den Missourn am vorigen Abend gekommen war; sie lag vier Meilen von dem Platz, wo übernachtet worden war. Um 9 Uhr begegneten wir einem großen Boote, der Compagnie angehörig, von den Council bloss; in demselben befand sich ein gewisser Rodger, gewöhnlich Bell genannt, in Diensten der Gesellschaft, welcher dem Fahrzeuge entgegen gesendet worden war, um den Patron zu einer schnelleren Fahrt aufzumuntern. Im Fort der Otos, der Faktorei in der Nahe der Bloss, wartete man mit Schmerzen

auf die Ladung, welche dieses Sahr durch das hohe Waffer so febr ber-Die Indianer hatten nicht genug Pulver und Blei mehr ju ihrer rothen Ragd, und fiel diefe schlecht aus, fo verursachte dies ber Sandelsgesellschaft einen großen Schaden. Beide Ufer des Stromes find in diefer Gegend flach; der Miffourn mar zwar vor wenigen Tagen etwas gefallen, nahm aber nun wieder zu. Nachmmittage fingen wir ein Pferd auf, welches bem Unscheine nach von Jagern im vorigen Berbft verloren worden war. Ich war febr vergnugt über diefen Fund, indem ich den Plan faßte, mit dem Rodger uber die Steppen nach den Council bloffs au geben und bas Pferd mit dem allernothwendigften Gepack und Lebensmitteln zu beladen. Diefe Reife mar aber nach aller Meinung dem reche ten Ufer des Stromes entlang bochft mubfam, da man fich nicht nur burch unwegsame Gegenden burcharbeiten muß, sondern auch in der beißen Sahreszeit oft Waffermangel leidet. Die Racht auf den 12. war fcon; aber gegen Sonnenaufgang uberzog fich ber Simmel und es fing an, ju bonnern.

Das Gewitter entlud fich jedoch mehr nordlich und aufferte fich auffer einigen befrigen Schlagen nur durch einen Regenguß, der bochftens eine halbe Stunde dauerte. Der himmel wurde hierauf wieder heiter und ber Thermometer zeigte fchon um 6 Uhr 24° im Schatten. Das geffern gefundene Pferd wurde gesattelt und bepackt und ich machte mich auf den Deg. Es mare unmöglich gemesen, durch das dichte Geftrauch am Ufer bes Stromes zu reiten. Der wilde Wein durchrankt bas bichte Geftrauch, befonders vom Pfeilholz, in folchem Mage, daß der Fußganger fich felbft bes Meffers jum Durchdringen bedienen muß. Mit großer Muhe murde bas Pferd burchgezogen. Ein folches undurchdringliches Buschwerk macht gewohnlich eine Bormauer bes Stromufers und ift felten breiter, als 2-300 Schritt; auch hier traten wir bald in lichtes Solz, mit hoben Reffeln und Ratenschwang \*) bewachsen, welches das Innere des Balds landes, das den Miffoury von den Bergen und Biefen bier trennt, bilbet. Das Wferd widerfette fich durch diefe brennenden und ftechenden Gemachie ju geben, und fing an, fich an jedem Baum zu reiben, wodurch mein Gepack fehr beschädigt murde. Dennoch verlor ich noch nicht die Soffnung, bas Thier weiter zu treiben, aber je tiefer mir vordrangen, befto bober und dichter murben die Neffeln. Schaaren von Bremfen, Fliegen und Mucken umschwarmten une und plagten das Pferd fo fehr, daß es fich immer auf dem Boden walzte und alle meine Sachen in Unordnung brachte. Bulett murde das Thier gang ftattisch und ließ fich mit feiner Gewalt von der Stelle bringen, fo daß fein anderer Rath blieb, ale es vollende abzupaden; benn ein Theil des Gepades war fchon heruntergefallen

<sup>\*)</sup> Equisetum riparium, m.

und im Balbe verloren gegangen. Mit ber Laft bes Pferbes auf unferm Ruden eilten wir, mein Begleiter und ich, dem mehrere Meilen weit entfernten Stromufer gu, erblickten aber bas Boot in gu weiter Kerne, um es mit unfrer Laft einholen ju tonnen. Rodger verließ mich baber, um Mannschaft vom Kabrzeuge zu bolen; und nach Berlauf von mehreren Stunden mar mein Gepack wieder an Bord, da wir uns mit Sulfe unfrer Mexte und Meffer Bahn gemacht hatten. Ich fand bas Boot an ber Mundung eines Kluffarmes, welcher eine Infel am linken Ufer bes Stromes bildet und lle à rivet genannt wurde. Da fich der Wind aus Dft erhoben hatte, fonnten wir die Durchfahrt mit Bulfe bes Gegels erreichen; nachdem wir aber die Infel im Ruden hatten, legte fich der Wind wieder. Dies mar febr unangenehm, indem nun auf das rechte Ufer übergesett murbe und langs einer Untiefe, welche wenig Baffer und vieles Treibhol; enthielt, burch eine fehr heftige Stromung gefahren werden mußte. Aller Unftrengung mit Stangen und Rudern ungeachtet, war es ber Mannschaft unmöglich, Die Rraft ber Stromung zu brechen, und es blieb fein anderer Rath, als das Boot mit der Leine fortzuziehen; um diefes zu bewerkftelligen, mußten die Leute in's Baffer fteigen, und ba am Ufer zu wenig Baffer mar, uber eine halbe Stunde bis uber bie Buften im Strome maten. Der Miffoury bildet bier eine Rrummung nach Nord : Beft. Das linke Ufer bietet dem Auge mit Graswuchs bewachsene Sugel bar, welche burch nieberes Solz und Geftrauch vom Strome getrennt find. Diefe Rrummung ift 17 engl. Meilen vom Village de vingt quatre entfernt. Die Flachfufte felbft ift drei Meilen lang. Nache bem wir noch zwei Meilen gefahren waren, gelangten wir mit Sonnens untergang an eine Infel, Ile de grand détour genannt. Der Schiffer wollte noch an demfelben Abend untersuchen, ob die Durchfahrt fahrbar fen, und fein langes Ausbleiben bis in die tiefe Nacht verurfachte mir nicht wenig Sorgen. Endlich fam er mit ber Nachricht, daß ber Canal unfahrbar fen, indem fein Ginfluß durch Treibholz gang verftopft mar. Die Nacht war fehr fcon und fuhl; wie überhaupt die hellen Nachte im Juli fcon erfrischend murben. Doch schon ber Morgen bes 43. verrieth die Temperatur, welche den Tag über herrschen sollte, indem der Thermometer schon um 8 Uhr auf + 24° flieg und dabei fein Luftchen wehte. Schon mit Tagesanfang waren wir aufgebrochen und indem wir uns an bas linke Ufer ber Infel hielten, murbe bas Boot mit Rubern und Stangen fortbewegt. Un bem Ufer mar vielerlei Treibholy aufgeschwemmt und das Waffer ichof in der Mitte des Stromes mit größter Gewalt. Beide Ufer bes Miffourn find hier flach und mit hohem Solg bewachsen. Un ber Mundung bes Canals bom Grand detour maren große Maffen Treibholzes aufgethurmt, welche fich bis weit in ben Strom erftreckten und einen Theil des Gilandes umfaßten. Die Kabrt lange

diefer Holzgruppen mar fehr muhfam und gefährlich. Da weder ein Langtau, noch ein Rabn fich an Bord befand, mußten die Schwimmer wies der ihre Geschicklichkeit beweisen, indem fie eine Leine haltend über 100 Schritt trot ber reißenden Stromung flufaufwarts fchwimmen und bie Leine befestigen mußten. Bom Deck des Bootes murde daffelbe alebann bis auf den Saltpunkt gewunden und ware die Leine geriffen, fo mußte bas Boot jedenfalls verunglucken. Die habe ich in meinem Leben fo mangelhafte Unftalten gefeben, um einen Rluß zu beschiffen; man bente fich nur unsere Gefahr auf bem reifenoften Strom Amerika's, entfernt von aller weiteren menschlichen Bulfe. Das gange vorbeschriebene Ufer bildet eine mit Treibholz bedeckte Untiefe, Die bei finkendem Bafferftand fchon bie und da bis mitten in den Strom an einzelnen Stellen uber bie Wafferflache ragte. Bon Grand détour an macht der Miffourn noch mehrere Rrummungen, in beren Sintergrunde die mit Grasmuchs bekleibeten Sugel vorschimmern, welche fortan eine Begetation bezeichnen, die in Form gefellschaftlicher Grafer, bin und wieder mit Strauchern untermischt, die waldigen Bergufer immer mehr verdrangt. Die Gegend bis gur Prairie du serpent noir, sieben Meilen von Détour, ist gang eins formig, lauter Flachfuften, mit Beiden oder Pappeln bedeckt, durch gang undurchdringliches Strauchwerk verflochten. Ueberhaupt ift die Begetation febr arm. Un den Ufern des Miffourn erschienen auf raffgen, bom Baffer verlaffenen Alecken die Cassia chamaecrista, einige Dolichos, ein Desmodium und Cyperus. Un trockeneren Flecken eine Impatiens, mit Noli me tangere nahe verwandt, zwei Acnida ein hoher Sonchus und Rudbeckia laciniata, ein Epilobium und eine neue, ebenfalls zu den Onagraen geborige, bobe frautartige Pflanze. Aufferdem noch mehrere Umbellisten und Compositen, die noch nicht ihre Bluthen entwickelt hatten.

Da, wo das Wasser die Felsen bespülte, erschien eine sehr niedliche, wenig 3oll hohe Euphordia mit blutrothen Flecken auf den Blättern, mehrere Asclepias und die Aquilegia canadensis. Den Saum der Steppen bezeichneten die Gesträuche des Rhus typhinum, und deren Uebergang dichte Gruppen von Compositen, besonders Helianthus und Silphium, deren Geschlechter in der neuen Welt so reich an Arten sind. Auch an Bögeln ist die Gegend arm; doch sand ich mehrere seltenere Raubvögel, z. B. Falco borealis und hyemalis, beide zu den Asturen gehörig. — Die Icteria sibillatrix, den Coccycus erythrophthalmus und große Schaaren von Papagapen. Saurier sand ich gar keine, nur einen Batrachier und dieser war selten, drei die vier Arten Chelonier; dagegen noch ziemlich viele Ophidier, besonders Erotalen. — An Fischen ist der Missourn ebenfalls sehr arm, beinahe auf die Geschlechter Pymolodus, Cyprinus und Perca beschränkt.

Summufferschnecken sind auch nicht haufig; doch fand ich in den fiehenden Waffern, welche der Strom juruckläft, einige große und schone Bivalven.

Gegen Mittag erhob fich ein gelinder Bind aus Gud Dft, der uns aber wenig nutte. Die Site erreichte wieder die aufferordentliche Bobe von 31° + R. im Schatten, welchen Standpunkt der Luftwarme ich niemals in den Troppenlandern beobachtet habe. Gegen Abend Bolken von Mousquiten, welche aber mahrend ber hellen Nacht burch einen eingetretenen Wind berdrangt wurden. Der Wind hielt bis jum Morgen an und wir fonnten benfelben zu unferer Weiterreife benuten. Gegen fieben Uhr erreichten mir die Prairie du Serpent noir, welche an bem bftlichen Ufer des Stromes fich bis an den Miffoury lehnt; fie ift eine Fortsetzung der großen Steppen zwischen dem Miffoury und Miffe fippi und wird von bem fleinen gluß zur ichwarzen Gulange, Blak snake creek, bemaffert. Etwas nordlich von diesem befindet fich eine Factorei, welche von den Agenten der Regierung, der fur die Saki, Otogami (Fucheindier) und Ayowas aufgestellt ift, bewohnt wird. Diese Kactorei lehnt fich an den Abhang einer niedrigen Sugelreibe an, welche von Nord nach Gud laufend, gwischen dem Miffourn und großen Kluß, Grande rivière, gelegen und mit Bald und Bufchwerk bedeckt ift. Auch Diefe Steppe eroffinet eine jener malerifchen Aussichten, an benen ber große Strom nicht immer reich ift. Bis bicht an benfelben gieben fich bie ben Sintergrund bildenden, bom frifcheften Meergrun prangenden Ralfhugel, beren in fonderbar regelmäßige Regel und Pyramiden aufsteigende Ges ftalten bon ber gerne jenen indischen Grabhugeln gleichen, welche ich bei St. Louis und an andern Orten der Miffifippi Seftade beobachtet habe. Einzelne Baume und Gebufche fcheiben die gefellschaftlichen Grafer bon ben Balbholgern, und immer fleiner und fparfamer werdend, verfcminden fie gulett bald, dem Auge nur Steppe und Simmel zeigend. Das flache rechte Ufer ift in jenem Grabe traurig und mufte, wie bas linke lachend und reigend; eine mit niedrigen Weiden bedeckte Flachbank, beren Geftade jeder Ueberschwemmung preisgesett ift, dient nur dem ftechenden Ungeziefer jum Aufenthalt. Der Miffisppi bildet bier eine Arummung nach Nordweft. Die Sugel ziehen fich bis an diefe Biegung fort, schroffe Abhange bildend und großen Banden gleichend. Diefe Ab. hange konnen fich erft in neuerer Zeit geformt haben, indem ich deutlich bemerkte, wie große Erdmaffen fich gewaltsam abgeriffen haben mußten. Durch die ftarfe Stromung wird ber Boden untergraben, und nach und nach werden biefe Sugel gang vom Strom perfchlungen und ihre Stelle wird ein großes Bafferbaffin einnehmen. Sier mundet der Serpent noir am Abhange ber Sugel; fein Name ift zweifelsohne indifchen Urfprungs, wahrscheinlich bon einem Sauptling ber Gat. Indier fo genannt. Wir

folgten dem linken Ufer entlang in gerader Richtung nach Weft bis zu einer Spige, wo ber Strom wieder eine Richtung nach Nord nimmt. Der Wind blies fart aus Gud, murde bem Boote badurch ungunftig und beschwerte sehr die Kahrt. Endlich zu Mittag erreichten wir bas Ende ber Rrummung und fonnten das Segel aufziehen. Bis an eine kleine Infel, die wir bei einbrechender Racht erreichten, find die Ufer mit Pappeln und Weiden bedeckt. Ich bemerkte viel Wildpret und Beliche bubner, welche die Sitze an den Rand des Baffers gezogen hatte. gange Racht hindurch bligte und donnerte es, boch ohne zu regnen. Gegen Mitternacht legte fich ber Wind und es wurde wieder fehr fuhl. Ufer bes Stromes waren ben 15. an vielen Orten fo mit Treibholz an= geschwemmt, daß die Reise nur muhsam von Statten geben konnte. 3ch fand Sager, welche fich feit einiger Zeit megen des vielen Bildprets bier aufhielten; fie hatten ein Rag Branntwein von einem verungluckten Kahrzeug erbeutet und tractirten bamit einige unfrer Leute. Diefe famen berauscht gurud und fingen allerlei Streitigkeiten am Bord an, die nur mit Mube geschlichtet werden konnten. Gegen Mittag erschien eine große Piroque, welche ben Strom berab auf uns gutam. In berfelben befand fich ein gewiffer herr Pratt, Gohn eines Borftebers ber Compagnie. Er brachte une brei neue Leute und benachrichtigte mich, daß die fcmarafußigen Indier am gelben Felfenfluß eine große Gefellschaft Jager und Pelghandler niedergemacht hatten, welches fur mich gerade feine troffliche Reuigkeit mar, ba ich diese Gegenden zu bereifen beabsichtigte. Pratt schenkte mir ein großes Kell von einem grauen Baren, dem ein= gigen, der in diesem Jahre von den Jagern erlegt worden mar.") Diefer Bar, obgleich noch jung, hatte zwei Indier zerriffen und mar nachher mit vieler Dube erlegt worden. Um Abend erreichten wir eine große Infel, welche durch einen Canal bom linken Ufer getrennt wird, in den fich der Fluß Nandama mundet. Der Canal, welcher die Infel trennt, ift uber funf Meilen lang und enthalt beinahe flares Baffer, ba ber Ginflug bes oberhalb in ihn stromenden Fluffes verhaltnigmaßig fehr klein ift; bas gegen ber Nandama fein ganges Waffer in benfelben ergießt. Die Infel ift verhaltnigmaßig viel langer, ale breit, mit dunn fehendem Solz und Pferdfarren bewachsen. Das linke Ufer bes Canals dagegen wird burch bichtes Strauchwerk, mit wildem Wein durchrankt, unzuganglich. Fruchte des Weins fingen an, sich zu farben und hingen in großen Trauben in ungahliger Menge an den Reben. Ziemlich haufig erscheint in diefer Gegend noch die Annona triloba, wird aber weiter nach Norden

<sup>\*)</sup> Auf meiner zweiten Reise im Jahre 1830 fand ich Gelegenheit, viele dieser riesenhaften Raubthiere zu Gesicht zu bekommen. Ich erspare eine weitlaus sige und genaue Beschreibung dieser Ungeheuer bis zum Berlauf der zweiten Reise.

immer feltener und verschwindet mit dem 40. Breitengrade gulegt ganglich. Dies Ramliche ift auch mit bem Platanus, bem wurzeltragenden Sumach und Tecoma der Kall. Dagegen erheben fich an den Bugelabbangen vielfaltige und ftattliche Gichenarten. Die fab ich die Spuren fo vieler wilden Thiere, als hier, namentlich ganger Beerden von Bolfen; barunter der schwarze Wolf, den ich felbst in Mexico noch borgefunden habe. und welcher mit dem Wolf der Pampas des Prinzen von Neuwied \*) nahe verwandt zu fenn scheint. Diefer Wolf muß durchaus als eigene Urt aufgestellt werden; er ift vollkommen verschieden, sowohl in seiner Lebensart als Gestalt, von den beiden Wolfen des Say, (1841) wobon der eine ein achter Chakal ift, der andere aber mit dem Bolfe der Ardennen Mehnlichkeiten theilt. Diefer Bolf ift mehr zimmetbraun, ale braun, im Winter dunkler, im Sommer heller, großer, ale ber fibirische Lycaon, welchem er auch in Betreff der Feinheit seines Pelzwerks weit nachstehen muß. Geffalt und Lebensweise nabern ibn dem mexicanischen Cojote, welcher ein Ruftenwolf der heißen Zone ift, und deffen Pelz viel heller gefärbt erscheint. Ueberhaupt ist Amerika febr reich an Bolfen und Ruchsen, und die Zoologen leben in Betreff diefer Thiere noch in einem offenbaren Wirrmarr, ber bei den Barietaten, Altereberschiedenheiten und dem Unterschiede der Groffe, welche bei benfelben Geschlechtern vorkommen, nicht fo bald zu lofen fenn mochte. Die Rabe der Jager, oder indischen Lager gieben gabllofe Saufen von Bolfen berbei. Diefe Thiere finden in den hoben Steppengrafern und bichten Baldungen einen großen Schutz, werden wenig oder gar nicht verfolgt; und da fie fich nicht leicht an Pferde oder Menichen magen, fo ift ihrer Bermehrung, die ohnehin von der Natur fo begunftigt wird, nichts in den Weg gelegt. Dies scheinen diefe Raubthiere recht wohl zu wiffen, indem sie, die Nabe der Menschen nicht mehr icheuend, oft einen geselligen Charafter annehmen und die Lager der Indier wie hunde verfolgen. Rach langerer Zeit erblickte ich im Geholze wieder große Stamme von Pappeln und Platanen, welche mehrere Toifen im Umfange flafterten. Die meiften Baume am Rande bes Stromes felbst find gewöhnlich schwachen und fruppelhaften Buchses, da fie ftarken Sturmen und allem Ungemach der Witterung ausgesezt find und fein hohes Alter erreichen konnen, denn nach einem Turnus von 30 bis 40 Sabren werden fie gewöhnlich bom Strome untergraben und fortgeriffen.

Trotz aller Anstrengung erreichten wir die Mundung des Canales nicht und mußten an einem mit Weiden bedeckten Platz übernachten. Solche Weidengebusche find der Lieblingsaufenthalt des Ungeziesers und werden daher von den Reisenden gemieden. Gegen Morgen des folgenden

<sup>\*)</sup> Canis campestris.

<sup>\*\*)</sup> Canis latrans und Canis nubilus.

Tages ftellte fich ein heftiger Platregen ein, welcher bis gegen Mittag forts dauerte. Nachher flarte sich ber himmel auf. Der Nandawa ift an seiner Mundung gegen 30 Klafter breit, fein Lauf ift trage, fein Bett ichlammig und theilweise tief. Er entspringt in den Steppen unfern der Quellen des Monchefluffes, Rivière des moines, und ift uber 60 Meilen Canots Schiffbar. Bieles mit Schaum bedeckte Treibholz lagert an ber Mundung und eine fehr heftige Stromung verrieth die Rabe des Miffourn, beffen hoher Bafferstand nur unmerklich abnahm. Bir mußten uns mit vieler Gefahr und Muhe langs bem Ufer fortwinden, indem in der großeren Stromung die meisten Solztrummer aufgethurmt waren und beinabe feinen Raum zur Durchfahrt geffatteten. Raum zwei Meilen maren gurudigelegt, und die eintretende Nacht nothigte fchon, das Kahrzeug angu-In der Nacht brach ein Gewitter aus und es regnete bis jum Morgen. Gine Ungahl Mousquiten erfullte die Luft und gemahrte weder Rube noch Schlaf; besonders zeichnete fich zum erstenmal eine große zolllange Schnacke aus, welche außerst empfindlich stach. Alles Ungeziefer, besonders eine große Erdfloh, mußte sich aller angewandten Borficht jum Trot in die Fliegennete einzudringen, und fo dies lette Schutzmittel unbrauchbar zu machen. Den 17. blieb die Luft schwull und ber himmel bedeckt. Der Geftant bes im Schifferaum faulenden Waffers wurde unausstehlich, namentlich in einer so heißen und feuchten Atmosphare, so daß mehrere von der Mannschaft frank wurden und ich den Ausbruch eines nervofen Fiebers um fo mehr befurchtete, da die Leute nicht bazu zu bewegen waren, bas Boot auszuladen und zu reinigen.

Ungefähr drei Meilen von der Mundung des Nandama, erheben fich febr bobe, mit Wiesenmatten gekronte Sugel am rechten Ufer, welche bie Wolfshohen (les Côtes du loup) genannt werden. Diefe Sugel giehen fich eine Strecke von feche Meilen bem Strom entlang und find gu den hochsten in der Miffourn: Gegend zu gahlen, da fie 5 bis 600 guß Sohe erreichen. Auch diefen Tag schleppten wir uns nur langfam fort, der schwulen druckenden Site beinahe unterliegend. Den nachften Morgen erhob sich der Wind aus Nord und endlich fiel der Thermometer auf + 21° jurud. Sirbei fiel ein dunner Regen, obgleich der Singrometer von Deluc nur auf 65° zeigte, welches felbst bei heiterer Luft ber gewohnliche Stand am Miffourn fur den Monat Juli war. Dft dagegen erhob fich der Hngrometer: Stand zwischen 70 und 80. Gegen acht Uhr erreichten wir die Mundung des Wolfefluffes; ihr gegenüber ift eine Infel, ohngefahr eine Stunde lang, an das Ufer felbst lehnt sich die Steppe, welche in der Nahe des Stromes in dichtes Geftrauch mit hohen frautartigen Compositen übergeht. Gin niedriges Gebirge, bas rechte Ufer bildend, ift mit Linden, Platanen und dem efchenblattrigen Rufbaum bewachsen. Die Cercis canadensis und ein niederer Pflaumenstrauch mit

runden egbaren Fruchten wuchern hier aus ben Felfenrigen. Un biefen Anboben wendet fich der Strom nach Weft. Das linke Ufer ift flach, mit hohem Solz bewachsen, und das rechte eine am Rande mit Weiden bedeckte Niederung, woselbst unfre Leute leider ein volles Barpl Bhisty fanden, welches der Strom dafelbft angeschwemmt hatte. Mitten im Strom befindet fich eine ziemlich große Jufel, Ile à Salomon genannt, welche meiner Berechnung nach gerade unter dem 40° nordlicher Breite liegt: wir blieben an ber Spite berfelben uber Nacht. Es war fcon und ein fuhler Bind wehte aus Nord : Dif. Deffen ungeachtet bedeckten, uns Wolfen von Mufen von allen Dimensionen. Den gangen Tag uber waren Rahne mit Leuten von der Gefellschaft des herrn Afhly den Strom berabgefommen, meistens Berwundete, welche an dem Gefechte mit den Ricaras Theil genommen hatten. Auch fie hatten Branntwein aufgefischt und waren meift betrunken. Um 19. Juli wehte der Bind am Morgen noch wie in der Nacht und das Segel konnte an mehreren Stellen mit Bortheil angewendet werden. Mehrere Stunden fuhr ich lange einer mit fvarfamen Baumen bewachsenen Flache, die fich an das Ufer anlehnte. Dann erreichte ich aber eine Bergkette, welche mit fchroffen Banben bie Ruften des Stromes bildet. Diefe Gebirgemaffe ift eine Thonschiefer-Formation, deren Gipfel einige Schuhe hoch mit Sand bedeckt find; im Sintergrunde erschien die Steppe, die fich am Borigonte verliert. Gine große Infel, beren Ramen mir unbefannt ift, liegt am linken Ufer bes Stromes und wird durch einen Canal vom Restlande getrennt, welcher fich mahrscheinlich durch einen Durchbruch des Stromes gebildet hat, da bas Solz fowohl am Ufer als auf der Infel gleiches Alter zeigt und aus benfelben Baumarten befteht. Bei bem porermahnten Schiefergebirge mindet fich der Strom nach Nord Deft; und ich gelangte von da an eine ziemlich hohe, ebenfalls mit schroffen Banden fich abdachende Bergreihe bes rechten Ufers, an deren westlichen Fortsatz der Fluß Namaha, oder Nimaha in ben Miffourn fließt. Diefer Fluß, ungefahr 40 Rlafter am Einfluß breit, fließt von Gud : Beft nach Nord : Beft durch die Savanen. Sein rechtes Ufer lehnt fich bor bem Gintritt in ben Sauptstrom an Die Sohen, welche nach ihm benannt werden; das linke aber liegt flach und ift von niedrigen Beidengebufchen bewachsen. Das mit Beiden ebenfalls bedeckte rechte Ufer des Miffoury jog fich drei Meilen, in Geftalt einer fruberen Untiefe fort und wird durch bobes Bolg begrengt. Den Tag über beobachtete ich gange Schaaren einer Chrysomela, welche die Weiden an den Ufern bedeckte. Obgleich diese gefelligen Rafer immer in großen Schwarmen erscheinen, fo konnte ich mir doch nicht die Moglichkeit erklaren, wie durch einen Zauberschlag Milliarden diefer Thiere eine abgemeffene Strede an ben beiden Ufern bes Stromes bededen fonnten, um nachher spurlos zu verschwinden. Nach genauer Untersuchung beobachtete

ich zwei Arten dieser Chrusomelen, die eine vom schonften Grun mit Goldglang, die andere mit funf fcmargen Streifen auf den gelben Deckflugeln. Der schone Papilio Thoas, burch gang Nordamerika verbreitet, erscheint auch hier, sowie P. Marcellus, Ephestion und Plexippus, die fehr gemein find. Letterer geht noch weit nach Norden und scheint burch gang Amerika verbreitet, beinahe ben gangen Continent und bie Infeln durch alle Climatenwechsel zu bewohnen. Den 20. stieß ich abermals am Ufer des Stromes auf die Steppe, welche fich hier uber Sugel erftreckt, die von allem Baumwuchs entfleidet find, und aus Ralfftein mit aufgeflotten Sandlagern befteht. Diese Alluvialformation verdient eine genauere Untersuchung, besonders ba fie durchgebends in einer Strecke von mehreren Meilen ftarke Lagen von brocklicher Steinkohle enthalt, worin sich deutlich die Formen fruherer Solzschichten aussprechen. Gegend führt den Namen Tapon gle- se. Sochft merkwurdig überhaupt find die aufferordentlichen Daffen von Steinkohlen, welche großtentheils in parallelen Schichten die Ralt: oder Thonformation der Ufer des Miffourn und feiner Nebenftrome bilden. Diefe Lagen zeigen, namentlich je mehr man sich den Quellen dieses Riesenstromes nabert, eine gigantische Geffalt. Go erscheinen an den Ufern des Yellowstone unweit seiner Mundung, und an mehreren Gegenden bes oberen Miffourn, in Schichten von den größten Dimenfionen, in Parallelen über einander gethurmt und fich bis an die Gipfel mehrere 100 Fuß hoher Gebirgemaffen erftredend, gange untergangene Walder, mit noch an den Tag tretenden, vollig ausgebildeten Stammen von riefigem Buchs. Diefe Schichten, oft funfbis fechefach uber einander gethurmt, von weichem Ralf oder rothen Thonlagern getrennt, bilden das sonderbarfte Karbenspiel und find in weiter Ferne fichtbar. \*)

Die Fahrt an den Felsenriffen des Tapon glé-se war sehr gefährlich wegen den vielen hervorstehenden Klippen und seiner reißenden Strömung. Sechs Meilen vom Einfluß des Nimaha wendet sich der Missoury nach Nord und ein flaches Land bildet eine Spige, welche den Strom von den Steinkohlenbergen trennt. Das linke oder nördliche User ist flach, mit hohen Bäumen bewachsen. Ein Raubthier hatte ein Stück Wildpret zerriffen und so schön zugedeckt, daß ich hätte glauben mögen, es wäre durch Menschenhande geschehen. Obgleich das Thier schon durch die Hitze in Fäulniß übergegangen war, so ließen sich bennoch die Bootsleute nicht abhalten, von diesem unappetitlichen Wildpret zu essen, da alle Borräthe von Lebensmitteln durch die heftige Hitze verdorben, der Speck

<sup>\*)</sup> Auf meiner zweiten Reise 1830 besuchte ich die Steinkohlenlager bes Vellowstone river und hohen Missourp, und werde seiner Zeit darüber meine Bemerkungen mittheilen.

ranzig und das Bockelfleisch von großen Wurmern belebt war. Der Mehlvorrath war beinahe erschöpft, und unser Schiffszwiback verfault und schimmelig. Gine Wunde am Fuß verhinderte mich, auf die Jagd zu gehen, und mein Jäger litt an den heftigsten Gliederschmerzen.

Wir suhren noch langs zweier Krummungen, welche der Strom bis an eine Hügelreihe am rechten Ufer bildet, und legten trotz mehrerer bofer Stellen und der heftigen Strömung 15 englische Meilen zurück; ein ziemlich starker Suds Ofts Wind erlaubte namlich das Segel aufzuzziehen. Die Nacht war schon und kuhl. Um solgenden Morgen suhren wir um eine Krummung in einer Richtung nach Nord West. Das sud-liche Ufer ist mit wenigem Holz, aber desto mehr mit hohen Krautern und niederem Strauchwerk bewachsen, welche so unzugänglich sind, daß ein Mensch in einer Stunde keine hundert Schritte darin zurücklegen kann. Der Boden ist auch schlecht, sandig, mit Sisenocher vermischt und der wüsten Gegend angemessen. Sin Mann mit einem Kahn kam und von dem Fort der Otos entgegen, mit einem Briese, in welchem der Patron zur größten Sile ermuntert wurde.

Eine im Strome liegende Infel wird vom rechten Ufer durch einen Canal getrennt, ber ziemlich breit ift und durch welchen wir fuhren. Der fleine Rluß Ta-kio, oder Ta-ku-yu fließt unweit dabon in den Miffourn, von Often dem linken Ufer guftromend. Er windet fich lange einer mit Steppe bedeckten Sugelreihe, welche einen überraschenden Unblick gemahrt; fein Bett ift tief und fchlammig. Gin anderer Bach, gleichen Namens, flieft etwas meiter nach unten ebenfalls in den Strom. Nachdem der Miffourn noch einige unbedeutende Krummungen etwa im Raume von vier Meilen gemacht, bildet fich eine langliche schmale Infel, mit niederen Weiden bedeckt, welche vom rechten Ufer durch einen schmalen, nicht fehr tiefen Canal getrennt wird. Diesem Gilande, der nordlichen Spitze gegenüber, fließt der Kluß Nisch-nan-ba-to-na in den Miffourn. Unterhalb diefes Fluffes ift das Ufer des Stromes eine große, in ben Bergen fich verlierende, mit wenigen Baumen beschattete Savane, wahrend das obere Ufer in eine mit dichtem Solz bewach fene Flachfufte auslauft. Die Wiesen durch welche der Nisch-nan-ba-to-na fließt, werden durch Banden herum ftreifender Ajowas und Saks beunruhigt, die gerne einzeln reifenden Jagern ober Pelghandlern auflauern und fie plundern. Das rechte Ufer des Miffourn vom flachen Fluß (Rivo platte) bis Na-ma-ha bient den friedlichen Dtos jum Jagdrevier.

Die Ajowas leben in ewigem Kriege mit den westlichen Indiern zwischen dem Missoury und Rio bravo del norte, wozu vornehmlich, zu einem Urstamm sich rechnend, die großen und kleinen Osagua) die Arkanzas (Apachos) die Kanzas und andere Indier, von den Spaniern Neumericos, mit dem Namen: Indianos L'laneros bravos

benannt, gehören. Die Anwoas gehören zum O-Tshan-gra Winnebagos Stamm, mit ihnen die Füchse, Saks, Otos und andere zwischen dem Missisppi und Missoury streisende, aber friedlichere Indier. Zu dem Nadowess Dakota, oder dem Sioux Stamme gehören alle Horben, welche von den Franzosen im Allgemeinen Sioux genannt werden. Dieses sind noch die volkreichsten Stämme. Die Panis (paw-ni) und Ara Ricara scheinen Stämme zu senn, die von den westlichen Gegenden, Neusspaniens Grenzen, vertrieben worden sind, und vielleicht einst die Gebirge von Sierra de las grullas bewohnt haben, da die dort hausenden Indier vieles Eigenthümliche mit ihnen gemein haben sollen. Die Ricaras, (Ris) obgleich von Stämmen anderer Racen sie beseindender Urvölker umringt, scheinen mit den nördlicheren Indiern nicht verwandt zu senn und sprechen eine der Pani Sprache mehr verwandte Mundart.

Der 22. war ein schoner, aber heißer Tag. Der Missoury bildet hier eine große Insel von länglicher Gestalt, die wie die meisten hiesigen Eilande keinen bestimmten Namen führt. Das Auge genießt in diesen Gegenden viele überraschende Fernsichten auf die malerischen Wiesengesstilde, deren schones Meergrun gegen die gelbe Färbung der Felsen, die oft in großen Massen hervorragen und hohe abschüssige Wände bilden, sowie die nun sparsam werdenden Waldspitzen, welche mit ihren silbersbelaubten Pappeln in den Sonnenstrahlen glänzen, einen auffallenden Farbenwechsel bilden. Der graugelbe Strom wälzt in großer Breite seine bald strudelnden bald spiegelglatten Wassermassen und scheint nach seinen Quellen hin eher zu, als abzunehmen, indem er in diesen höheren Gesgenden oft breiter als der Mississpi an seiner Mündung zu seyn scheint.

Eine Felsenreihe, welche nur sparsam mit Holz bekleidet ist, zieht sich von Ost nach West und verliert sich dann plöglich beim Einsluß des kleinen Na-ma-ha. Dieser unbedeutende, ganz von Savanen umgränzte Fluß lehnt sein rechtes User an die vorbenannten Hügel und bildet an seinem Ausslusse eine kleine mit Weiden nur spärlich bedeckte Insel, deren nördlicher Wasseram im hohen Sommer wahrscheinlich austrocknet. Vom kleinen Na-ma-ha an lehnt sich in einer Strecke von 2 Meilen die Steppe an den Strom. Das linke User aber ist mit Holz bewachsen und flach, obgleich im Hintergrunde eine Hügelreihe in malerischen Formen, mit üppigem Graszrün bekleidet, sich von Sude Dst nach Nord West hinzieht und so zulest den Strom wieder erreicht, den sie an der Mündung des Nisch-nan-ba-to-na verlassen hatte. Wir suhren mit dem Boot längs dem rechten User bis an eine Spize, welche, mit Weiden bewachsen, eine Krümmung des Stromes in der Richtung von Nord Nord Ost bildet.

Eine auf diesen Abend berechnete Mondefinsterniß, deren Beobachtung fur mich hochst wichtig war, konnte unter keinen gunstigeren Umftanden eintreten; die Sonne ging nämlich prachtvoll unter und der Mond erschien schon halb verdunkelt, als ich ihn durch die niedern, den Horis zont umgrenzenden Gesilde über den Wald aussteigen sah. Eine kleine Wolke bedeckte ihn aber bei seiner gänzlichen Versinsterung, die nach meiner Uhr zwischen 9 Uhr, 30 und 40 Minuten eintrat. Er stand ganz frei am Himmel, erschien dunkelroth gesärbt und seine linke Fläche heller als die rechte. Das Mare crisium kounte ich nicht erkennen, wohl aber die ihm entgegengesetzten, untern dunklen Flecke.

Die Spite, auf der ich mich befand, lag nach meiner Berechnung unter bem 40° 58' nordl. Br. und 98° 44' westl. L. bon Greenwich, und bemaufolge ber Breite nach in demfelben Meridian, wie die Saupt= stadte ber marmften Lander Europa's, namlich Reapel, Conftantinopel und Madrid. Doch wie auffallend ift hier die Berschiedenheit der Temperatur gegen die namlichen Breitengrade Europa's! Bahrend die Sommer am mittleren Miffourn dem brennenden Clima Egyptens fich nabern, (mittlere Temperatur beider 26 - 27° + R.) gleichen die Winter benen Moskaus, indem der Miffourn oft vom November bis Marg mit einer feche Rug biden Gisrinde und 4 - 6 guß hohem Schnee bedeckt ift. Diefes abwechselnde Clima der nordlichen Balfte des nordamerifanischen Refflandes erftrecht fich burchgebends bis zum 28. Breitengrade, unter ben naturlichen Abstufungen ber Climate im auffallendften Berhaltnif in allen biflich von den Cordilleren liegenden Landern; dagegen die wefflich liegenden fich einer geregelteren Ordnung ber meteorologischen Stufenfolge erfreuen. Alle Beifpiel fubre ich nur folgende an: die Mundung ber Columbia, (46° nordl. Br.) das Dorf der Rifaras und Quebect liegen beinabe unter ber namlichen Breite; mabrend die Winter an der Columbia benen des fudlichen Deutschlands gleichen, erftarren beide lettern Gegenben von einer faum in Konigsberg ober Moskau gewöhnlichen Ralte. Das Presidio de San Francisco, St. Louis und Washington sind fammtlich amifchen bem 38 - 39 Breitegrade gelegen. Wahrend nun am erftern Orte Drangen und Reigen gut gebeiben, bededen dichte Gismaffen im Januar und Februar den Miffifippi und Potomak. Bu St. Aldefonfo in der Proving Sonora in Mexifo madfen an der Rufte bes Meeres von Cortes die Gemachse der tropischen Bone; dagegen zwischen dem 29. - 30. Breitengrade in Neu- Drleans und San Agostin von Offflorida ber Thermometer in meiner Gegenwart auf 6° - R. gefallen ift und grme. bicke Giszapfen am Bord ber Schiffe in ben Tauen hingen. Bom 28ften Breitengrade an horen mit dem mexikanischen Meerbusen diese auffallenden Wintersymptome auf; benn ichon in ber Colonie Neu- Smprna (28° 45 nordl. Br.) find Frofte gang felten. Und die Ruften bei Matamoros, vom Rio bravo del norte an, sowie die gange Salbinfel Klorida, von dem 26° gerechnet, fennen weder die erstarrenden Nords

West-Winde in dem hohen Grade, wie die fruher beschriebenen Gegenden, noch eigentliche Froste; daher gedeihen auch schon die tropischen Pflanzen gut.

Wir fuhren am 23. fruh langs dem rechten Ufer fort, welches aus Weidenniederungen und einzelnen Stellen hohern Waldholzes besteht.

Mehrere fleine Infeln bilden fich feche Meilen vom fleinen Na-ma-ha im Strom und liegen entweder mitten im Miffourn, oder an ben Ufern. bon benen fie nur durch enge Canale getrennt find. In einem berfelben muften wir umkehren, weil die Mundung gesperrt war. Die Mannschaft fand im angeschwemmten Solze, welches ben Gingang verfperrte, ein Kag mit Branntwein, wodurch den gangen Tag uber der großte Theil berfels ben betrunken und zum Dienft untauglich murde. Die Reife mard bas burch nicht beschleunigt. Gegen Mittag fam ein Canot mit brei Leuten. welche dem Fahrzeug entgegen geschickt murden. Solche Sendungen an neuer Mannschaft waren aber immer von wenig Nugen, indem fie nur Unordnung stifteten und felbst wenig oder gar nicht Sand an die Arbeit legen wollten. Mehrere Infeln von verschiedener Große liegen kettenformig in dem Fluffe, von den Ufern nur durch mehr oder weniger breite Canale getrennt und icheinen fruber dem festen Lande angebort zu baben. Die Ufer find mit fruppelhaften Bolgern, die nur bie und da durch einen großen oder gefunden Stamm unterbrochen find, bewachsen und grengen bicht an die Savanen, die oft in meilenlangen Strecken an's Ufer felbit ftoffen und dann am Rande des Baffere mannehobe, banf. artige Rrauter und niedrige Sumachstraucher in undurchdringlichen Maffen ernahren. Sch fab zum erftenmal mehrere Oenothera und eine fehr zierliche Asclepias, ein an mannigfaltigen Arten in Amerika reiches Geschlecht. Bir erreichten noch eine große Insel (l'Ile à beau soleil), vielleicht die größte im Miffoury. Gin breiter und tiefer Canal trennt fie vom rechten Ufer. Die Nacht war fehr schon und fuhl, und am Morgen zeigte fich ein Nebel mit farkem Thau.

Wir fuhren am Morgen langs des rechten Ufers fort. Das Wasser schien etwas zu wachsen. Wir hielten den ganzen Tag dieselbe Seite des Stromes und mußten nur ein Mal langs einer Bergkette fortrudern, deren schroffe und hohe Kalkselsen ein steiles Ufer bilden. Die übrige Strecke zog sich langs einer Wildniß hin, die wie gewöhnlich aus den undurchdringlichsten Kräutern und ganz dicht stehenden Weiden bestand. Die Steppe behält man entweder im nahen Hintergrunde oder am Wasserrande immer im Auge. Der Strom bildet nur eine Krümmung nach Norden.

Wir hatten eine fehr schone und fuhle Nacht. Den 25. erreichte das Boot eine Rrummung des Stromes nach Nord Dest, an einer gefährlischen Stelle, wo die Stromung auf dem seichten Grunde über viele

Baumstämme eine sehr heftige Stromschnelle bildete, auf welcher schon mehrere Fahrzeuge zu Grunde gegangen sind. In der Mitte des Falles ergriff die Starke der Strömung das Fahrzeug und wendete es mit solcher Gewalt, daß man genothigt war, auf das linke Ufer, welches eine mit mannshohem Grase bedeckte Wiese bildet, zu lenken. Der Strom führte uns eine Meile zurück und wir befanden uns Morgens um acht Uhr nach einer vierstündigen Fahrt zwei Meilen vom Uebernachtungsplatz stromabwarts. Ein hohes in Blüthe stehendes, dichtbewachsenes schilfartiges Gras bedeckte in weiter Entsernung vom Ufer die Steppe. \*) In großen Schwarmen bemerkte ich einen Schmetterling aus der Sippe der Danaiden, mit Pap. Edusa verwandt. Doch war er, wie die meisten Tagsalter dieser Gegend, sehr schwer zu fangen.

Der Wind hatte sich ziemlich stark gehoben und wehete uns aus Morden entgegen. Obgleich hinderlich zur Reise, war er mir doch erwünscht, indem er mir die Hitze milderte und die Mousquiten vertrieb. Die früher schon beschriebene, von Ost nach Nord Best sich erstreckende Hügelreihe zieht sich längs des Missoury hin und entsernt sich wenig von diesem Strome. Kalkriffe und liebliche Plattsormen wechseln miteinander ab, bald große nackte Stellen bildend, bald mit üppigem Graswuchse prangend. Längs dieses niedrigen Gebirges schlängelt sich der Nisch-nan-ba-to-na von Suds Ost nach Nord West. Durch diese, beinahe mit dem Missoury parallel lausende Richtung nähern sich die Quellen dieses Flusses dem Strombette desselben, und die Gegend, in der diese Annähezrung nur wenige engl. Meilen beträgt, wird von den Ereolen la Traite du Nisch-nan-ba-to-na genannt.

Tros der unbeschreiblichen Sitze und der nur von einzelnen Regen= guffen gemilderten Sonnenglut war das Grun der Wiefen und der laubreichen Balber noch fo frisch wie im Fruhling. In Landern anderer Welttheile unter den namlichen Breiten, wo die Site des Commers mes niger heftig, die Winter aber viel gelinder find, als im warmern Europa, oder den großen Steppenlandern des marmern Uffens find zu Ende Juli's fcon die Spuren der ausgetretenen Begetation bemerkbarer, und im Aus guft erftirbt die grune Farbe in den gradreichen Gefilden gang, fich in ein todtes Gelb vermandelnd. Die Savanen des nordlichen Amerifa bagegen, felbft in den dem heißern Erdgurtel angrenzenden Gegenden, scheinen einer viel langern Lebenefraft zu genießen, woran die mildern und regelmäßigen Winde Schuld senn mogen. Auch suche ich diese Erscheinung in der großen Feuchtigkeit der Luft. Nach genau dreimal des Zages angestellten bygrometrischen Beobachtungen zeigt im westlichen Umerika an den Gestaden des Missoury der Sygrometer von Deluc nicht

<sup>\*)</sup> Ein Saccharum.

leicht, selbst in den heißesten Tagen, unter 55°. Der mittlere Stand ist zwischen 62 — 64°. Man vergleiche dagegen den Feuchtigkeitsstand im südlichen Europa und besonders im mittlern Usien; das Resultat wird einer Disserraz von 45° sich nahern. Des Morgens nach Sonnenausgang thaut es gewöhnlich stark, wobei der Wärmegrad der Luft wenig verringert wird.

Der Strom macht eine sehr große Krummung, welche von der Wiese, mit ihrer gruneden Hügelkette im Hintergrunde, umschlossen wird. Das rechte User ist eine Flußbank und mit Weiden bedeckte Niederung, welche durch einen engen Canal von dem Lande getrennt ist und demzusolge eine Art Insel bildet. Nie sah ich den Missoury so breit, wie hier, indem er über zwei engl. Meilen maß; selbst bei dem fallenden Wasserstande war dies sehr bemerkbar. Der Strom hatte seit acht Tagen von seiner höchssten Höhe über sieben Fuß abgenommen, und obgleich er in der Nacht auf den 25. etwas gestiegen war, so erschien dies dennoch kaum bedeutend genug, um eine Erwähnung zu verdienen. In einiger Entsernung von von der großen, eben benannten Krümmung entsteht eine, sehr weit in Strom ragende Flachküste, mit vielen Untiesen begrenzt. Der Missoury wird dadurch in ein sehr enges, aber tieses und reißendes Bett gezwungen, welches das entgegengesetzte rechte, von vielen eingeslößten Baumstämmen umlagerte User sehr gefährlich macht.

Der Strom wendet sich dann eine Meile weiter nach Norden und die beiderseitigen Gestade verändern ihren Pflanzenwuchs, indem das rechte eine mit hohem Holz bekleidete Hochkusse bildet, deren User an 15 Fuß hoch sind. Das linke, ebenbenannte User ist die Fortsetzung einer sehr großen Flachspitze, deren Ansang die Steppe an der großen Krummung ist. Ein etwa 50 Fuß breiter Canal trennt ein mit Weiden bedecktes Eiland; wir versuchten die Durchsahrt, mußten aber davon abstehen, indem das Wasser zu seicht war. Meine Leute singen einen Catsisch \*) von ganz ausserordentlicher Größe. Dieser Fisch, zu den Siluren gehörig, scheint mir von den im Ohio vorgefundenen Arten merklich verschieden.

Die Hitze war den ganzen Tag über sehr heftig gewesen und der aus Nord » Ost wehende Wind konnte sie nur wenig abkühlen, indem die versengenden Sonnenstrahlen zwischen 40 und 5 Uhr jeden Luftzug zu unterdrücken pflegten. Solche Windstillen sind unerträglich, besonders da alle Mittel, sich zu erfrischen, am Missoury sehlen. Quellen kalten Wassers sind höchst selten und das frische Wasser aus dem Strom muß, trintbar zu werden, gewöhnlich zwei dis drei Stunden siehen, weil die erdigen Theile sehr langsam niederfallen; dann nimmt es selbst an den kühlsten Orten, die nur aufzusinden sind, die Temperatur der Luft an.

<sup>\*)</sup> Pymelodus.

Das Waffer des Missoury hielt eine Temperatur von 24 — 25° + R., eine Warme, die das Flußwasser, wenn es keinen geistigen Zusatz erhält, beinahe ungenießbar machen kann. Seit drei Wochen hatte ich nichts and deres als dieses schlammige Wasser getrunken und zwar ohne krank ger worden zu seyn, ein Beweis, daß das Flußwasser, besonders mit erdigen Theilen vermischt, weniger schädlich ist, als das der kühlern Quellen. Diese Ersahrung wird allgemein am Missoury und Misssippi gemacht.

Die Nacht war fubl; beffenungeachtet umschwarmten Milliarden von Mousquiten die Luft. Den 26. Juli murbe mit dem fruheften Morgen aufgebrochen und bas Boot langs bes rechten Ufere fortgezogen. Die Reise ging wegen der angeflogten Solzmaffen, die fich in großen Saufen am Ufer angeschwemmt hatten, auf eine mubsame und gefahrliche Beife bon Statten. Die mit Beiden bewachsenen Niederungen verlieren fich bier in eine mit fparfamem Solze bin und wieder bedeckte Savane. mehreren Stellen waren gange Strecken einzeln fichender Baume fahl und unbelaubt. Sie gleichen jenen Lichtungen, welche von den Coloniften, burch Feuer urbar gemacht und wieder verlaffen, der Ratur überlaffen worden find. Der Urfprung ift auch hier ber namliche, indem bie Indianer auf ihren Spatherbfte Jagden die trockenen Steppen in Brand ftecken, wodurch gange Balber in Afche verwandelt werden. Der Wind treibt Die Strichfeuer bis jum Strome fort, die in der Steppe einzeln ftebenden Baume werden nun zwar von den Flammen felbft nicht ergriffen; ihre Rinde vertrodnet aber durch die Sitze unweit der Burgeln und das Leben bort auf. Da, wo aber Walber fieben, ergreift bas Feuer Die niebern Alefte, sowie die Straucher und Schlingpflanzen. Wie ein Feuermeer wogt aledann, durch den Bind getrieben, die Flamme boch in den Luften fort und verzehrt auf viele Meilen weit den herrlichsten Forft.

Die an das Ufer stoßende Savane steht mit einer, zwei Meilen vberhalb die Ufer bildenden Bergkette in Verbindung. Sie wird durch zerstreut stehende Gebusche belebt, welche den Waldpartiech eines Parkes gleichen. Das linke Ufer verliert sich in eine Niederung, an welcher ein von einem breiten Canal getrenntes Giland liegt. Un der Mundung dies Flußarmes war ein Boot kurzlich verunglückt.

Erst gegen Mittag erreichte mein Fahrzeug die vorerwähnte Hügelstette, welche sich in einer Strecke von zwei Meilen langs des rechten Ufers hinzieht und aus Kalkerde und Sand besteht. Ihre leichte brocklichte und unzusammenhängende Masse verursacht bei fallendem Wasser ein ofts maliges Abtrennen erdiger Theile am Rande des Stromes, welches hauptssächlich bei einem dieser sehr vorspringenden Verge bemerkbar ist, weßhalb dieses Gebirg von den Ereolen den Namen Grand debouli erhalten hat. Dieser Name theilt sich auch der unterhalb gelegenen Insel mit. (Ile du grand debouli.) Nach und nach im Verlauf der Zeit wird diese

Bugelreihe gang verschwinden. Die Steppen vereinigen fich völlig mit ben Bergen; nur find jene hier und ba mit einzelnen Baumen bewachfen. Es find Rufbaume und Gichen \*) von fruppelhaftem Buche und verdorrten Gipfeln. Der Miffoury, welcher eine große Rrummung macht, ift, wegen einer Stromschnelle, die durch eine Untiefe verursacht wird, fehr gefährlich, besonders bei fallendem Bafferstande. Un einer Stelle des barauffolgenden erhöhten Ufers fielen mehrere Pappeln por und hinter bem Boote in den Strom, indem ihre Burgeln vom Baffer untergraben Auf diese Weise gewinnt der Missourp auch in diesen hobern Gegenden an manchen Orten an Breite, mabrend er an andern burch Ansat von Thonlagern abnimmt. Un einer sumpfigen Stelle bemerkte ich eine in Bluthe ftebende Typha, \*\*) der in den europaischen Geen und Teichen abnlich, und nur durch etwas dickere Blumenfolben und schmalere Blatter verschieden. Die amerikanische Zitterpappel des Michaux zeigte fich bin und wieder unter Weiden und anderm Gebolg. Gie ift schwer pon Populus angulata, Wild. zu unterscheiden. Ueberhaupt sind alle von Michaux angeführten und meift nach Europa gebrachten Ufpen nur wenig von der der gewohnlichen Missispi = Pappel verschieden. gleicht wieder ber Pappel von Canada, ist aber doch merklich von ihr verschieden. Nordamerika ist überhaupt sehr reich an Dappeln oder Afpen, deren mannichfache Arten sich bis in die Tropenlander erftrecken. Mexiko ernahrt am Abhange ber Cordilleren in den heißesten Gefilden, wie auf den Central . Plateaux in der Umgebung ber Sauptstadt biefes Landes ausgezeichnete Formen diefer Solzart.

Die Nacht vom 26. und 27. war fuhl; aber ber Morgen wurde schwul und regnerisch. Gleich bei ber Abfahrt mußte eine sehr gefährliche Stelle umfahren werden, wobei das Steuerruder durch einen aus dem Wasser ragenden Baumstamm ausgehoben und vom Strom weggeschwemmt wurde; unsere Schwimmer holten es aber ein und brachten es zuruck.

Der Wind erhob sich gleich darauf aus Sud-Sud-Oft mit ganzer Kraft und kam der Fahrt sehr zu statten. Ich erreichte die am rechten User liegenden Côtes de la table, eine Hügelreihe, welche sich durch ihre mit Walopartieen untermischte Grasbedeckung recht gefällig ausnimmt. In einer Krummung, die der Strom nach Westen am Abhange der benachbarten Höhen bildete, fließt der kleine Tischfluß () in den Missoury. Das rechte User des Missoury ist eine Niederung, welche durch einen im Sommer austrocknenden Arm eine große Insel trennt, die eigentlich wies der als mit dem Festlande verbunden betrachtet werden kann. Der Canal

<sup>\*)</sup> Juglans nigra, fraxinifolia. Quercus phellos, obtusifolia, u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Typha angustifolia ist es nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Rivière de la table.

hielt noch Wasser genug, wodurch das Voot wenigstens brei Meilen abstürzte, die in einer halben Stunde zurückgelegt waren. Der Strom krummt sich wieder nach Westen. Das rechte User ist eine von angestößtem Holz belegte hohe Flachspisse. Wir suhren auf das linke User hinzüber; dieses ist eine mit Weiden bewachsene Niederung, an welcher wegen der starken Strömung und des uns in die Seite kommenden Windes die Fahrt gefährlich wurde. Der Strom krummt sich in einer großen Wenz dung nach Norden und bildet eine Menge Sandbanke. Eine grasbewachsseine Hügelreihe (wegen eines Baches Côtes de l'eau qui pleure genannt) zieht sich eine geraume Strecke fort. Der Missoury ist an mehreren Stellen sehr breit und durch viele flache Stellen und Sandbanke unsicher. Das linke User ist die Fortsetzung einer großen, von Bergen und Savas nen umgrenzten Spize.

Beide kleine vorher benannte Fluffe find nur schwache Bache, beren Namen aus den indischen Sprachen entnommen find. Sie trocknen im Spatsommer gang aus und enthalten in ihren Betten viele Lager fetter Thonerde, die den Buffeln und Sirschen sonft gur Metzung dienten. Im Spatjahr zogen fich diefe Thiere in die Rabe derfelben; doch fcon feit einigen Sahren ficht man fie nicht mehr in diefer Gegend, da die militarische Niederlassung an den Council bloffe sie auf langere Zeit weit weg verscheucht hat. Seitdem überhaupt der Berfehr der Beifen mit den Nationen, die ihren Bohnfit zwischen dem Flachen und dem Rennenden Fluß (Eau qui courre) aufgeschlagen haben und noch sehr zahlreich sind, zugenommen hat und felbige mit Schiefgewehr verfeben find, haben bie Bifon oder amerikanischen Auerochsen, falschlich bei den Amerikanern Buffel genannt, fich auf hundert Stunden weit entfernt. Diese Thiere werden in einigen Decennien vielleicht die Rocky-mountains überfteigen und in die westlichen Gegenden der neuen Welt eindringen, die fruber von der Natur nicht zu ihrem Wohnsitz eingeraumt gewesen zu fenn Scheinen. Noch maren die Steppen in der Gegend des Baches, Qui pleure, mit halbverwitterten Schabeln und großen Knochen biefer riefenhaften Ochsen bedeckt und meine Begleiter versicherten mich, por 5 bis 6 Jahren noch Jago auf fie gemacht zu haben. Bei meiner Unkunft in der Kaktorei der Dtos vertroffete man mich auf wenige Tagereisen entlang bem hirschhornfluffe; ich mußte aber noch uber hundert englische Meilen weiter nach Norden reisen, ebe ich die ersten biefer Thiere ju Gesicht bekam. 4)

Der Wind wehete ben ganzen Tag ununterbrochen mit gleicher Starke. Zu Mittag erreichten wir zwei große Gilande. (les lles à Trudot),

<sup>\*)</sup> Auf meiner Neise den Missourn auswärts im Jahre 1830 stieß ich erst auf die ersten Bisone in der Nähe der Niederlassung der Nikara-Indier, etwa unter 45° 50' nordlicher Breite.

beren erstes und größtes durch einen engen und tiesen Canal von dem Lande getrennt ist. Das zweite liegt eine Meile weiter und ziemlich in der Mitte des Strombettes. Der Strom frummt sich nach West-Nord-West und bildet eine Stunde weiter eine große Jusel, welche den Namen IIe aux barils führt. Diese Insel liegt dem linken User naher und das Hauptbett des Stromes sließt langs des rechten hin. Von hier erhebt sich eine lange Hügelkette, deren Juß das rechte User des Missoury bildet. Sie bilden eine Fortschung der Savane, und ihre Flächen, welche nur einzeln stehende Bäume von mittlerer Höhe ernahren, gleichen unsern Obsstgärten, deren Grund eine Wiesensläche ist. — Die in großen Rudeln weidenden Hirsche gleichen den Vieheerden, und die vielen Raben und Krähen,\*) den unsrigen an Farbe und Größe ziemlich gleich, erinnern an ihre europäischen Geschlechtsverwandten.

Gine Menge Sandbanke liegen im Strom, und ba fie balb in ber Mitte, bald am Ufer fich befinden und jum Theil noch mit Waffer bedeckt waren, erschwerten sie die Fahrt sehr. Ich sah viele wilde Ganse (Anser canadensis und hyperborea) und schoß einen alten Mauser, der sich burch Fliegen nicht retten konnte und am Boote vorbeitrieb. Die kanas dische, als die allerverbreitetste in Nordamerika, fuhrt ihren Namen mit Unrecht und wurde beffer Ans, nigricollis genannt werden konnen. in Deutschland von Wolf und Meyer unter Ans. leucopsis bekannte Art theilt mit Ans. canadensis ebenfalls die weißen Wangen; daber ber Name leucopsis ebenfalls nicht paffend ift und zu Bermechelungen Unlag geben konnte, wenn die geographische Bertheilung beide Urten nicht trennte. Der schwarze Sals bagegen ift bei ber kanadischen Gans ziemlich eigenthumlich. Wir blieben an dem Fortfatz der vorerwähnten Sugel an einer Stelle, Pierre à columet genannt, uber Nacht, Es überfiel uns in ber Nacht ein fehr heftiges Gewitter mit Nordsturm. Der Morgen vom 28. war aber fehr schon und heiter. — Das Boot fuhr dem rechten Ufer entlang um eine Waldspitze, auf welcher eine von Bergen umschloffene Steppe bis an den Miffourn lief und eine mondformige Krummung bils bet, die durch einen hoben, weit in das Baffer hineinragenden Felfen, welcher bloß mit Gras bewachsen ift, begrenzt wird. Diefer Kelsblock heißt Oeil de fer, oder das Giferne Auge, und entlehnt feinen Namen von einem hier begrabenen Indier aus dem Stamme der Dtos. Urvolkern Umerika's ift ein Grabhugel, besonders ber eines Sauptlings, Sie werden vorzugeweise an merkwurdigen Stellen oder ein Beiligthum. auffallenden Gebirgsformen beerdigt. Diefe fonft gegen Feinde fo barbarifchen Menschen beruhren nie ein Grab, felbft das ihrer größten Feinde,

<sup>\*)</sup> Corvus major und Corvus americanus, mihi. Die amerifanische Krahe,

um es zu beschimpfen; nicht etwa aus Großmuth, sondern aus aberglaus biger Scheu, einem bekanntlich roben Bolkern so eigenthumlichen Gefühle. Ein kleiner Bach fließt vor dem Felsen in den Missourp.

Der Strom frummt fich hinter ben Anboben nach Weften. Gine große Infel wird vom rechten Ufer durch einen tiefen und ziemlich breiten Canal getrennt. Man rechnet am Ende biefer Infel bis zur Muneung bes flachen Fluffes feche Meilen. Gine felfige Sugelgrate lehnt fich an ben Strom und bildet ein fehr ffeiniges Ufer. Diefe Erhohungen behnen sich bis an diesen Fluß und werden les Côtes de la rivière platte genannt. Die erften Unhoben find mit Wald bewachsen; die Sauptholzer find: Mespilus americana, Quercus phellos, nigra, cin Prunus; die Tilia americana und Fraxinus nigra. Alle diese Solzer haben aber weder den folgen Buche, noch die uppige Belaubung ihrer Geschlechteverwandten auf den fruchtbaren Unboben bes untern Miffourn. Die fpater folgenden Bergrucken verfallen bald in die allgemeinere Form der Gegend, namlich die des Grasbodens, und ziehen fich in ununterbrochenen Savanen fort. Un einem kleinen Bache, an welchem zwei Abhange gusammenftoffen, brachten wir die Nacht zu. Das Ufer ift hoch und mit Grafern bedeckt. Die Nacht schien sehr kuhl und wir froren bei 18° + R., eine Folge der dem Rorper zur Gewohnheit gewordenen Site. Reine Mousquiten ließen fich horen und felbst die Fledermause vom Geschlecht der Molossus horten auf, une ju umschwirren. Auch thaute es fehr fart, besonders gegen Morgen. Schon fruh um 7 Uhr erreichten wir am 29. Juli den großen Flachen Fluß. Die Berge fenken fich hier plotzlich nieder und bilden eine flache, mit Pappeln bewachsene Spite. Mehrere Gilande von verschiedener Große liegen an feinem Ginfluß; daber ftromt der Fluß in feiner vollen Breite in den Miffourn. Der Flache Fluß (Rio la plata von ben Spaniern in Neumeriko genannt) fuhrt ben erstern Namen mit Recht, indem er fehr flach und wegen einer Menge Stromschnellen und Untiefen unschiffbar ift. Er ift unftreitig ber grofte unter ben Stromen, welche ihr Baffer mit dem Miffoury vermengen, und gehort zu den Sauptfluffen des nordlichen Amerika. Seine Quellen, obgleich noch nicht gang genau bekannt, entspringen in den ungeheuern Gismaffen der nordlichen Cordillern Mexifo's, \*) in den Regionen des ewigen Frostes, innerhalb ber Schneelinie, nordlich vom großen James Dick, zwischen dem 400-410 nordlicher Breite.

Die Quellen der vier großen Strome Rio bravo del norte, Rio dos arcos (Arcansas), Rio colorado de Natchitoches und Rio de la plata

<sup>\*)</sup> Ueber den Flachen Fluß und dessen geographische Lage ist die Reise des Major Longs die einzige sichere Quelle. Ich verweise daher auf das Werk dieses um die Wissenschaften so verdienten Reisenden.

entspringen sammtlich in der Sierra de grullas, oder den Kranichbergen, nicht weit von einander, und strömen, den Rio bravo del norte ausgenommen, unter beinahe unverändertem Namen dem Gebiete der vereinigten Staaten zu, sich in den Missourp oder Missispi entleerend. Nach einem Lause von beinahe 200 deutschen Meilen durch ununterbrochene Grasebenen, die nur sehr selten an den Ufern des Flusses selbst durch einzeln stehende Bäume und Sträucher unterbrochen werden, sließt der flache Fluß in den Missourp (41° 2' nördlicher Breite, 99° 4' westlicher Länge von P.), nach einem regelmäßigen Lauf von West nach Ost. Unster den wichtigsten Nebenstüssen, die der Flache Fluß aufnimmt, ist der Hirschornstuß zu nennen (Corne de cerf, Elkon river), unweit dessen Jusammenslusses das erste Dorf der Otos liegt. An den Ufern dieses Stromes und den angrenzenden Savanen streisen viele indische Stämme, von denen mehrere an den Grenzen Neuspaniens sich durch Raublust auszeichnen.

Im Gebiete ber vereinigten Staaten sind die Pahnis die volkreichessen Stämme und noch am friedsertigsten gegen Amerikaner und Franzossen, gegen die Spanier aber als unversöhnliche Feinde berüchtigt. Die Weta-pahatos, die Kiaou (Kiawa), die Chayenne, die Rapahos ") und Apachos sind minder zahlreich und bekanntlich unter dem Namen Indianos Llaneros bravos bei den Spaniern bekannt. Eine große Saudbank lehnte sich an die den Ausfluß versperrenden Eilande; sie war mit vielem Treibholz belegt. An den Ufern hatten sich da, wo dieselben ers hoht waren, unzählige Flußschwalben ") eingenistet. Eine niedliche Sterna mit schwarzem Kopf und weißer Binde auf der Stirne strich herum. Der Unterleib ist weißgrau, Rücken und Flügeldecksedern dunkler. Schwungs sedern grauschwarz. Schnabel und Füße gelb.

Bis an den kleinen Schmetterlingsbach (Rivière au papillon), der sehr seicht ift, ist das Ufer mit Holz bewachsen; später aber nicht mehr mit Baumen, sondern mit Wieswachs untermischt. Auf den Sandbanken wachsen, wenn sie dicht am Ufer sind, niedere Weiden, deren Samen im Sandboden leicht Wurzel faßt. Das linke Ufer ist fortwährend eine mit hohen Pappeln bewachsene Flachspitze. Eine Strecke der Steppe sibst an das Ufer und zieht sich bis an eine Bergreihe (Côtes à Kennel) hin, an deren Abhange eine Faktorei der damaligen amerikanischen Gesellsschaft liegt. — Wir erreichten diese Niederlassung bei Sonnenuntergang, nachdem wir längs einer mit hohen Nesseln und flachsartigen Kräutern bewachsenen Wiese gefahren waren. Der kleine Mousquitenfluß fließt

<sup>\*)</sup> Ara pahoras der Mer.

<sup>\*\*)</sup> Hirundo riparia und viridis.

am linken Ufer zwischen Weiben in den Strom. Ich verließ das Boot, um den Aufsehern der amerikanischen Gesellschaft meine Briefe abzugeben, und blieb die Nacht bei ihnen. Hier bemerkte ich die Spuren indischer Zelte im Hofe; es waren Anowas, die aber nach dem Fort der Otos geszogen waren.

Nach dem Fruhftuck fand ich einen spanischen Maulesel vor dem Saufe gesattelt, um mich nach bem Fort ber Dtos, 22 Meilen von ben Côtes à Kennel, ju tragen. Mit dem elend aussehenden Gefchopf in ber großen Site eine fo große Tour gurucklegen zu konnen, schien mir unmbalich; ich murde aber durch meinen Suhrer, einen alten Meffigen, ber als Dollmetscher ber Kaktorei diente, getroffet, ba er mich versicherte, baff Diefes Maulthier mit 300 Pfund 40 englische Meilen in einem Tage gurucklegen konne. Obgleich ich dies nicht fo recht glauben wollte, fette ich mich doch auf den Giel und trollte auf einem engen Rufpfade den Berg binauf. Gin Schlechter, mit Kallholz und Windbruchen verlegter, febr enger Fugweg jog fich uber mehrere fehr fteile, mit dem dichteften Geffrauch und hohen Rrautern bewachsene Felshohen über vier englische Meilen fort. Mein Maulthier ging aber im munterften Schritt fort und folperte nicht ein einziges Mal. Sinter diefem schlechten Wege fangen Die Savanen an, welche fich an die Bergrucken anlehnen und in unends licher Ferne am westlichen Horizonte verlieren. Der Pflanzenwuchs biefer Ebenen ichien mir in mancher Sinficht verschieden von den sudlicher liegenden Steppen, indem die Grafer niedriger waren und nicht mit jenem uppigen Grun prangten, wie diejenigen, welche ich fruher gesehen hatte. Biele meift einjahrige Pflangen ftanden in Bluthe, meift aber bekannte Arten, wie Helianthus, Silphium, Rudbeckia, Tagetes und andere Coms positen. Diese standen entweder einzeln in der Steppe, wie die Sonnenblumen, oder bildeten bichte Gruppen an feuchten Stellen und am Rande fleiner Bache. Zahlreiche fleinere Pflanzenformen, welche ben Teppich bes Grasbodens bedecken, hatten theils abgebluht, theils entfalteten fie ihre meift unansehnlichen Bluthen. Sierher gehoren besonders mehrere Leguminosen von den Geschlechtern Dalea, Astragalus, Kennedia, u. f. w. Die Opuntia des nordlichen Amerika erschien auch schon bin und wieder, boch noch felten im Berhaltniß zu den nordlicheren Gegenden.

Mein Begleiter schien Eile zu haben und ließ sein Pferd im gestreckten Galopp forteilen; das Maulthier gab ihm aber nichts nach und hielt im besten Athem einen ununterbrochenen Lauf von wenigstens vier deutschen Meilen in der brennendsten Hitz aus. Die neuspanischen Maulthiere, obgleich klein und unansehnlich, übertreffen die europäischen bei Weitem. Mit den größten Lasten beladen, treibt sie der Ariero ») oft

<sup>\*)</sup> Spanischer Maulthiertreiber.

30 Stunden in Einem Tage in den bergigen Gegenden und auf schlechten Wegen. Im Laufen übertreffen sie oft die Pferde, und die Jäger in Neumexiko bedienen sich guter Maulthiere felbst zum Einholen der Auers Ochsen:

Der Missourn, welcher eine große Krummung nach Norden macht, und der Flache Fluß werden von den Unhöhen an mehreren Orten gesehen. Beider Bett scheint gleich breit zu seyn. Die Savanen senken sich von den Bergen allmählig hinab und erreichen den Missourn in einer flachen, mit einzelnen Baumen bewachsenen Spige. Eine Felsenkette lehnt sich am Ende der Krummung an den Strom und bildet von den Gipfeln abwärts mächtige Bande von abgestoßenen Kalkschichten.

Als ich diese Berge unsern des Stromes erreicht hatte, wurde der Weg wieder sehr schlecht, indem der Fußpfad durch 15 bis 20 Fuß hohe Kräuter suhrte, die so dicht zusammengewachsen waren, daß ich mich nur mit der größten Mühe durcharbeiten konnte. Die Handelsfaktorei der Otos iliegt zwischen Bergen an einem Abhange dicht am Strome; um aber bis dahin zu gelangen, mußte ich die ganze Berggräte umreiten; auch fand ich den Fußweg beinahe unzugänglich, weil sehr wenig Menschen diesen Weg betreten und die große Begetationskraft des Bodens den Psad, der kurzlich muhselig angelegt worden war, bald mit neuen Psanzen überdeckt hatte.

Das Haus der franzbsischen Gesellschaft, mit dem Namen eines Forts belegt, liegt an einem kleinen Bache, der es mit seinen abschüssigen Usern wie mit einem Wall umfaßt. Das Haus ist ziemlich sest aus Delz aufgebaut und hat gemauerte Schornsteine. Der Ugent der franzdssischen Gesellschaft, Herr Robidoux, nahm mich mit großer Höslickeit auf und hatte, von der Gesellschaft auf meine Ankunft vorbereitet, für mich ein Zimmer eingerichtet. Bor dem Hause waren am Rande des Wassers ein Hausen Anyowas gelagert, welche aus Furcht vor den Sioux, \*\*) oder Dakotah, mit denen sie in unverschnlicher Feindschaft leben, hierher

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1823 führte die Compagnie zum Unterschied der amerikanischen Gesellschaft für den nordwestlichen Pelzhandel noch den Namen Compagnie francaise, weil sie von französischen Ereolen gestiftet worden war. Alls die amerikanische Compagnie aushörte, eine geschlossene Handelsverbindung zu bilden, vereinigte die französische Gesellschaft beinahe alle Interessenten des Pelzhandels unter dem Namen American fur Company und trieb das Geschäft mit wenig Concurrenz beinahe allein innerhalb des Gebietes der vereinigten Staaten unter dem Prässbium des Herrn Asson Asson Asson Asson ausgeben der Handels am Missoury gehörte die Familie Chouteau von St. Louis. Sie ist noch sehr bei dem Handel interessist und Herr Pierre Chouteau ist der jesige Direktor der Handlung zu St. Louis, als dem Hauptplaß, von welchem alle wichtigen Unternehmungen ausgehen.

<sup>\*\*)</sup> Vom Stamme ber Jenkton.

gezogen waren. Gie ftanden unter einem neuen Unführer, ber zugleich ihr Priefter zu fenn schien. Die Meiften waren in tiefer Trauer wegen einer por Rurgem erlittenen Niederlage, in welcher die Jenkton einen der beften Anführer der Anomas. Namens Oua-1-a-ka, le Coeur dur (das harte Berg), und einige Rrieger erschlagen hatten. Die Beiber und Rinder waren von den Wilden geraubt worden und einige der ersteren auch getodtet. Man zeigte mir eine Frau, welche fich durch die Flucht gerettet und über 450 beutsche Meilen in vierzehn Tagen barfuß und ohne alle andere Rahrung, ale Burgeln und in den Steppen machfende 3wiebeln, jurudgelegt batte. Ginen fleinen Rnaben batten die Agenten ber Regies rung loegekauft und, um die Freundschaft mit den Anowas zu beftarken, ben Eltern gurudgebracht. Da ich mahrend meines Aufenthaltes Gelegenbeit batte, den Stamm ber Anowas genauer fennen zu lernen, will ich beifichende Beobachtungen mittheilen, in der hoffnung, durch biefe Stigge, welche die Lebensweise und Gebrauche eines beinghe verloschenden ameris fanischen Urvolkes bezeichnet, nicht zu ermuden.

Einige Charafterzuge der Unomas unterscheiden fie fehr von benachs barten Nationen. Sie halten namlich viel auf eheliche Treue und bie Mutter wachen auf die Reuschheit ihrer Tochter. Daber findet man viel weniger liederliche Dirnen und Weiber bei ihnen, als bei den Pahnis, Siour, Rangas u. f. w. Ferner verdient die Liebe der Eltern gu den Rindern und der Bermandten unter einander einer Ermahnung. Freunde verlaffen fich nie in der Gefahr, und Tapferkeit ift das einzige Beftreben biefer Wilden. Bei biefen Gigenthumlichkeiten konnte bie fortschreitende Bildung viel, felbst aus noch so roh scheinenden Menfchen machen. Ale vor Rurgem ein großer Sauptling von den Dakotah getodtet wurde, ffurzte fich ein fechzigiabriger Greis, Namens Nan-ki-pahi, freiwillig in den Tod. Als er den Tod feines Freundes erfuhr, rief er feinem noch alteren Weibe gu: "Alte, mein Dberhaupt ift todt; ich bin gewohnt, mit ihm zu leben, wir muffen mit ihm fterben." Die Alte folgte und Nan-ki-pa-hi ließ mit vollem Bugel fein Pferd in die ruckfehrenden Feinde rennen. Alls er den Feind erreicht hatte, rief er mit voller Stimme: "Do die Schadelhaut meines Freundes hangt, mag auch die meinige fenn!" Bon hundert Pfeilen durchbohrt, fturzte er nieder, mit ihm bas alte Beib. - Die altere und neuere Geschichte gablt wenig Buge folcher Freundestreue und wir konnen noch Bolfer verachten, welche folche Manner in ihren Reihen gablen! Die Wohnungen ber Anomas gleichen benen anderer amerikanischen Nomadenvolker. Gewohnlich find über bogenformig ausgespannte Weidenftabe Decken gelegt. Undere gleis chen fegelformigen Belten und find mit Ochfenhauten überzogen. Kamilie lebt unter einander, auf Decken ausgestreckt. Gin Feuer brennt hart vor der Butte. Die Nahrung ift gewöhnlich Welschkorn oder Fleisch,

in Resselln ohne Salz gekocht; sie wird mit Messern und Lösseln von Bissonhorn gegessen. Die Unowas essen alle möglichen Speisen aus dem Thierreich, übrigens auch Wurzeln und Baumrinde. Hunde sind ein Lekkerbissen. Sie bequemen sich nicht leicht zum Ackerbau, und obgleich ihre Geschlechtsverwandten, die Missourn und Otos, in sesten Obrsern leben und große Felder mit Welschforn und Kürdis bebauen, konnte die amerikanische Regierung mit aller Mühe diesen Stamm noch nicht fest an eine Stelle binden. Die Otos und Missoury bleiben auch nur während der Aussaat und Ernte in ihren Obrsern; die übrige Zeit wird zum Jagen der amerikanischen Auerochsen und der Hirsche angewandt.

Endlich scheint es in diesem Jahre den Anstrengungen des Major D Fallon glucken zu wollen, die Apowas mit den Otos und Missoury zu verbinden. Letztere leben in einem Dorf zusammen und trennen sich nur wenig durch Beibehaltung ihrer Nationalität, sind aber im Ganzen nur ein Stamm und stehen einander in Krieg und Frieden bei. Die Bemühungen einer gemäßigten Regierung und des Agenten derselben, welcher ein hochst achtungswerther Mann ist, unterbrücken viele blutige Handel unter den Indianern. Alle möglichen Mittel werden in Gute angewandt, die Nationen zu befreunden, und nur der Handelsneid kann auf die Ansstrengungen der Regierung und ihrer Agenten nachtheilig wirken.

Die Anowas nennen sich in ihrer Sprache Pa-io-tsche, was man durch grauer Schnee, von Schnee Pa, und io-tsche, grau, übersetzen kann. Sie scheinen von den Nyo-ta-tsche oder den Missourys abzustammen und Stammverwandte der Quac-to-ta-tas oder Otos und einiger andern wilden Bolker zu seyn, mit welchen ihre Sitten und Sprache eine auffallende Aehnlichkeit haben. Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurden diese Bolker durch die ersten französischen Schiffsahrer bekannt. Die Anowas konnten ebensogut auch Abkönmulinge der Vinnebogas, der Qui-ne-pe-gong oder O-tschan-gra (Großsische) seyn, die in früheren Jahrhunderten ein bedeutendes Volk bildeten.

Der Cultus, die Sitten und der Dialekt dieser obengenannten Bolker, welche in ihrer Gesammtheit die größte Uebereinstimmung darbieten, verseinigen sich, um der Meinung Gewicht zu geben, daß sie einen gemeinsschaftlichen Ursprung haben konnten, und zwar weit eher in Rucksicht dieser wichtigen Merkmale, als durch Beweise, welche man sich vergeblich aufzusuchen bemuhen wurde, um vorliegende Meinung dadurch zu belegen,

<sup>\*)</sup> Leiber hat sich seit dem Kriege mit dem schwarzen Falken, einem Sauptling der Saki, dem die Apowas beiwohnten, Wieles zum Schaden beider Theile geandert. Dieser blutige Krieg entwickelte sich kurz nach meiner 2ten Reise und ich selbst mußte während derselben schon den Vorläusern sehr ernsthafter Begebenheiten beiwohnen.

baß man auf die Denkmale zuruckgeht, welche ihre, siets in Lobeserhebungen übertriebene Poesie, der Tapferkeit ihrer Borfahren gesetzet hat. Es scheint, daß die verschiedenen Bolker, welche zwischen den großen Seen und dem Mississpi wohnten, früher in Canada gelebt haben, und erst, nachdem sie von da vertrieben wurden, der Richtung der Seen gefolgt sind.

Sie sprechen, jedoch verworren, von einer kaltern Gegend, als die sie gegenwartig bewohnen, auch bemerkt man bei ihnen eine undeutliche Borstellung von einem, gegen Osten gelegenen Meere, das sie den großen Salzsee nennen. Was ihr Aeusseres betrifft, so haben sie meistens eine spitzige Nase, hohe Schlase, eine sehr gewölbte Stirne, flachere Kinnsknochen, stärkere Lippen und eine tiesere Grube oberhalb des Kinns, als die Eingebornen anderer Nationen. Ein kleinerer Wuchs und weniger atheletische Glieder unterscheiden sie von den Osagen, den Omahas und den Kanzas, von denen auch noch ihre Gesichtsbildung abweicht, deren Züge mannlicher und wilder sind, als die der letztgenannten Wölfer.

Es verdient bemerkt zu werden, daß man fehr felten auf hafliche Frauen trifft. Deffenungeachtet hat der Umrif ihres Gefichte, obgleich regelmäßig und fchon, einige Achnlichkeit mit den Gefichtebildungen ber Bolfer Affiens, sowie mit benen, welche bie Ballachei, Gervien und Polen bewohnen, und allen ben amerikanischen Nationen, welche ich zu feben Gelegenheit hatte. Das Rupferfarbige, in welches die Saut der braunen Menschen spielt, findet fich bei ihnen nicht. Ihre fehr langen Saare find ftete forgfaltig geordnet. Gewohnlich befteht ihre Kleidung aus einem Rock von Indienne oder Tuch von einer grellen Farbe, Mis taffen von blauem oder Scharlach- Tuch, mit Glasperlen oder Corallen befett, und Schuhen von Mocaffin mit Schweins : oder Stachelschweinsborften befett. Die Manner haben einen fehr dunnen Bart, deffen harte Saare fie fich fogleich forgfaltig ausreißen, sobald fie fie bemerken. Die Meiften schneiden sich ihre Saare bis auf einen Buschel auf dem Sinterhaupte gang ab, an welchen fie ben rothfarbigen Schwang eines Rebes befestigen. Diefe friegerische Auszeichnung ift nur benen gestattet, welche einen fuhnen Streich ausgeführt, oder den Feind feines Saarbufchels beraubt haben.

Die Meisten tragen einen Gurtel um die Lenden und lederne Schuhe (Aka-tsche). Die Mitassen (Aku-tu) sind für sie ein Luxusartikel, und statt der Ochsenhäute, die sehr selten bei ihnen zu finden sind, tragen sie Wolldecken von rother weißer und gruner Farbe.

Beide Geschlechter haben kleine Fuße, muskulöse und gut proportionirte Glieder, glanzende pechschwarze Haare, aber auch hart wie Roßhaar. Auch herrscht bei beiden Geschlechtern der allgemeine Gebrauch, jedes Ohr mit vier Löchern zu durchstechen, in welche sie porcellanene Ohrgehange hangen. Diese Gegenstände des Lurus, sowie auch ihre Armspangen, die aus Porcellan Ringen bestehen, werden oft theuer von ihnen bezahlt. Die Sprache der Anowas hat viele Kehl und Nasentone, ohne jedoch des Ausdrucks zu ermangeln. Sie klingt freischender bei den Frauen.

Die religibsen Ansichten bieser Bolker sind mit Zugen aus der Mythologie vermischt, und nahern sich in dieser Beziehung denen der frühern Bolker des Alterthums. Sie stellen ihren Gott, den sie Wa-kon-dah benennen, mit Hulfe symbolischer Formen dar, und es scheint nicht, daß diese Götzenbilder oder Manitu's von ihnen wie Gott selbst verehrt werden, sondern nur als Sinnbilder dieses Gottes. Sie wissen, daß der Herr des Lebens unsichtbar ist, und indem sie ihn über Blig und Donner gebieten lassen, handeln sie anaolog mit den Bolkern pelasgischen Ursprungs und mit den altesten Bewohnern des nördlichen Europa, welche gleichfalls ihre ersten Götter, Jupiter und Wodan, mit dem Blige bewassneten.

Ihr Cultus theilt sich in mehrere Seiten; nach ihrer Tradition haben anfänglich acht Menschen gelebt, die sich mährend ihres furzen Lebens nur mit dem Glücke ihres Wolkes beschäftigt haben; nach deren Tode haben sich ihre Seelen in die Körper von acht verschiedenen Thieren begeben, deren jedes von einer Sekte verehrt wird, welche das Abbildliche desselben Symbols bewahrt, das nur bei seierlichen Gelegenheiten und hauptsächlich vor dem Ausmarsche ihrer Kriegshausen dffentlich ausgestellt wird. Die erste Sekte betet Tu-num-pe unter dem Bilde eines Baren an. Tu-num-pe war der erste, welcher rohes Fleisch aß. Die andern Sekten verehren Aro-tschon und Tsche-hi-ta, den Adler, Cu-tsche, die Turteltaube, und Pa-he, den Biber, welche nach ihrer Tradition das Mittel entdeckt haben, Feuer durch Reibung zweier Hölzer zu erzeugen.

Bei ben Bilben durfen fich nie zwei aus derfelben Gefte beirathen. Diefe Bestimmung befestiget unter ihnen eine innige Bereinigung. ein junger Indier in der Familie einer andern Sekie eine Wahl getroffen, fo geht er auf die Jagd, bemachtigt fich eines Wilde, das er gang, wie es ift, feinem Bater oder ben nachsten feiner Bermandten überbringt, ber es fodann, auf fein Pferd gebunden, ohne Aufschub an den ihm bezeich. neten Ort übergibt, und, ohne ein Wort gesprochen zu haben, wieder weggeht. Nach einiger Zeit erscheint der Bewerber, und wenn er fich überzeugt hat, daß sein Wild zubereitet ift, und er zu dem Fefte eingeladen wird, zu welchem die Zubereitungen getroffen werden, so ift dies ein überzeugender Beweiß fur ibn, daß seine Bewerbung angenommen murde. hierauf mablt fein Bater oder fein nachfter Bermandter die Pferde und andere Gegenstände, die jum Sochzeitsgeschenk bestimmt find, und welche der Berlobte tragt, und bringt fie in die Bohnung der Braut. Nach den bei den Anomas statthabenden Gebrauchen wird dieser ju gleicher Zeit Befiger aller jungern Schwestern feiner Frau. Die Dielweiberei erlaubt ihm beren Gebrauch, doch ift es ihm auch gestattet, eine ober mehrere berfelben feinen Freunden abzutreten, ohne die Bermandten dadurch zu beleidigen. Oheime und Tanten werden wie Bater und Mutter, und Better und Bafen wie Bruder und Schwester angeschen.

Bei dem Tode eines nahen Berwandten rauft fich die gange Kamilie Die Saare aus, oder schneidet fie ab. Das Zeichen einer tiefen Trauer iff in Diesem Kalle eine febr ftrenge Enthaltsamkeit, Trauerkleider und ein Schwarz gefarbtes Geficht. Es ift jum Erstaunen, bis zu welchem Grade Die Wilden die gangliche und freiwillige Enthaltsamkeit von aller Nahrung troß der dringenoffen Mahnungen der Natur fleigern. Gin Sauptling oder ein tapferer Rrieger wird mit vielem Domp begraben. Seine beften Baffen werden ihm mit in das Grab gegeben, und seine schonften Pferde werden als Dofer bargebracht. Sein Leichnam, haufig vollkommen bekleidet und bewaff. net, wird in eine enge und tiefe Grube gelegt, und mit Steinen und Erde bebeckt, um ihn vor der Gier der Bolfe zu fichern. Man macht lfeine Bugel oder Tumulos über das Grab und schmuckt fie mit Pferdeschweifen und andern friegerischen Utributen. Diefe Grabftatten werden felbst durch die Freunde respektirt, und die Stelle, wo fie fich befinden, ift geheiligt. Ich muß aber bemerken, daß die nordwestlichen Bolker Umerika's die Leichname ihrer Todten auf hohen Geruften oder auf Baumen ausftellen und fie mit ihren fostbarften Effetten umgeben. Die Mandanen und die Dickbauche stellen fie auf diese Urt um ihre Dorfer oder Beiden berum aus. Beim Unblit diefer Leichname und deren Ueberbleibsel, womit Die Wohnungen diefer Wilden umftellt find, dringt fich bem Banderer nothwendig ber Gedanke auf, ben diefer traurige Schauplat mit aller Starte erweckt: daß der Tod diefen Menschen ihre Freunde megraffen, aber das Undenken an fie nicht vertilgen fann.

Ihre Tange und ihre Leichenceremonien begleiten fie mit einem ftarken Beheul und mit graßlichen Grimaffen. Findet einer unter ihnen ben Tod durch Keindes hand, so versammelt man fich, um den Morder ju berfluchen, und bedroht ibn bei feiner Wiederkehr mit der graufamften Behandlung. Ich mar bei dem Leichenbegangniffe eines Sauptlings gegenwartig, welcher ju gleicher Beit mit vier Rriegern und einer Frau getodtet worden war. Das Geheul und Geschrei ber Wittwen, welche auf den Sohen oder Gipfeln der benachbarten Sugel in einem Geftrauch versteckt maren, verlangerten biefes Gefühl. Die Ceremonien fanden ftatt, um die Rrieger zu einer militarischen Unternehmung vorzubereiten, burch welche die erlittene Beleidigung geracht werden follte. Die Tange und Gefange, welche bei diefer Gelegenheit ftattfanden, waren im Gangen lacherlich und zugleich abscheulich. Bon ber einen Seite naberten fich die Manner, von der andern die Weiber je zwei und zwei einander, und nachdem fie zusammengestoßen und fich vereinigt hatten, bildeten fie eine Gruppe Tangender, gang auf die Urt, wie man dies aus den Zeichnungen und Beschreibungen berühmter Reisenden erfieht, welche bie Inseln des

indischen Archipelagus im Gudmeer besucht haben. Die Tanger machten eigentlich keine Schritte, fondern hupften mit geschloffenen Beinen. obne bas Rnie zu biegen, nach den Tonen einer Art Trommel die fich mit dem Schalle halb mit Samen angefullter Rurbieflaschen mischten und von den traurigen und melancholischen Gefangen der Anwesenden begleitet murben. Ich habe bei benfelben breierlei Urten von Tangen bemerkt, und zwar ihre Beluftigungs =, ihre Leichentanze und folche, Die ihren friegerischen Unternehmungen vorhergeben. Dur bei den erften beiden werden die Frauen zugezogen, ben letzten fuhren die Manner allein aus. Die Rrieger erschienen dabei, wie fie in's Gefecht geben, burch eine barbarische Malerei entstellt und mit ihren Tomawhafe oder Streitaxten verschen. Giner ihrer vornehmsten Rrieger ftellt durch eine naturs getreue Pantomine feine heroischen Thaten dar und bestrebt sich durch ausdrucksvolle Reden, die er an die umftehenden jungen Baffengefahrten richtet und in benen er die glangende Auszeichnung hervorhebt, die ihm feine Baffenthaten verschafften, ben Geift berfelben zu erheben und fie anzufeuern.

Die Tracht der Frauen ist, wenn sie sich zu frohen Festlichkeiten vereinigen, häusig bizarr und lächerlich. Ich sah die Tochter eines Häuptlings über ihrem Rock die alte Livree eines englischen Bedienten tragen. Eine andere Indianerin, die kaum mit einem Gürtel bekleidet war, trug einen mit Federn geschmückten Strohhut auf dem Kopf, und eine alte Matrone trug eine Dragoner uniform und einen runden hut. Die häuptlinge und die Krieger machen bloß die Juschauer bei den Tänzen der jungen Leute; sie stellen sich in einen Kreis um sie und lassen ihre Friedenspfeise von Mund zu Munde gehen.

Die Anomas haben diefelbe Art, Krieg zu fuhren, wie die andern Wolfer bes nordlichen Amerika. Ift ber Rrieg allgemein, fo bewaffnet fich die gange Nation; ergreifen jedoch nur einzelne Krieger die Waffen gegen einen feindlichen Stamm, fo ift es bloß ein Parteikampf. Lettere Fommen am haufigsten vor, und werden meistens durch den Bunfch ers zeugt, eine erlittene Beleidigung an einer Familie oder einem ganzen Stamme zu rachen. Ift es ein allgemeiner Rrieg, fo versammeln fich Die Romaden - Sorden an einem friegerischen Orte, um daselbit Rriegerath ju halten, der zuweilen Wochen lang dauert. Bei folchen Gelegenheiten entwickeln die bornehmften Sauptlinge ihre Klugheit und Beredfamkeit, und es ftreiten sich die jungen Rrieger hierbei, welchem von den Aelteften bes Stammes die meifte Chrerbietung gebuhre. Es ift bekannt, daß die Wilden die Gabe der Beredfamkeit im Allgemeinen besitzen und daß sie in ihren Reden blumenreiche Phrasen lieben. Bei ihren Berathschlagungen fuchen fie jedoch durch reifuberlegte und auf Bahrheit gebaute Grunde ju uberzeugen. Die erlauben fie fich die geringfte Perfonlichkeit oder

Streitigkeiten bei ihren Berathschlagungen. Ift einmal der Kriegeplan angenommen, fo wird er mit dem unverletlichen Siegel bes Gebeimniffes in den Bergen bewahrt, bis er im Augenblicke der Ausführung auf's Neue in's Leben tritt. Benn ein beleidigter Indier Genugthuung municht. fo beschmiert er fein Geficht, vermeibet jede Berbindung mit feinem Stamme. begibt fich an einen abgelegenen Ort, und lagt von bier aus den Todtengefang erschallen. Tapfere und junge Rrieger, welche geneigt find, beffen Partei zu ergreifen, legen ftillschweigend einen Pfeil zu den Ruffen ihres Partei Benoffen, und wenn Diefer fich fofort fur ftark genug halt. fo mafcht und fleidet er fich mit Gorgfalt, und versammelt sodann feine Unbanger zur Berathichlagung. Es ift febr gefahrlich, folden Kriegshaufen zu begegnen, fie bezeichnen oft jeden ihrer Schritte mit Plunderung ober Mord, und find gegen ihre Feinde graufam und unverfohnlich. Nachbarn haben fie zu Keinden, besonders die Beiffen.

Es scheint fogar, daß zwischen ihnen und den Sioux fein Mittel zur Musfohnung vorhanden ift. Ihr Saft treibt fie fo weit, daß fie einander in ben Raufhausern herausfordern, wenn der Bufall fie gleichzeitig in eine Diefer Anstalten fuhrt. Ich war felbst hiebon Zeuge im Fort ber Otos.

Die Anomas find feine Menschenfreffer mehr, - ihren Keinden schneiden sie bie haarbuschel (Nan-to-tscha) ab. Besonders lebhaft werden ihre Gefechte, wenn fie fich um einen ihrer Rrieger ftellen, um ibn por dem Schimpf zu beschützen, ffalpirt zu werden.

Gelten machen fie Gefangene, aus Barbarei tobten fie ibre Keinde. fogar Weiber und Rinder.

Control of the America in the second se

and the second of the second o

## Behntes Capitel.

Das Fort Atkinson auf den Council bloffs. Das Dorf der Demahas. Zusammenkunft mit den DemahaeIndiern. Der Fluß Eau qui court. Die Ponkara. Der Weiße Fluß. Bulkanische Gegend. SiouxeIndier. Die Faktorei von Josua Pilsber.

Wenige Tage nach meiner Ankunft in der Faktorei der Pelzhandlers Gefellschaft beschloß ich, das zwei geographische Meilen stromauswarts gelegene militarische Etabliffement auf den Council bloffe zu besuchen, und daselbst in Abwesenheit des Commandanten, welcher sich mit einer Expedition von Truppen gegen die Rikaras befand, meinen fruhern Befannten, herrn D'Fallon, den Agenten der Indier, aufzusuchen. Damals befand sich bas Fort Atkinson noch in seinem besten Zustande und konnte bas erfte militarische Etablissement an den Grenzen der unabhangigen Indier genannt werden. Seither ift es zerftort worden, um die bewaffnete Macht naber an die weiße Bevolkerung beranzuziehen. Der Weg von der Kaktorei bis zum Fort fuhrt theils durch anmuthige Waldungen von Eichen und Sumach, welche von dichtem Strauchwerk durchwachsen find, theils uber Steppen von hohem Grafe und breitblattrigen Rrautern, aus der Familie der zusammengesetten Blumen, über eine Sügelgräte, welche fich in fanften Abhangen gegen den Strom und gegen die westlichen Grasflachen ausdehnt. Trot der brennenden hitze war die Begetation noch aufferst uppig und das schonfte Grun bedeckte die Wiefenmatten. Gin Unfangs fehr enger und beschwerlicher Pfad durch dicht verwachsenes Gebusch führte mich nach einem Ritte von einer Stunde in jene offenen Savanen, und ich fah die Council bloffe ale einen der malerischsten Punkte unter den nur au oft gleichformigen Geftaden des großen Strome. Man fah die geschmackvollen und weiß getunchten Gebaude des Forts in einer ziemlichen Entfernung beinahe aus allen Richtungen, und es war ein wahres Bohlgefühl fur mich, nach einer monatlangen Entfernung aus der oden Bildniß einmal wieder die Wohnungen gefitteter Menschen, oder vielmehr eine fleine Stadt zu feben.

Die Garnison verdiente auch biesen Namen, denn sie beschäftigte mehrere 400 Militars, von denen viele ihre Haushaltung führten, und ausserdem noch viele solche Familien, welche die Berhaltniffe herbeigezogen

hatten. Auffer St. Charles und Franklin ift bas Fort Arkinson wohl noch ber bevolfertste Ort am Missourn gewesen und war so weit vorgeschritten. fowohl in feiner bkonomischen als militarischen Ginrichtung, daß es bei feiner gunftigen und feften Lage mohl verdient hatte, nicht fo fchnell verlaffen zu wers den. Auch find mir die eigentlichen Grunde, welche die Regierung der Bereinigten Stagten biezu vermocht haben, nicht so recht flar, es sen benn, baff ber Transport gewiffer Bedurfniffe oder die Ungesundheit des Orts als Grund vorgeschoben murde. Da es aufferft beschwerlich ift, Truppen ben Strom aufwarts zu versenden, ba die Streitigkeiten mit ben Urvolfern nicht aufhören, so lang es unabhangige Indianer geben wird: so bat unffreitig die Rube der westlichen Staaten nichts badurch gewonnen, baf eine bedeutende Garnison unterhalb St. Louis aufgestellt murbe, die ben Rrankheiten eben so gut und mehr noch unterworfen ift, als in den hobern Gegenden, da zwar wohl im Nothfalle Truppen durch Dampfboote den Miffourn und den Miffifippi binauf, doch nicht weiter bis zu jenem Punfte befordert werden konnen, wo beide Strome fur bergleichen Kabrzeuge gefährlich zu werden aufangen. In den letzten Rriegen mit ben Urvolkern haben fich zwar die großen Nationen, welche den Flachen Fluß \*) und den Miffourn bewohnen, gegen die Amerikaner nicht feindlich gezeigt, welches ich unter die glucklichen Bufalle rechnen zu muffen glaube; burchaus aber mochte ich der Regierung ber Bereinigten Staaten nicht rathen, ju ficher auf die Freundschaftsversicherungen irgend eines indischen Stammes zu bauen. ba oft fleine unborhergesehene Umftande fo heftig auf den reigbaren Charaf, ter ber Indier wirken, daß die nicht anders als vaterlich zu nennenden Gefinnungen ber amerikanischen Regierung nur zu leicht vereitelt werben Sch erlaube mir daher noch die Bemerkung, daß bei dem glucklichen Militar-Colonisations-Sustem, welches die Bereinigten Staaten wirklich mufterhaft einzuführen wußten, und wodurch eine Garnifon fich ihren vollkommenen Lebensunterhalt Jahre lang, felbst in einer weiten Entfernung von den Grenzen, zu verschaffen weiß, die politische Stellung des Staatenbundes das Sinausschieben solcher militarischen Plate felbft in bie Nahe der Rocky mountains oder sogar bis an die Westfuste nothig machen mochte, und dadurch jene Berbindung zwischen beiden Weltmeeren porbereitet werden kann, deren Berwirklichung zwar noch der Zukunft überlaffen werden muß, aber gewiß im Plan einer Regierung liegt, die schon fo viele Opfer bem offentlichen Brfehr und bem Belthandel gebracht bat. Dbgleich, wie ich vorbin bemerkt habe, die Befatung biefe Stellung verlaffen hat, und ich im Sahre 1830 anftatt der betriebfamen Colonie nur noch einen Schutthaufen und die Feuer der Indier rauchen fah, wo wenige

<sup>\*)</sup> La Platie. and will aid house and the decision of the second of the s

Jahre vorher Gesittung und militarische Disciplin obgewaltet hatten, so erlaube ich mir bennoch, den Ort einer nahern Beschreibung zu wurdigen, da diese einen deutlichen Begriff von den amerikanischen Militars Colonieen überhaupt geben kann, und jener wohl fur die Folge bei dem fernern Umsichgreisen des amerikanischen Ansiedlungs Systems wieder zu einiger Wichtigkeit gelangen mochte.

Bekanntlich wurden in dem Jahre 1804 die Capitans Lewis und Clarke von ber Regierung der Bereinigten Staaten zu einer Entdeckunge Reise ausgesendet, deren 3meck darin bestand, den Missoury bis an fein Quellen aufwarts zu fahren, aledann einen Landweg über die Felsenberge (Rocky mountains) zu entbecken, und ben Columbia : Strom entlang bis an die Geftade des westlichen Meeres zu gelangen. Diese Diffiziere, deren Unternehmung drei Sahre dauerte und mit dem gunftigften Ers folge gefront murde, gelangten ju Ende Juli 1804 in die Gegend, wo damale das Militar-Etabliffement ftand, und nannten fie Council bloffe, weil sie mit den Otos daselbst eine Zusammenkunft hatten. Die Lage am Miffourn, wo mehrere der größten Nationen von Urvolkern in einem ziemlich engen Raum zusammenleben, und die Dabe des Flachen Fluffes, an deffen Ginfluß die mehr oder minder gefährlichen Rriegsparteien des obern und untern Miffoury ju ftreichen pflegen, erheischten damals mit unumganglicher Nothwendigkeit die Unlegung eines Militarpoftens jur Sicherheit des Sandels mit den Urvolkern und jum Schutze der Coloniften, welche fich bis an ben Rangas-Strom anzubauen aufingen Die vorbenannten Offiziere unterließen nicht, ihre Rapports und Vorstellungen fo dringend wie moglich dem Prafidenten und diefer dem Congreffe vorzulegen. Die Regierung beschloß zuerst die Anlegung des Forts Dfage. General Clarke übernahm diese Expedition. Doch die Grunde, welche von den Herren Lewis und Clarke berucksichtigt worden maren, fanden fich so dringend und der Handel wurde durch die herumstreifenden Indier so erschwert, daß die Regierung endlich den Congreß dabin bewog, 700 Mann unter dem damaligen Oberften Atkinson in die erwähnte Gegend abzuschicken.

Diese Expedition, aus den Schützen und dem 6ten Linienregimente bestiehend, war mit Allem ausgerüstet, was zur Eroberung eines Forts, zur Urbarmachung der Gegend und zum Unterhalt der Mannschaft nöthig war, und gelangte den 12. Oktober 1819 an die Bloffs. Die erste Gegend, welche gewählt wurde, war eine flache Spitze, etwa drei Meilen, höher flußauswärts als die Bloffs, unweit eines Morastes. Im Sommer 1820 entstand eine bösartige Epidemie, welche in successem Auschwellen der Glieder bestand, von den hiesigen Aerzten Erdscorbut genannt und nicht ergründet worden zu senn scheint, auch über 300 Mann wegraffte. Die vorhergegangene Ueberschwemmung, die Nähe der Morasse und der

Gebrauch des ranzigen eingesalzenen Schweinesteisches mögen die Ursachen dieser Krankheit gewesen seyn. Die sehr romantisch liegenden, mit schroffen Abhängen gegen den Strom abgedachten Hügel wurden als eine passende Stellung für die Militärposten auserkoren, und das Fort erhielt 1820 den Namen Utkinson. Die Lage dieses Etablissements war sehr gut, unter 41° 17' nördlicher Breite, in einer von der Luft frei bestrichenen Gegend gewählt, die das angrenzende Land über 1000 Schritte, sowie den Missour, der hier nicht breit ist, vollkommen beherrscht.

Das Fort selbst war ein Viereck, dessen Seiten jede 200 amerikanische Parbs lang waren, und bestand aus 8 Blockhäusern, deren immer zwei an jeder Seite sich befanden. Das Fort hatte drei Thore, und nach der Wasserseite nur einen unter den hier zusammenhängenden Häusern geschenden Durchgang. Jedes Haus bestand aus 10 Zimmern, und hatte 25' Breite bei 250' Länge. Die Häuser dachen sich nach innen ab und haben die Fenster und Thuren nach innen. Nach hinten hatte jedes Zimmer eine 10' lange Schiessscharte. Der innere Hof war ein großer viereckiger Rasenplatz, in dessen Mitte als Centrum das steinerne Pulvers Magazin siand. Um das Fort in einer Entsernung von 50 Schritten geht ein Zaun mit drei Thoren. Ausserhalb des Forts an der Nords West-Seite lag das etwa 50' lange Berathschlagungshaus, aus einem Saal und einem Zimmer bestehend, worin der Agent der Regierung mit den Deputationen und Chefs der Indier unterhandelte.

Auf der Nord Dest Seite des Forts standen mehrere kleine hauser, für die Borrathe der Artillerie bestimmt, und der Buchsenmacher hatte daselbst seine Handwerksschmiede. Die übrigen Gebäude, die um das Fort herumstanden, lagen am Ufer des Missoury unterhalb desselben. Es waren nämlich die Laden (store) für die personlichen Bedürsnisse des Etablissements; ferner die Backerei, die Schmiede und das Haus für die Tischler und Jimmerleute.

Auf der Sudseite war eine Mahle und Brettmuhle, welche durch Ochsen getrieben wurden und fur die Gegend vollkommen eingerichtet genannt werden konnten. Ein Magazin, aus drei Stockwerken bestehend, das unterste sur geistige Getränke, das zweite sur Salzsleisch, das dritte für trockene Hulsenfrüchte. Ein anderes Magazin in zwei Stockwerken enthielt alle Bedürsnisse in Materials und Eisenwaaren, welche zur ökonos mischen Ginrichtung des Forts nothig waren. Die okonomische Betriebssamkeit um das Fort war ausgezeichnet. Ein bedeutender Strich Landes längs des Missoury, im Suden vom Fort, durch eine Hügelreihe von den Steppen getrennt, in herrliches Gartenland verwandelt; die schönsten europäischen Gemüse prangten daselbst. In vorzüglicher Güte sand ich den Weißkohl, unsere Bohnenarten, Gartenzwiedeln und Melonen.

Die Baffermelonen befonders erreichen in diefer Gegend eine vorzuge liche Gute und Große. Un den Randern der Garten gogen die Soldaten die italienische Fahren Sirfe, deren Buschel wie im sudlichen Europa zu Befen benutt werden. Große Belfchkorn: und Beigenfelder umgaben bas Ctabliffement, sowie einige Maierhofe, in welchen vieles Bieh gezogen Die schonen Steppen mit ihren herrlichen Grafern beforderten Die Pferdezucht fehr, und das Seu fur den Winter ift vortrefflich. Die Auficht der Regierung überhaupt, mas militarische Posten betrifft, ift recht vernünftig, weil fie nicht nur den Goldaten gut bezahlt, fleidet und nahrt, sondern auch ftrenge Arbeitsamkeit von ihm fordert. amerikanischen Militar : Etabliffements find als ein Bereinigungepunkt großer Industrie anzusehen, und verforgen sich mit allen Bedurfniffen im Heberfluffe felbit, die roben Materialien, 3. B. Tuch, Leinwand und Lederzeug, naturlich ausgenommen. Ihre handwerker find zum Theil fehr geschickt und verfertigen die Schonften Arbeiten. In Betreff ber Allimente mußten noch im Jahr 1823 Salzfleisch und Branntwein angeschafft werden; im nachsten Sahr aber bedurfte die Befatzung auch deffen kaum mehr, indem die ausgebreitete Diehzucht hinreichte, das ohnehin ungefunde Salzfleisch zu erfeten, und eine neuangelegte Brennerei ben nothigen Branntwein bereiten fonnte.

Die militärische Ordnung ist in den Bereinigten Staaten gut, der Dienst strenge, aber mäßig. Die Rationen in den Cantonirungen sind sur Ofsiziere und Soldaten gleich, nämlich 5/4 Pfund Rindsleisch, 3/4 Salzsteisch; monatlich 1 Gallon Whisky, Gemuse in überstüssiger Menge, als Ertrag der Garten in unbestimmter Zahl. Die in den Werkstätten arbeitenden Soldaten erhalten immer eine doppelte Nation Branntwein.

Der Geift des Offizier-Corps mar hier ebenfalls aut, und fammtliche Mitglieder beffelben aufferten ftete die grofte Uchtung fur die gut organis firten Rriegsheere Europa's. Die Compagnieen find Cabres von 40 Mann. In bem Fort Atkinson ftanden fur gewöhnlich 10 Compagnieen. Bei meiner Unfunft fand ich Berrn D'Fallon beschäftigt, mit einigen Bauptlingen ber Dtos zu verhandeln, auch hatte fich ber fonderbare Kall ereignet, daß durch das merkwurdigfte Abenteuer eine Gefellschaft Sager aus Montreal in Canada, meift Frokefen und Mestigen, bon einem Jagdzuge aus den westlichen Gebieten bis zu den Council bloffs gezogen waren, um den Schutz der nordamerikanischen Regierung anzusprechen. Diese Sager namlich, welche zu den unerschrockenften Leuten des nord. amerikanischen Festlandes gerechnet werden, hatten mehrere Sahre schon ben St. Laurengfluß verlaffen, und, etwa 30 Mann fart, mit ihren Familien, nach Brauch indischer Jager oder Biberfanger (trappers), eine Expedition nach dem Westen an die Quellen der Suskatsheman und ben Rocky mountains unternommen, woselbst der Biberfang noch sehr einträglich

ift. So lange biese Leute auf englischem Gebiete jagten, ging Alles gut, einmal aber in die Demarkations Linie der Bereinigten Staaten gekommen, wurden sie von den Raben und Chapenne Indiern überfallen und mußten ausser mehreren Todten auch noch einige Weiber und Madzchen im Stiche lassen. Um nun zu deren Besitz zurückzukommen, unternahmen die Frokesen den höchst gefährlichen Marsch bis zu den Bloss, der ihnen auch nach manchem blutigen Kamps mit den Indiern gelang. Der Intendant nahm sich dieser wackern Leute auf das Beste an und versprach ihnen alle mögliche Hulfe. Ich werde im Verlauf meiner zweiten Reise Gelegenheit sinden, diesen Gegenstand nochmals zu berühren.

Um spaten Abend verließ ich bas Fort, nachdem ich noch alle Unftalten zu meiner weitern Reise getroffen hatte, beren Borbereitungen, ba folche ju Lande geschehen follte, Berr D'Fallon zu übernehmen fo gus tig gewesen war. Die Sitze, welche den Tag über aufferordentlich druckend gewesen, hatte fich burch bie Schatten einer bunkeln Gewitternacht uns merklich gemildert, und ich war genothigt, auf einem engen, von dichtem faum durchdringlichen Gebufch begrenzten Fugwege meinen elenden Rlepper an der Sand zu fuhren. Um Mitternacht erreichte ich endlich die Kaftorei febr ermudet und von Ungeziefer beinahe aufgezehrt. Meine Unkunft erregte ein großes Getummel unter ben Indianern, welche bei ber Dieberlaffung lagerten und welche, durch die Sunde aufgeweckt, zu den Waffen griffen. Diefe Indier lebten in einer emigen Furcht vor einem Ueberfall von Seiten einer Jenkton Sioux Bande, welche in der Gegend umberftreifen und die Todfeinde der Anowas find. Ihre Furcht war auch nicht gang ungegrundet, benn den folgenden Zag versuchten es einige junge Leute von den Jenktons, fich in das Lager zu schleichen, durchs schwammen in dieser Absicht den Strom und versteckten sich auf einer flachen Stelle dicht am Ufer. Zufällig wurden sie entdeckt und burch einige Schuffe vertrieben.

Mit vieler Muhe brachte Herr Robidoux ein paar taugliche Pferde für mich auf, welche mit einigen Mauleseln hinlänglich schienen, um mehrere hundert Meilen durch die Steppen zu wandern. Da die Pferde und Saumthiere den ganzen Sommer über an die Waide gewohnt, und selbst die kurzen und niedern Savanengräser sehr nahrhaft sind, so halten die Thiere gewöhnlich auf der Reise gut aus und werden auf Märschen oft fetter als in der Nähe der Niederlassungen, wo man aus Furcht vor den Indiern, welche die Pferde siehlen, dieselben nicht weit austreiben kann, und die Wiesen abgegrafet sind.

Zu meiner Begleitung miethete Herr Robidoux zwei Individuen, ber eine, Rodger, genannt Bell, deffen ich in dem vorigen Kapitel schon erwähnt, und der andere ein Mestize und sirmer Jäger, Monbrun, auch la Malice genannt, ein finsterer Kerl von echt indischer Natur, aber muthig und treu, der, was selten unter diesen Leuten ift, die Indianer nicht furchtete, und von den benachbarten Stammen geachtet wurde.

Den 9. August, gegen Mittag, verließ ich das Fort der Otos. Diesmal schlug ich einen etwas weitern, aber bequemern Weg ein, weil ich fürchtete, daß die ohnehin muthwilligen Saumthiere mein Gepäck verderben könnten; besonders nachdem diese Maulesel oder Packpferde eine Zeitlang auf der Waide gelausen sind, sünd sie äusserst widerspenstig, und der Reisende hat alsdann viel Noth mit ihnen. Dies ist auch die ewige Klage der Natursorscher, die bei ihren Expeditionen auf diese Weise ihre besten Instrumente und Sammlungen eindüßen. Für mich waren die Leute, welche die Lasithiere zu verpstegen hatten, sowohl als die Thiere selbst eine unversiegbare Quelle von Aergerniß, weil sie ewige Hindernisse in der Fortsetzung der Reise veranlaßten, worauf ich im Verlause meiner Erzählung häusig zurückkehren werde.

In der hoffnung, einen beffern Weg zu finden, fah ich mich bennoch getäuscht, benn an vielen Orten fuhrte er durch hohes Geftrauch, von Bein- und Schlingpflanzen durchrankt. Alle Augenblicke mußte ich halten, da eines oder das andere der Thiere seine Last abgeschüttelt hatte. Die Unbohen, welche den Strom von den Gradebenen scheiden, find oft über 400 Fuß hoch und sehr steil. Der Weg führte mich am Abhange berfelben bis zu einer Stelle, wo fonft eine Riederlaffung ftand, welche nun aber gang mufte geworden mar; und nur ein zerfallener Zaun und wildwachsendes Welschkorn verriethen den frühern Anbau. Ueberall war ber Graswuchs uppig und manche schone Pflanze entwickelte fich in voller Bluthe. Ein kleiner beinahe ausgetrodueter Bach mit schlammigem Bette, in welchen die Pferde bis an die Kniec fanken, hielt mich abermals auf. Drohende Gewitterwolfen verfinsterten die Atmosphare und nur mit Muhe erreichte ich die Bloffe. Es erhob fich ein entsetzlicher Sturm und mehrere Stunden lang entlud fich eines jener schrecklichen Gewitter, von de nen man in Europa fich schwerlich einen Begriff machen fann. folgte Blit auf Blit und ber Donner borte nicht auf, zu rollen. Dabei fturzte bas Baffer mehrere Stunden in Stromen und drohte Die niedrigen Gegenden zu überschwemmen. Die Pferde sowohl als das Rindvieh, welche sich auf der Waide befinden, ahnen die Gefahr, welche solche Naturscenen darbieten, und heerdenweise fieht man fie beim Unruden der Gewitter auf hoben und geschütten Platen ihre Buflucht suchen. Diefe Bemerkung machte ich felbst spater an den amerikanischen Auerochsen, welche die namliche Vorsicht beobachten. Das Pferd, welches ich fur meinen Jager bestimmt hatte, fand fich fo elend, daß ich es gurudschicken mußte; doch durch die Gefälligkeit der Offiziere konnte ich es durch ein befferes erfeten. Die Preise ber Pferde find auf den Council bloffs um

das Doppelte hoher als in St. Louis, und in den Faktorieen des obern Missoury beinahe nicht zu erhalten, schlechte indianische Klepper ausgenommen, die gewöhnlich keine Strapazen aushalten konnen. Die bessern Pferde werden von den Indianern selbst nur für übertriebene Preise überslassen, daher die Reisenden viel besser thun, sich in St. Louis mit Pferzden zu versorgen. Ich bereute es später sehr, den Rath meiner Freunde nicht befolgt und die ganze Reise von St. Louis aus zu Lande gemacht zu haben. Dadurch hätte ich meine Ercurssonen bis zu den Rocky mountains ausdehnen konnen und würde der langweiligen Fahrt auf dem Missoury überhoben gewesen seyn. Als ich 7 Jahre später selbst mitten im Winter St. Louis verließ, hielt, trotz der strengen Inhreszeit, ein Theil meiner Pferde die ganze Reise aus.

Mittage den 10. August verließ ich die Bloffe. Der Beg führt burch die Steppen, die bier viele bobe Grafer ernabren; boch ift bas Land hugelreich mit fauften Abhangen. Etwa 4 englische Meilen von den Council bloffs fließ ich auf die Quellen des kleinen Schmetterling-Fluffes (Butter-fly-creek). Diefer Fluß enthalt nur feichtes Waffer, und die Pferde fanken bis an den Leib in den schlammigen Grund. Eine andere, zwei Meilen weiter liegende Quelle beffelben Baches mar gang ausgetrochnet. Auf der Sohe eines Bergruckens erblichte ich bald barauf den Elkhorn : Fluß. Ich folgte einer Hochebene, und erreichte den Elfhorn, von den Creolen Corne de cerf genannt, in einer recht pittoresten Gegend. Das linke Ufer beffelben ift von Kalkfelfen begrengt, beren Gipfel durch Baume und Buschwerk bedeckt erschienen. Das linke Ufer breitet fich in eine tiefliegende Gbene (Prairie) aus, welche fich bis an den Flachen Fluß, oder la Platte, bingieht. Mehrere Rothbirsche (Cervus mayor, Say.) ergriffen die Klucht. Ich ließ die Pferde und das Gepack über den Fluß feten, deffen flares Waffer trot des vorangegangenen Ungewitters nicht fehr angeschwollen war. Da es spat am Abend war, fo machte ich Salt und ließ unfer Lager am Rande des Fluffes aufschlagen. Trot dem, daß es in der Nacht fuhl murde, plagten uns dennoch die Mousquiten aufferordentlich, und verließen und felbst am Morgen bei einem farfen Thaue nicht. Gine fleine Bolfe-Art, von herrn San Canis latrans genannt, fam haufig des Rachts bis dicht an mein Lager, und qualte mich durch ihr widriges und flagliches Geheul. Dieses Raubthier ift ein echter Schakal, welcher die Lebensart und Gewohnheiten feines Genoffen in der alten Welt theilt. Obgleich dieser amerikanische Schakal nicht in so großen Saufen erscheint wie die Schafals im Morgenlande, fo ift er dennoch fehr verbreitet und viel kuhner als die großern amerikanischen Wolfsarten. Diese Thiere ftehlen mit der größten Gewandtheit alle Gegenstande, deren fie habhaft werden konnen. Gie ziehen den Caravanen der Amerikaner sowohl wie

ben indischen Lagern nach, sind immer im Gefolge der großen Heerben von wilden Bisons, und zeigen wenig Furcht vor den Menschen. Da ihr Pelzwerk nichts nutze ist, so wird dieser Wolf wenig verfolgt, und man sieht sie nur in solchen Gegenden selten, wo es kein Wildbret gibt, und wo es ihm an Nahrung gebricht, die hauptsächlich in den Uebersbleibseln solcher Thiere besteht, welche von den Jägern und Indianern erlegt worden sind. Ich habe eine treue Abbildung dieses früher undeskannten Wolfs entworfen, um solche zu seiner Zeit mit den übrigen naturhistorischen Gegenständen bekannt zu machen.

Um folgenden Morgen ließ ich mit Tagesanbruch aufbrechen. Wir hielten uns lange des Fluffes und mußten burch fehr hohes Gras reiten. Mehrere kleine Seen und Morafte lehnen fich an den Flug. Diefe ftagnatilen, mit dem Schilfe einer Typha bewachsenen Gewäffer waren durch ungablige Waffervogel bevolkert, von denen ich nur Anas americana, A. boschas, A. sponsa und Mergus cucullatus anführen will. Sch sah auch den Calumet - Adler (Aquila imperialis, Temm.), deffen schone Schwanzfedern bekanntlich den Indiern zur Bierrath dienen, und ben Falco ulliginosus, Edw. Diefe Sumpfweihe scheint in Amerika fehr verbreitet zu fenn; ich fand fie in den sumpfigen Bebieten des tros pischen Amerika eben so haufig wie im Norden, und felbst in den berschiedensten Sahrszeiten, ja mitten im Winter in hohen Breiten. Klache des Waffers murde durch die Blatter einer Nymphaea, eines Potamogeton und einer breitblattrigen Sagittaria bedeckt. Ich ritt ungefahr zehn englische Meilen langs des Elfhorn und gewann nachher eine Sochebene, beren furze und frause Grafer eine Sohe von faum 3 - 4 Boll erreichten. Bon einer Unhohe berab fonnte ich nun das Dorf der Dtos. Indier erblicken. Es lag am Flachen Fluß, dicht unter einer schroffen Uns bobe, welches aus Lagern eines weißen, freidehaltigen Kalksteines bestand. Bu Mittag lagerte ich einige Stunden an einem beinahe ausgetrochneten Bache, la Petite prune \*) genannt, unter bem Schatten einiger Baume. Eine weite Hochebene erstreckte sich vor meinen Augen in einer Richtung von West zu Nord. Gegen Abend stieß ich auf die ersten Antilopen, Von den frangosischen Creolen Cabril auch Cabris genannt. schonen Urt der weitlaufigen Gemfen Familie hat Drd mit allem Recht bas Geschlecht Antilocapra gebildet. Unter allen mir bekannten ziegenartigen Thieren ift diese amerikanische Steppen : Gemfe wohl das einzige, beffen Sorner gegabelt erfcheinen. Die Sorner, welche ubrigens bem weiblichen Geschlechte ganglich fehlen, find an der Bafis des hornstockes bei allen Boden mehr oder weniger fart geperlt. Nach dem zweiten Sabre

<sup>\*)</sup> Bon den wilden Pflaumen, die an feinen Ufern wachfen.

zeigt fich einige Boll aufwarts eine nach vorne gerichtete Spite, welche gulett mehrere Boll Lange einnimmt, mahrend das übrige Behorn fich, wie bei ben wenigsten Untilopen, nach innen frummt. Die Borner felbft find dunkel schwarzgrau, und erreichen oft bie Lange von einem Schub und mehreren Boll. Das Rell der Steppen-Gemfe ift auf dem Rucken im Sommer dunkel braungelb, der Unterleib glangend weiß, der Spiegel gelblich. Ueber Ropf und Stirn gieht fich langs der Augen bis uber die Nase ein dunkler Streif. Die Schaalen an den Kuffen gleichen denen unferer Ziegen und find ftumpfer als bei den andern Untilopen. Bahne zeigen feine Berichiedenheit im Allgemeinen mit den übrigen Untis lopen. In der Große fieht fie in der Mitte zwischen dem Tannbirsch und dem Reh, variirt aber nach Alter und Geschlecht febr. Smith gibt dieser Untilope den Namen Discranoceros furcifera, und Cuvier ftellt sie zwischen den Aegonoceros, Sm., und Tetraceros, Leach. 3ch halte die Benennung Antilocapra americana fur paffender, da der Ropf und die Schaalen fie an die Ziegen reihet, ihre Lebensart aber die ber Untilopen ift. Benige Thiere ber Schopfung zeigen fo viel sonderbare Eigenschaften in ihrer Lebensart als der Cabril. Rein Thier in ber Welt ift so neugierig und fturzt sich so muthwillig in Gefahr. In folden Gegenden, wo fie nicht einer immermahrenden Berfolgung ausgefett find, nabern fie fich einem jeden ihnen auffallenden Gegenftand, und eilen beim Unblick von Pferden und Menschen gerade auf fie los, und felbst wenn sie erschreckt werben, fehren sie bennoch mehrere Male gurud und schmablen beinahe wie ein Reb. Rein Thier hat mir auf meinen Reifen mehr Unterhaltung gewährt, als biefe harmlofen Gemfen, benen übrigens die Indianer, ba ihr Kell wenig Werth hat und ihr Bleisch faum dem einer Ziege gleicht, nur im Nothfalle nachsetzen. Gelbft ba, wo durch Jager und Pelghandler der Cabril beunruhigt wird, ift es ein Leichtes, ihrer habhaft zu werden, indem bie Jager an Stellen, bie bon den Gemfen besucht werden, sich verstecken und einen rothgefarbten Stock ober sonstigen auffallenden Gegenstand in einiger Entfernung von fich hinstellen. Sat der Schute guten Wind und die Gemse wird ben Gegenstand gewahr, so eilt sie fogleich darauf zu, und wird felbst wenn fie gefehlt wird, wieder guruckfehren.

Ein kleiner Fluß, la Mauvaise rivière, the bad creek genannt, kostete viele und wiederholte Muhe, um die Pferde und Maulesel durchzusbringen. Ich selbst sank bis unter die Schulter in den Schlamm, da ich mich unvorsichtig an einer trügerischen Stelle in den Fluß gewagt hatte, und wurde nur mit Muhe herausgezogen. In der Furth, welche von den Indianern zum Durchsühren ihrer Klepper-benutzt wird, und welche wir als die einzige mögliche erachteten, fanden sich die Gerippe daselbst versunkener Pferde und Maulesel. Ausser dem Eau qui court,

Running water, einem ber großeren dem Miffourn gollbaren Fluffe, habe ich kein fataleres Baffer als die Mauvaise rivière gefunden, die doch ein an sich gang unansehnlicher Fluß ift, welcher nach einem Laufe von wenigen Stunden in den Elfhorn mundet. Wir lagerten bier uber Nacht aus Mangel an Waffer an einem andern Plate, und wurden von Mousquiten, welche vorzugeweise schlammige Gewässer lieben, gang erbarmlich zugerichtet. Ich ließ, um diefer Qual zu entgeben, ben 12. August febr zeitig aufbrechen, welches um so nothiger mar, weil die Sipe unerträglich murde, und wegen der trockenen Steppe eine febr lange Tagreife bis zum großen Dorfe der Demahas am Elfhorn gemacht werden mußte. Der Weg fuhrte durch die odefte Gegend, welche nur ein Steppenland aufbieten fann, und wir faben, wegen der allgemein berrfchenden Durre, fein lebendes Befen, auffer einigen Brachvogeln, \*) die bier, wie in allen Steppen bes westlichen Amerika's, gemein find. Saufen von Fringilla pecoris umschwarmten die Pferde und waren so wenig fcheu, daß fie fich in meiner Rabe auf die Saumthiere fetzten, um das Ungeziefer aufzufreffen, welches diefe bedeckte. Es fanden fich auch abnliche gang aschgraue Bogel ein, welche ich fur die Jungen im ersten Rleide hielt. Da diefe aber noch viel vertrauter maren, auch einen andern Flug zeigten, fo mar ich beinahe geneigt, fie fur eine eigene Urt zu balten. Uebrigens ift Fringilla pecoris, welche von den Naturforschern auch zu den Webern und Ammern gerechnet wird, ein Zugvogel, der im Winter den hohen Norden mit dem sudlichen Theil der Vereinigten Staaten vertauscht und fich in feinem Fluge den Schwalben, in feiner Lebensart ben Staaren nabert. Die alten Mannchen find vom ichonften Schwarzbraun mit Stahlglang, und das Weibchen ift hellbraun. Die Umerikaner nennen fie Cow-bird, Ruhvogel, und Wilfon liefert uns eine vortreffliche Abbildung und lange Beschreibung dieses Bogels, welcher eines der Glieder der großen Familie amerikanischer Hordenvogel bildet.

Die Hitze des Tags stieg bis 31° Reaumur und wurde für Mensichen und Thiere unerträglich. Gegen 5 Uhr Abends erreichten wir ganz erschöpft einige Sandhügel, die etwas kummerliches Gesträuch ernährten. Un ihrem bstlichen Abhange waren zwei tiese, mit klarem Wasser angefüllte Löcher, deren Ränder mit Sumpspsslanzen bewachsen waren. Vom Gipfel dieser Höhen erblickte ich den Elkhorn in einer ausgebreiteten Wiesensläche, welche ganz überdecht war mit Schädeln und Gerippen von Auerochsen, die damals die Gegend im Winter noch häusig besuchten. Seither haben sich diese riesenhaften Bewohner der Steppe immer weiter zurückgezogen, und der Ponka oder selbst der Weiße Fluß (White River) mögen wohl

<sup>\*)</sup> Calidris (Tringa) Bartromia und Rufa, Wilson.

jett ihrer geographischen Bertheilung langs bes Laufes bes Miffoury Grengen feten, die immer weiter nach Rorden und Beften guruckgefchoben werden, je mehr die Nachfrage nach dem kostbaren Belzwerk dieser Thiere und die Bertilgungswuth der das Land durchstreifenden Jager ihre Bahl vermindern mußte. Mein Jager, welcher fich schon feit meiner Abreise von den Council bloffs unwohl fublte, erkrankte, durch Sige und Mudigkeit erschopft, an diesem Tage vollig, und es zeigten fich alle Sumptome eines nervofen und gaftrifchen Fiebers. Gin fleiner Fluß, der von Guden nach Weffen in den Elkhorn ftromt, und in dem wir unfre ermatteten Thiere tranken wollten, war gang versiegt, so daß wir nur mit der größten Unftrengung die Ufer des Elkhorns erreichen konnten. Wir hatten an diefem Tage, trot des Waffermangels und einer unerträglichen Site, gegen 30 englische Meilen gurudigelegt. In ber Nacht aber uberzog und ein gewaltiges Gewitter, beffen Borbote ein Orkan war, welcher mehrere Stunden aus Gudoft mehete. Ploplich brach der Bind ab; nun fturzte ber Regen in Stromen, druckte bas funftliche Dach, welches meine Leute verfertigt hatten, zusammen und überschweminte uns mit Baffer. Mein Belt hatte ber Sturm ichon umgeriffen und es wurde von dem Baffer fortgeschwemmt, welches auch alle Gegenstande mit fich rif, die nicht durch ihre Schwere aufgehalten wurden. Um meis ften bedauerte ich die Lage meines deutschen Dieners, welcher im ftarfften Rieberparoxismus unfabig mar, fich aufzuraffen, und daber im allgemeinen Aufruhr, den die Elemente verursacht hatten, und in der entsetzlichen Kinfterniß, welche alle Gegenftande verhullte, geringe Sulfe erhalten konnte. Der anbrechende Tag beleuchtete die Berftorung, welche das Wetter angerichtet hatte. Riefenformige Pappeln, die den Elfhorn beschatteten und fich langs des Dorfes der Dmahas hinzogen, lagen theils vom Orfan, theils vom Blit zerschmettert, umgeworfen oder zersplittert am Boden. Der Fluß hatte fich in einen Strom verwandelt, und die Erdhutten bes im Sommer verlaffenen Dorfes der Indianer ftanden unter Baffer. Da die Indianer im Fruhjahre Welfchforn, Kurbiffe und Waffermelonen ausfaen, um folche im Berbfte bei ihrer Biederkehr von der Jagd einzufammeln, fo war vorauszuseben, daß das greuliche Wetter große Bermuftungen angerichtet haben werde. Dies war aber nicht der Fall, denn die Indianer find fo geschickt in der Auswahl der einzelnen Landereien, und fo febr gewöhnt an folche Unwetter, daß ihren Feldern felten ein Ungluck widerfahrt. Es ift merkwurdig, daß felbst feindliche Parteien, die weche felseitig die Diederlaffungen der Indier im Sommer durchstreifen, die Unpflanzungen ihrer Feinde als Beiligthum berrachten, und diefe fich eines wechselseitigen Schutes erfreuen, eine nothwendige Politik, von der die Erhaltung der ohnehin fo fehr im Abnehmen begriffenen Stamme nothwendig abhangt. Mit vieler Dube rafften meine Leute unfere Sabfeligkeiten . aufammen, und trockneten biefe fo viel als moglich. In der Racht hatten fich die Pferde und Maulthiere verlaufen, und mußten mit Muhe gufammengetrieben werden. Erft um 9 Uhr fanden es meine Leute moglich, ben Elkhorn zu burchwaten, der ubrigens in der Rabe des Dorfes der Demahas fehr flach ift. Satte bas Regenwetter noch einige Zeit fortges dauert, fo ware es unmbglich gewesen, an diesem Tage hinuberguseten, und ich fuhlte offenbar den Miggriff, den ich begangen hatte, den Rath bes Monbrun nicht befolgt zu haben, welcher, trot des langen Mariches, noch am Abend des vorigen Tages den Uebergang machen wollte. 3ch benutzte den Morgen, die Sutten der Indianer zu befichtigen, in welchen fich noch hin und wieder Berathschaften befanden, welche die Indianer gurudgelaffen hatten. Die Butten felbft find bon berfchiedener Große, boch meift fo, daß fie mehrere Familien bequem enthalten konnen, und von runder Bauart, eine Salbfugel über dem Boden bildend, aus langen gefrummten Stangen zusammengesett, welche durch ein Flechtwerk von Weidenruthen verbunden und mit einer hohen Erdschicht überworfen find. Der Grund diefer Butten ift 2 - 3 guß tief ausgegraben und mit einer Schichte harten Thones ausgelegt. Rund um den innern Raum der Sutten befinden fich erhohte Schlafftellen von Alechtwerk, welche mit ziemlich gut gearbeiteten Matten ausgelegt find und Aehnlichkeit mit den Schlafftellen in den Rajuten der Schiffe haben. Mitten in der Bedeckung der Erdhugel befindet fich eine Deffinnig, durch welche ber Rauch durchziehen kann, und unter berfelben eine Ginrichtung jum Aufhangen der Rochkeffel. Die Thure, welche bei allen Sutten gegen Guden liegt, ift nichts als ein rundes Loch, durch welches man gefrunmt burchfriechen muß. Auf ihren Jagdzugen bedienen fich die Indianer lederner Belte von gegerbten Buffelhauten, welche die Geftalt eines Buckerhuts haben, 8 - 20 Perfonen nothdurftig beherbergen und durch brei ineinander greifende Stangen befestigt werden. Diese oft 20 Schuh langen Stangen muffen die Indiauer wegen Mangel an Solz mit fich schleppen, welches auf ihren nomadischen Zugen viel Unannehmlichfeiten verursacht. Ich fand noch in den Sutten einige an fich werthlofe Begenstande, die ich fur vergeffen hielt und gern mitgenommen hatte. Monbrun aber, der mich begleitete, ließ es nicht zu, und fagte mir, alle zuruckgelassenen Gegenstände maren Ua-kan, wodurch ihnen das Geprage der Unverletharkeit mitgetheilt wurde; fo find die Felder, die Graber und manche symbolische Zeichen der fehr aberglaubischen und fur Pradestination eingenommenen Indier Ua-kan, ober verzaubert. Diefes geschieht durch ihre Priefter oder Gaufler, welche die Borurtheile und den Aberglauben der Indianer fehr mohl zu benuten miffen, und burch den mustischen Schleier, den fie uber gang naturliche Gegenstande gieben, und durch wenige oberflachliche Renntniffe in der Seilkunde, ober

Boraussagung wahrscheinlich zutreffender Ereignisse das Gemuth der Indianer so zu umspinnen wissen, daß diese nichts ohne den Rath dieser Bonzen zu unternehmen wagen. Auch bilden sie eine eigene Kaste, deren Lebensart sich völlig von der der übrigen Indianer unterscheidet. Sie führen ein faules, sorgenloses Leben, nehmen weder Theil an der Jagd noch am Kriege, lassen sich mit den besten Bissen süttern, und rauchen den ganzen Tag ihren Kinik-kinik, oder indischen Tabak, der das nothwendigste Aggrediens für ihre Zaubereien und Beschwörungen gegen die bösen Geister senn soll.

Da die Gebräuche der Bolfer so viele Analogieen zeigen, so bemerke ich noch, daß namentlich bei den nordwestlichen Bolferschaften das Uakan in einem oft sehr ausgedehnten Sinne gedeutet wird, und hier mit dem Tabu der Bewohner der Sandwich und Washington-Inseln große Alehnlichkeit zeigt. Die sonderbaren Gebräuche, welche ich bei der Bestattung der Todten bei den Mandanen, Großbäuchen und Afsiniboinen beobachtet habe, erinnern ebenfalls an die Morans der Bewohner des stillen Oceans, worauf ich im Berlause meiner zweiten Reise zurückkommen werde.

Als das Wetter flar murde, bevolferte fich die Umgegend des Dorfes burch gablreiche Bogel, welche eine durch Baume bekleidete Gegend mitten in der Steppe, gleich einer Infel im Ocean, belebten. Die fahle Steppe bietet nur wenigen Luftbewohnern Nahrung bar, bochftens folden, welche von Seufchrecken und andern Infekten leben. Much haben fie dort keinen Schutz gegen Raubvogel und fein Waffer. Auffer Gangern, Ummern und Kliegenschnappern erblickte ich große Saufen vom Cassicus phoeniceus, der den Maisfeldern nachstellte, die Fringilla caudacuta, \*) ben Tyrannus rapax, T. ferox, welchen Wilson unter dem Namen Muscicapa crinita aufstellte, ferner Vireo gilvus u. f. w. Diese Bogel werden ihrerseits von mehreren Kalken verfolgt, unter denen ich Falco columbarius, F. hyemalis, und F. sparverius bemerkte. Wir waren faum aus dem Dorfe beraus, als vier Indianer vollig nacht mit Bogen und Pfeilen auf uns zu famen. Meine Begleiter hielten fie fur Siour und sprangen von den Pferden. Dies machte die Indianer flutig und veranlagte sie, freundschaftliche Zeichen zu machen, durch welche wir sie fur Demahas erfannten. Gie famen freudig auf uns gu, fcuttelten mir die Bande und erklarten, daß ein großer Theil der Demahas von der Jago gurudgekehrt fen, und ein Saufe in einer Entfernung von 9 Meilen lagern wurde. Gin zweiter Saufe fen im Unmarsch auf das Dorf begriffen, und ein britter, unter ihrem erften Sauptling, bem Te-re-ki-ta-nau,

<sup>\*)</sup> Emberiza oryzivora.

auch On-pan-tanga, der große hirsch, the big elk genannt, sen zu den Pahnis \*) gegangen. Die jungen Leute verließen uns darauf, kamen aber bald wieder, und brachten reise Wassermelonen und Mais-kolben, welche gerade in der Milch waren, und alsdann ein sehr gutes Gericht geben.

Eine hohe Hügelreihe zieht sich in einer Entsernung von zwei Meilen langs des linken Ufers vom Elkhorn, und wird von diesem durch eine mit hohem Grase bewachsene Wiese getrennt. Es dauerte nicht lange, so erblickte ich eine Menge indianischer Krieger, alle mit Vogen und Pseilen bewassnet, in kleinere Abtheilungen getheilt auf den Anhöhen und langs dem Flusse, welche die Gegend durchstreisten und den Vortrab des großen Hausens bildeten. Es waren meist junge Leute, welche zu diesem Dienst gebraucht werden, und nicht leicht findet man unter den indischen Vorpossen einen angesehenen Krieger, da diese gewöhnlich im Centrum vereinigt reiten, um nöthigensalls bei einem seindlichen Uebersall sich dahin zu begeben, wo die Gesahr am größten ist, oder um die Marschcolonne, welche aus Weibern und Kindern, Greisen und dem Gepäcke besteht, zu decken.

Die Indianer find bekanntlich Meister im kleinen Kriege, und da jede Nation eine Menge Feinde gahlt, deren Kriegsparteien jeder Bemegung der indianischen Lager folgen, so werden ihre Marsche mit der großten Vorsicht geleitet, mit weit ausgedehnten Patrouillen umgeben und eine stete Verbindung der Vorposten und des Nachtrabs mit der Hauptcolonne unterhalten. Die Domahas, die Ponkas, die Rangas und Dfagen, welche, wie ich schon fruber ermabnte, ju einem großen Saupt Stamme in frus hern Zeiten gehörten und durch Gleichheit der Sprache mit einander verbunden find, leben fortdauernd im Rriege mit fammtlichen Stammen ber Sioux oder Dacotahs. Die Sioux find ale Keinde noch aufferft graufam, und auffern ihre Buth felbst an wehrlosen Beibern und Rindern, während bie andern Nationen lettere gewohnlich nur zu Gefangenen machen. Go barbarifch und oft mit raffinirter Graufamkeit gefangene Rrieger gemartert werden, so wenig hart ift das Loos gefangener Rinder und Beiber, da fie gewöhnlich adoptirt und der Nation des Siegers einverleibt werden. Das unmenschliche Verfahren der Sioux theilen übrigens auch die Rikaras und Jupites oder schwarzfußigen Indier, welche beide die wildesten und blutgierigften Bolfer des nordamerikanischen Continents fenn mogen. Die Demahas und Pontas stehen gegen die Sioux in offenbarem Nachtheil, indem sie weit weniger Feuergewehre haben als letztere, und folche fich auch nicht fo leicht verschaffen konnen, da ihre Sagdbeute geringer ift als

<sup>\*)</sup> Diefer Rame wird von den Anglo : Amerifanern Pawnees gefchrieben.

bie der Siour, und von dieser offenbar der Reichthum der Indianer ab, hangt. Ich zählte innerhalb eines zweistündigen Rittes über 4 — 500 junge Leute, zwischen 42 und 48 Jahren, welche, zum Theil auch durch das halbreise Welschenn, eine Lieblingsspeise der Indier, angelockt, ihrem Dorfe zuströmten; erst nach dieser Zeit kamen einzelne Hausen mit ihren Packpferden an. Die Männer trugen selten mehr als ihre Wassen, und waren meist zu Pferde, dagegen die Weiber und Mädchen große Päcke durch einen um die Stirne gezogenen Riemen trugen. Die Lasithiere waren sehr mager und übermäßig bepackt, da sie die ganze Jagdausbeute und große Päcke getrockneten Auerochsensleisches zum Herbstvorrathe trugen. Die früher erwähnten Zeltstangen, 3 bis 4 an der Zahl, je nach der Größe des Zeltes, welche von den Ereolen Loges genannt werden, hingen an den Seiten des Gepäckes und schleppten weit hintennach auf der Erde. Rleine Kinder lagen ganz oben auf der Ladung unbesessigt, ohne herunter zu fallen, in den sonderbarssen Stellungen.

Der zweite Bauptling ber Dmahas, Hui-ru-gnan, ber Mann voll Muth (l'Homme de valeur) genannt, hatte sich am linken Ufer bes Elfhorns gelagert, und ich fah, daß ber größte Theil ber Belten um bas feinige aufgeschlagen murbe. Schon fruher habe ich bemerkt, bag nur ein Theil der Omaha-nation zu ihrem Dorfe zurucktehrte; von diesen blieb ein Theil die Racht bei ihrem Oberhaupte im Lager, mabrend ein anderer noch das Dorf zu erreichen suchte. Als man une ansichtig wurde, fam ein Indier zu Pferde herangesprengt. Es war ein alter Rrieger, Da. mens Ua-bac-tie, vom Dberhaupte abgesendet, um une hoflichft einzuladen, in das Lager zu kommen; und als er durch die Dolmetscher ers fabren batte, wer ich fen, benahm er fich febr ehrerbietig gegen mich. Ich ritt nun in's Lager und schlug mein Belt bicht am Ufer bes Rluffes auf. Schon uber hundert indische Jurten, jede zwei bis vier Kamilien enthaltend, fand ich daselbst vor; ihre Zahl wuchs aber gegen Abend bis auf bas Bierfache. Hui-ru-gnan, nachdem er bie tapferften Rrieger um fich versammelt hatte, empfing mich in seinem Belte, die Friedenspfeife in ber Sand. Er legte mir viele Fragen vor, verrieth einen febr gefunben Menschenverstand und zeigte ein wurdevolles Benehmen, welches ich von feinem Indianer erwartet hatte. Er bot mir gur Fortfetung meiner Reise alle Bulfe an, die in seinen Rraften fand, und aufferte ein fo lebhaftes Gefühl von Theilnahme, daß ich an feiner Freundschaft nicht zweifeln konnte. Auch hier machte ich abermals die Bemerkung, daß ein gewiffer Grad von Soflichkeit dem Indianer eigenthumlich ift und bag Diese Menschen in ihrer Bildung und im geselligen Leben viel weiter vorgeschritten find, als man gewohnlich annimmt. Hui-ru-gnan ift ein fehr großer dicker Mann mit ausdrucksvollem Geficht, bon ruhiger Sals tung und ungezwungenem Benehmen. Da er bemertte, daß ich ermudet

war, so bewog er mich, in mein Zelt zu gehen, und gab strenge Befehle, die heranstromenden Beiber und Kinder mich in meiner Ruhe nicht storen zu lassen. Er war emsig beschäftigt, für meine und meiner Leute Bewirthung zu sorgen, und versprach den Abend bei mir zuzubringen.

Ein Indier, Oa-schin ga-sa-bae, der schwarze Bogel (l'Oiseau noir) ges nannt, fellte fich vor mein Belt und ben Lagerplat meiner Leute, erflarte Alles fur ua-kan, und ergriff zuweilen fehr durchgreifende Magregeln, wenn fich junge Leute oder Frauenzimmer, welche bei den Indiern fich febr jum Diebstahl neigen, mir naherten. Diefer junge Rrieger mar ber Sohn des größten Sauptlings der Dmahas, welcher bis zu feinem Tode einen bedeutenden Einfluß über diese sowohl als die benachbarten befreunbeten Stamme ausubte. Im weitern Verlaufe Diefes Berichtes werde ich von dem alten Oa-schin - ga-sa-bae, welcher zur Zeit der Erpedis tion ber herrn Lewis und Clarke das machtigfte Dberhaupt ber Gegend mar. Mehreres ermahnen. Sein Grabmal befindet fich an dem rechten Ufer des Miffoury auf einem Berge, welcher von den Creolen la Butto de l'oiseau noir genannt wird. Sein Sohn war nach dem Tode bes Batere nach Bashington gegangen, und gehort zu den erften Indiern bes hohern Miffourn, welche dem Congreffe vorgestellt worden find. Er ift ein treuer Unhanger ber Beißen, und jest der oberfte Sauptling der Omaha Mation geworben von in ich eaurit siel egiatig est William alle Balbit

Nach Berlauf von einigen Stunden ftellte fich Hui-ru-gnan mit vier Greifen ein, welche fein Gefolge bildeten. Ich fchenkte ihm Tabak und bewirthete fie mit Raffee, den die Indianer fehr lieben. Da mein Dolmetscher angekommen mar, fo fing ich an, Rleinigkeiten, befonders Baffen bon den Indianern einzuhandeln. Die Bogen und Pfeile ber Omahas find vorzuglich gut, und ein Omaha durchbohrt mit feinem Pfeil ben ftarkften Bifonftier, wenn er ihn zu Pferde berennt. Die Nation ber Omahas muß noch fehr volkreich fenn, benn obgleich ich schon mehrere Taufende von Indianern gezählt hatte, fo zogen bennoch immer neue Saufen boruber. Die Abtheilungen unter dem Hui-ru-gnan bildeten auch noch keineswegs die Mehrzahl der Bolkerschaft, indem auffer jener 216= theilung, welche zu ben Pahnis gezogen war, noch eine andere fich am Kluffe Eau qui courre !!) befand und dort mit den Ponkaras vereinigt Befreundete Nationen besuchen sich überhaupt häufig, und jagen gemeinschaftlich mit einander. Gegen Sonnenuntergang badeten sich die jungen Leute, ohne Unterschied des Geschlechts, vor aller Leute Augen. Sie fanden fo wenig etwas Unftoffiges barin, entbloft vor Fremden gu erscheinen, daß sie sich noch hinstellten und über unsere europäischen Rleiber lachten. Die gange nacht hindurch stimmten die Indianer ihre Gefange

<sup>\*)</sup> Die Creolen nennen biesen Fluß Eau qui courre, welches rennendes Baffer bedeuten foll.

an, frohliche sowohl als Tobtenlieder; beibe ein abscheuliches Geheul, in welches sich ihre Hunde und die Wolfe der Buste mischten. Es gibt in der Welt nichts Gräßlicheres als diese kannibalischen Konzerte, die, von gewissen mechanten Instrumenten unterstützt, alle Nachte fortwähren. Bei den Nationen am höhern Missoury und den Nochy mountains, die ich mehrere Jahre später besuchte, wurden die Kriegse und Tobtenlieder ausserdem mit schrecklichen Martern und Verstümmelungen verskunder, denen die Indianer sich unterwarfen, um die bosen Geister zu verföhnen.

Die Hunde der Urwolfer Amerika's haben spitze Ohren und schlaffe Schwanze, und bilden eine eigene Art, so wie der Dingo der Subsees Inseln; doch findet man naturlich auch viele gekreuzte Racen und Bastarde europäischer Hunde. Die Urrace dieser Hunde scheint von den Steppens Wolfen herzustammen; sie heulen, bellen aber nicht, knurren und sträuben die Kammhaare, nahern sich still und beißen, besonders Europäer. Die Indianer mussen diese Hunde schon vor der Entdeckung gezähmt haben, und alte Indianer versicherten mich, von ihren Vätern gehört zu haben, wie sie Wolfe gezähmt hatten. Die Wolfe streichen auch den läusigen Hundinnen nach und erzeugen dadurch Bastarde, wie ich deren selbst gesehen.

Den 14. August machte ich fruh Anstalten gur Abreife, auch maren fcon vor Tages Unbruch die meiften Indianer aufgebrochen. Bon 3 bis 400 Zelten ftunden nur noch 5 auf dem Plate. Der Sauptling und mehrere angesehene Indianer famen in mein Belt, um Abschied zu nehmen, und verließen mit mir das Lager. Gin fleiner Flug, Rivière des frenes genannt, mundet fich in ben Elkhorn, unweit bes Lagerplages; meine Reisebegleiter riethen mir, ben Lauf bes Fluffes aufwarts zu verfolgen. Den Mittag nothigte ein heftig einbrechendes Gewitter, welches zwei Stunden anhielt, meine Caravane, Salt zu machen. Des Nachmittags wurde die Luft fuhl, und es erhob fich ein heftiger Wind aus Gudoft. Ein Donka-Indianer, ber mich begleitete, entdecte am Abend einen Trupp Indianer, die er ju feiner nation gehorig erkannte. Er ritt dem Saufen entgegen und fam in Begleitung dreier Manner nach Berlauf einer halben Stunde angesprengt. Unter ihnen befand fich ein Sauptling der Ponfas, Namens Ua-bac-tie. Er ritt ein fehr ichones Pferd und lud mich ein, fein Lager zu befuchen, welcher Ginladung ich auch Folge leiftete. - 3ch unterbreche den Kaden meiner Gefchichte, um einige Borte uber bie indischen Pferde zu fagen.

Alle Indianer westlich vom Missoury und Mississppi gehören zu den berittenen Stämmen. Die von den Spaniern nach Mexiko und Florida gebrachten Pferde verwilderten im Laufe der Zeit, und irrten in den Steppen und Wildnissen herum. Ein großer Theil der den Spaniern angehörigen wurde auch jährlich von den Indianern auf ihren Raubzügen gestohlen, welches Schicksal auch die französischen Solonisten der Nouvelle France oder Louisiana erfahren mußten. Da die Franzosen

aber Neu-Kranfreich viel fpater bevolferten als die Spanier Merifo, und auch weniger Pferde befagen, fo haben die indianischen Pferde spanischer Race weniger Kreuzung des Blutes mit den von den Frangofen ubergefiedelten Pferden der Normandie oder Picardie erlitten. Die indischen Pferde haben durch den langen Aufenthalt in einem fremden Belttheile, burch Nahrung und Lebensart, ihre Natur und Geffalt fehr geandert und gleichen ber Mutter : Race wenig mehr. Beim fluchtigen Blicke mochte man fie mit den Steppenpferden des bfilichen Europa verwechseln. Lang berunterhangende Mahnen, lange Salfe, ftarte, furze Feffeln und ein gerader Rucken geben ihnen eine Aehnlichkeit mit den Pferden polnischer Race. Wahrscheinlich ift der Mangel an Veredlung durch Sengste von guter spanischer Bucht die Sauptursache, warum die Steppenpferde von ber Stamm . Race fo auffallend begenerirt find. In Mexiko, wo die Pferdegucht mit großem Gifer betrieben und die edelften Bengfte gum oftern aus Europa übergeführt murden, hat freilich der gute Pferdefchlag erhalten werden konnen, und hat fich zulett beffer gestaltet, wie im Mutterlande felbft. Auch ift es nicht in Abrede zu ftellen, daß in Merito jest beffere Pferde gefunden werben, als in Spanien, deffen fonft vortreffliche Pferdezucht in Abnahme gekommen ift. Sin und wieder findet man unter ben indianischen Pferden edle Thiere von schoner Gestalt, doch sind diese felten und werden von den Indianern fehr hochgehalten, fo daß es beis nabe unmöglich ift, fie ihnen abzuhandeln. Im Allgemeinen find die indianischen Pferde fehr ausdauernd und begnugen sich mit dem oft fummerlichen Futter ber Steppe. Im Winter muffen fie unter tiefem Schnee oft eine sparliche Nahrung hervorsuchen und das außerste Ungemach ertragen; ja fogar, wenn die große Ralte die Indianer zwingt, die Steppe zu verlaffen und fich an die Kluffe in den Waldungen, welche den Rand ber Strome bekleiden, ju lagern, muffen die Pferde fich mit der Rinde und den Aeften der Aspen und Beiden begnugen, oder Pferds Farren (Equisetum) freffen. Im Winter find baber die Pferde ungemein mager, erholen fich aber im Fruhjahre schnell wieder. Es ift unglaublich, wie viel die Indianer mit ihren Pferden zu leiften im Stande find, welche große Laften diefe Thiere tragen und welche weite Strecken in furzer Beit mit ihnen guruckgelegt werden konnen.

Die Indianer sind aufferst kuhne und verwegene Reiter, welches sie namentlich auf ihren Jagden gegen den Bison bewähren, bei welchen gestährlichen Ritten man oft in Zweisel gerath, ob man dem Roß oder dem Reiter die mehrste Gewandtheit zuschreiben soll. Da sich der Indianer bei dem Gebrauche des Bogens und der Pfeile keiner Zügel bedienen kann, und das Pferd ganz sich selbst uberlassen, auch dem Bison sich auf wesnige Schritte nähern muß, so muß das Pferd ganz darauf abgerichtet senn, neben dem oft gewaltigen und ergrimmten Stier dicht einher zu

laufen und einem jeden Angriffe diefes furchtbaren Begnere mit Schnelligkeit auszuweichen.

Ua-bac-tie fam eben bon der Jagd zurud, und hatte noch am Morgen Auerochsen gesehen; dies machte mich fehr ungeduldig auf ben Unblick Diefer coloffalen Bewohner ber Steppe, auf die ich mich schon lange freute. 3ch hoffte nun in wenig Tagen auf Bifons zu fiogen, ba mehrere große heerden den Fluß Eau qui courre überschritten hatten, und felbst bis in die Nahe des Dorfes der Omaha und an den Elfhorn gerathen waren Der indische Bauptling ichien mir ein febr aufrichtiger, guter Mann gu fenn, wie überhaupt die Dmahas und Vonkas die beften Indianer am Miffoury fenn mogen. Diese zwei Bolkerschaften, sowie die Mandanen hatten bis zur Zeit meiner erften Reise noch nie einen Weißen erschlagen oder beraubt. Leider hat fich aber in neuerer Zeit der Charafter der Omahas und Ponfas verschlimmert, woran Miffariffe Schuld fenn durften, die freilich gegen Indianer oft nicht zu vermeiden find, und welche der Sandel und Austausch von Pelzwaaren, sowie die Abnahme der Jagd mit fich bringen muffen. Ich schenfte bem Ua-bao-tie einige Rleinigkeiten Meffer, Tabat u. f. w. und erhielt bafur einen ichonen Bogen von Gelb, holz, welche prachtige Solzart von den Indianern febr boch gehalten wird, und zu den edeliten Tischler : Bolgern gehoren murde, wenn man fie durch den Sandel berbreiten konnte. Der Baum, welcher bas Gelbholz liefert, welches, übrigens rothlich, bei den Ereolen Bois jaune genannt wird, gehort unter die Familie der Unnoneen ") und wachst an ben biflichen Abhangen ber Corbilleren, zwischen dem 33 und 40° nord. licher Breite. Ich verließ das fleine Lager des Ponka-Bauptlings und ritt noch einige Stunden weiter, fette uber den Fluß des frenes und blieb über Nacht an deffen Ufer, unter einer Gruppe von Abornbaumen. Diefer Uhorn mar ber Acer Negundo, aus beffen Saft ebenfalls ein guter Bucker bereitet werden fann. Jene Ahorn-Art erhebt fich bis hoch nach Rorden, mahrend der Bucker - Aborn ein gemäßigteres Clima liebt. Ich fand dieselbe noch in der Rabe der Rocky mountains, woselbst die Waldformen ichon haufiger werden und bin und wieder die Steppen verdrangen. In der Nacht fiel der Thermometer bis auf 40 + R. und ein heftiger Thau durchnäßte mich ganglich.

Den 45. August führte der Weg durch unabsehbare Busteneien und in einer Richtung nach Nordwesten traf ich kein Basser, selbst nicht in dem tiefen Bette eines Baches, den ich bei einbrechender Nacht erreichte. Erst als es ganz dunkel geworden war, gelang es dem Monbrun, etwas Basser in einem Flusse zu entdecken, dessen Bett von hohen und beinahe kahlen Bergen umgeben war. hier ließ ich halt machen, nachdem die

<sup>\*)</sup> Maclura aurantiaca?

Pferde eine Strede von mehreren 30 englischen Meilen guruckgelegt batten. und daher aufferft ermudet und durftig waren. Die hipe mar bis auf 28° + R. geftiegen und durch einen ziemlich ftarten Gudmeft Dind. welcher in den nordamerikanischen Steppen den Sirocco vollkommen ers fett, beinahe unerträglich geworden. Mein Jager mar burch Sulfe meiner Leute und der Indianer bis hieher transportirt worden, ba er fich, fo lange er Befinnung hatte, unter feiner Bedingung entschließen wollte, bei den Omahas gurud zu bleiben. Run war aber fein Zuftand fo gefährlich geworden, daß ich seinen Tod jeden Augenblick voraussah. Ich murde hierdurch in einen fehr peinlichen Zustand verfetzt, in dem es mir unmöglich gewesen ware, wegen volligen Mangels an Lebensmitteln, einen Aufenthalt zu gestatten. Biele Untilopen erschienen auf den Soben ber benachbarten Berge ober kamen an ben Fluß um zu trinfen; bennoch machten wir fruchtlose Jago auf diese Thiere, die daselbst aufferft scheu waren. Morgen des 16. August erreichten wir nach einem sechöftundigen bochst beschwerlichen Ritte uber hohe Gebirge und durch tiefe Schluchten den Eau qui courre unweit seiner Mundung in den Missourn. Dieser Rluß wird durch fteile Berge begrenzt, doch verlieren fich diese furz vor feiner Mundung, welche von beiden Seiten von einer Strecke flachen Landes umgeben ift. Das fubliche Ufer, in ber Nahe ber Mundung, behnt fich in eine schone Wiesenflache mit hohem Grase aus; das nordliche Ufer aber ift von hohen Baumen beschattet, und eine Baldflache, welche fich an eine Sugelreihe anlehnt, verbindet ihn mit dem Miffourn, eine dreis eckige Waldspitze bildend. Die Mundung befindet fich ungefahr unter dem 42° 37' nordl. Breite und 98° 8' meftl. Lange von Greenwich. ")

Alls ich den Fluß erreicht hatte, sah ich zwei Indianer zu Pferde von einer Anhohe auf das entgegengesetzte Ufer zueilen. Diese guten Leute hatten meine Truppe bemerkt und kamen uns entgegen, um uns eine gute Furth durch den Fluß zu zeigen, dessen Bett an manchen Stellen viel Treibsand enthält und äusserst reißend ist. Der Eau qui courre ist schon in früheren Zeiten von franzosischen Pelzhändlern entdeckt worden, und es waren, wenn ich nicht irre, die Gebrüder Chouteau, welche zuerst seine User betraten. Genauer bestimmt wurde er unter dem Namen Rapid water river durch die Expedition von Lewis und Elarke, welche denselben den 4. September 1804 erreichten. Die Ingenieurs der Expedition fanden ihn dicht an der Mündung 76 Toisen breit. Dies ist übrigens eine Annahme beim niedrigsten Basserstande; als ich denselben Fluß mitten im Winter

<sup>\*)</sup> Genaue Meffungen konnte ich leider nicht anstellen, indem alle meine Instrumente verloren gegangen oder völlig untauglich geworden waren. Auf meiner zweiten Reise war der himmel, bei heftigem Schneegestober, bedeckt.

fieben Jahre fpater paffirte, war er ungemein reißend, breit und tief, und verursachte bei einem heftigen Treibeise unendlich viele Schwierigkeiten und Aufenthalt. Diesmal war er nicht tief, aber fo reifend, daß an Stellen, wo das Waffer eine Bobe von 3 bis 4 Ruß erreichte, die Thiere nur mit aufferfter Muhe benfelben burchmaten konnten. Bugleich ift bas Bett des Fluffes fehr ungleich, boller Sandbanke und lehmiger Stellen, Die durch Ablagerung von Thonerde entstehen und aufferst schlupfrig find. Die Ufer find, fowie die des benachbarten Miffourn, aus einem gelben Oder gebildet, welche Beobachtung ben herren Lewis und Clarke nicht entgangen ift; überhaupt nimmt die Gegend bom 42° 30' nordlis der Breite aufwarte einen bochft auffallenden Charafter gegen untern Miffourp an. Große Maffen bulkanischer Gebirge verdrangen ben Sandftein ober bie Ralfgebilde, welche weiter ftromabmarts borberrichen. Das lebhafte Grun der Wiesen wird durch fahle, mit erloschenen Laven bedectte Bulfane verdrangt, beren Begetation die Formen der Cactus und ber Queca erzeugen, die große Strecken Landes bedecken und Reisenden in ein Tropenclima versetzen. Auffallend merkwurdig und offenbar einzig in ihrer Urt ift Diefe geographische Pflanzenvertheilung, bie die größte Analogie mit den gemäßigten pulfanischen Sochebenen Merito's und Peru's zeigt, und wie burch einen Zauberschlag aus bem Gebiete ber Undes mitten in die Centralflache ber nordamerikanischen Steppenregion verfetzt zu fenn fcheint. Die prachtige Bartonia, beren Formen ebenfalls das Clima verläugnen, dem fie doch angehort, ift auf einen fehr geringen Flachenraum begrenzt und überbeckt mit ihren überaus schonen Bluthen die unwirthfamften Geffade ber Fluffe. Diefe Pflanze gehort zu der Familie der Loafeaen oder vielmehr der Cacteen, und ift vorzüglich gut von Barton abgebilbet. \*)

Die Pucca, deren ich früher erwähnte, scheint ebenfalls neu. Sie treibt einen Blüthenschaft mit großen weißen Blumen, welcher dem der Yucca aloösolia gleicht. Die Pflanze selbst erreicht aber kaum die Höhe von 2 bis 3 Schuh. Die Samen keimten vollkommen gut in meinem Garten und vertragen das Elima des südlichen Deutschlands. Aus der Familie der Cactus ist die eine Opuntia missouriensis, die andere, noch nicht genau bestimmte eine kleine Mamillaria mit prächtiger rother Blüthe, welche ich septentrionalis on nennen mochte. Als ich das Bett des Flusses betrat, erhoben sich große Flüge von Enten und Gänsen, und mehrere Hausen von Wölsen (Canis nubilus, S.) flohen aus ihren Schlupswinkeln in dichtem Weidengebüsche. Hier sah ich zum ersten Mal den nordischen

<sup>\*)</sup> Bartonia ornata, Nutt. (Flora of N. Am. by W. P. C. Barton. Tab. 81.) Die Bartonia nuda erscheint ebenfalls, doch seltener wie ornata.

<sup>\*\*)</sup> Diese Mamillaria wird falschlich mit M. simplex verwechselt.

Hasen, wohl verschieden vom Lepus variabilis. Im Winter ist dieser Hase schneeweiß bis auf die Zehen und den untern Theil der Pfoten, welche gelblich sind. Die Spitzen der Lössel sind dunkel schwarz und verlieren sich die gegen die Ohrmuschel in eine gelbbraune Färdung. Dieser Hase ist sehr groß und im Sommer hellbraun, die auf den Unterleid, welcher ganz weiß ist.

Die beiben Indianer berichteten, daß der Hauptling der Ponkas, Chu-go-ga-chae, der große Rauch, oder La Boucanne genannt, in der Gegend sich aushielt; da nun der hulflose Zustand meines deutschen Dieners alle weiteren Hulfsmittel unmöglich machte, so nahm ich mir vor, den Unglücklichen der Varmherzigkeit des indianischen Kaziken anheimzustellen, und entschloß mich, diesen Fürsten der Wüste, dessen guter Charakter allgemein anerkannt wurde, aufsuchen zu lassen, und bis dahin, aller Widerrede meiner Begleiter zum Troß, Rast zu halten. Ich ließ daher mein kleines Lager am Ufer des Flusses auf einer Anhöhe ausschlagen, und bat die Indianer, ihrem Oberhaupte die traurige Lage des Kranken vorzustellen und dessen Mitleid in Anspruch zu nehmen. Die Indianer sprengten im vollen Gallop davon und verschwanden bald hinter den Bergen.

Ich benutzte den Reft des Tages mit Besichtigung der Gegend und vermehrte meine Berbarien burch einige gute Pflangen. Auffallend niedliche Leguminofen durchrankten die niedern Grafer, und die Cassia chaemachrista bedeckte noch mit ihren schonen gelben Bluthen und mimofenartigem Gefieder die niedern Stellen am Ufer des Aluffes. Gine Galoga und ein Desmodium, \*) von welchem letteren die flebrigen Sulfen reif geworden waren, blieben an den Rleidern hangen, ohne fich felbst durch Sulfe des Meffere von benfelben ablofen zu laffen. Uebrigens ift biefes Desmodium eine fehr fcon blubende, perennirende Pflange, beren rofenrothe Bluthen fich mehrere Monate lang entfalten. Die hoheren Steppen ernahren einen Reichthum von Daleen und Astragalus, sowie einen fehr uppigen Melilotus, welcher einen portrefflichen Kutterflee abgeben muß. Unter ben Baumformen erblickt man die amerikanische Ceder (Juniperus oxycedrus), welche den Miffourn aufwarts bis jum 45ften Breitengrade eine bedeutende Bobe erreicht und ein fehr feftes, nutbares Solz abgibt. sianellus erscheint bier schon bin und wieder, und theilt die Lebensart bes Tetrao cupido. Ein großer schoner Kernbeißer, braun, mit gelbem Unterleibe und weifigedupfelt, lebt einsam ober in fleinen Saufen und scheint die wilden Kirschbaume der Steppe aufzusuchen. Diese Rirschen. welche in traubenformigen Buscheln vielfache, schwarzrothe Fruchte erzeugen, beren Geschmack angenehm und fuhlend ift, sowie eine Pflaumenart mit

<sup>\*)</sup> Hedysarum glutinosum, Wild.?

ziemlich großen, rothen Fruchten, zeigen sich schon in bieser Gegend ziemlich häufig in der Steppe, doch keine so großen Gruppen bildend, wie im höheren Norden, wo besonders die Kirschen große Flächen Landes bes decken und eine Hauptnahrung der Indier im Sommer bilden.

Schon mit Tagesanbruch fam Chu-ge-ga-chae mit einem haufen Indier, in Begleitung seines Sohnes, Ka-hi-ge-schin-ga genannt, welches Wort in der Sprache der Indier einen kleinen hauptling bedeutet. Sie waren die ganze Nacht geritten und hatten ihre Pferde sehr ermüdet. Chu-ge-ga-chae war ein Funfziger von hohem Körperbau und sehr dick, auch durch eine aufferst große Nase ausgezeichnet, welche sein Gesicht verunsstaltete. Leider ist dieses durch Tapferkeit und Herzensgüte ausgezeichnete indische Oberhaupt vor einigen Jahren gestorben, und liegt unweit der Stelle begraben, an welcher ich die Jusammenkunft mit ihm hatte. Ein großer Steinhaufen ziert die Stätte, welche die Ueberbleibsel eines Indiers birgt, dessen ausgezeichneter Charakter ein besseres Loos als das eines Steppenhäuptlings verdient hatte, und dessen Andenken ein Gegenstück zu ben abenteuerlichen und lächerlichen Schilderungen darbieten mag, womit oft Reisende Wölkerschaften verunglimpsen, deren Gebräuche und Sitten sie nicht zu beurtheilen verstehen.

Bei seiner Ankunft gab er mir sichtlich sein Bedauern über die traurige Lage meines Dieners zu verstehen, und versprach mir auf das feierlichste, ihm alle Hülfe, die in seinen Kräften stünde, zusommen zu lassen.
Unter den angekommenen Ponkas befand sich auch ein Ereole, welcher bei den Sioux als Dolmetscher gelebt hatte, und welcher wilder aussah, als ein Indianer selbst. Er schien übrigens ein guter Mensch zu seyn, lobte den Chu-ge-ga-chae gar sehr und versicherte mich unbedingt, ich konnte über die Lage des Kranken ausser Sorge seyn, indem das Oberhaupt alle Hoffnung zu seiner Wiederherstellung hege, und der Kranke, einmal im indischen Lager angekommen, die beste Verpslegung erhalten werde. Alle geleisteten Versprechungen wurden auch auf das punktlichste und uneigennützigste erfüllt, der Kranke vollkommen hergestellt und einige Monate später in das Fort Atkinson zurückgebracht.

Nachdem ich mich mit Chu-ge-ga-chae noch eine kurze Zeit über seine Angelegenheiten und Berhaltnisse zu den Sioux besprochen hatte, gab ich das Zeichen zum Ausbruch. Der Sohn des Oberhauptes begleitete mich über die naheliegenden Berge mit einigen indischen Kriegern bis auf eine Anhöhe, von welcher herab man den Zug der Ponkas, oder Pun-ka-ras, wie sie sich in ihrer Sprache nennen, erblicken konnte. Der ganze Haufen war die Nacht hindurch seinem Hauptlinge gesolgt und konnte noch mehrere Meilen entsernt seyn. Diese Indier zogen in derselben Ordnung wie die Omahas heran, doch unterhielten sie eine starke und wohlbewassnete Nachhut, um vor einem Uebersalle der Dakotäs oder Sioux gesichert zu

seyn. Ka-hi-ge-schin-ga gab mir den Rath, um dem druckenden Wassermangel auszuweichen, die Spuren des Weges zu verfolgen, den die Punskaras den Ponka-Fluß auswärts gemacht hatten. Bon den Quellen dieses Flusses an sollte ich alsdann quer in Einer Richtung nach Norden durch die felsige Wüste eilen, welche den weißen Fluß von dem Ponka trennt. Er machte mich zugleich darauf ausmerksam, meine Truppe gehörig mit Wasser zu versehen, indem durch eine Strecke von einigen fünfzig englisschen Meilen keines anzutressen sehn würde.

Gegen 10 Uhr Morgens erreichte ich ben Ponka an einer Stelle, von welcher aus man auf ben Missoury seben konnte. Sobe Pappeln beschatteten den kleinen Fluß, deffen reizende Ufer das Monotone der Gegend angenehm unterbrachen. Unweit diefer Stelle befindet fich ein bochst merkwurdiges Befestigungewert langft erloschener Nationen, welche ber uns unbekannten Borgeit Amerika's angehorten. Auf einer fegelfors migen Unbobe befindet fich eine girkelrunde Berfchangung, welche uber hundert Schritte im Durchmeffer halt, und in ihrem gangen Um. fange vielen Jahrhunderten Trot geboten hat. Diefes Berk gehort einer Rriegekunft an, die weit uber die der jetigen Indianer erhaben ift, und die Wahl der Gegend felbst beweist, daß das Werk auch fur einen langern Aufenthalt berechnet mar. Es ift merkwurdig, wie wenig die Indianer der untern Gegenden des Miffourn die Runft versteben, sich durch gefchickte Befestigungemittel vor einem plotzlichen Ueberfall zu fichern. Die Indianer bes hohern Nordens bagegen find hierin viel geschickter, und wiffen fich durch Berhacke auf ihren Streifzugen vor einem plotzlichen Ues berfalle zu fichern, sowie fie auch ihre Dorfer durch feste Pallifaden gu befestigen suchen. In ber Nabe ber Roch mountains fand ich vierectige, aus Baumftammen zusammengesette Befestigungen, welche von den schwarzfußigen Indianern und Uffiniboinen herruhrten, und von denen oft feche bis acht in einiger Entfernung aneinander gereihet maren.

Beim Uebergang über den Ponka schoß ich jene hirschart, welche die Creolen Chevreuil à queue noire nennen und welche von Herrn San sehr richtig als Cervus macrotys bestimmt wurde. Diese Hirschart, welche unter die Familie der Tannhirsche ohne schauselsormiges Geweih gehört, erreicht die Größe des europäischen Tannhirsches und scheint den Uebergang zu den Rothhirschen zu bilden. Die Geweihe diese Hirsches sind gabelsormig und werden gewöhnlich größer als die des Cervus virginianus. Auffallend sind die ausserventlich langen Luser oder Ohren dieses Hirsches, sowie der schwarze Fleck auf dem kurzen Schweise desselben, weshalb ihn auch die Ercolen so benennen. Weiter gegen Nordwesten wird diese Hirsch-Art immer häusiger, während der virginische seltener wird. Die Farbe des ausgewachsenen Hirsches ist roth, in das Gelbliche übergehend, etwas lichter wie bei dem virginischen; im Uebrigen theilt er dessen Lebensart.

Der Ponta flieft in beinahe gerader Richtung nach Nord-Weft, parallel mit dem Eau qui courre, und wird hin und wieder von schonen Eichen und Pappeln beschattet. Sohe Sugel zwangen ihn oft in ein enges Bett, ober erweitern fich, feine Ufer mit flachen Biefentriften begrengend. Die Baupter ber Berge find mit furgen, frausen Grafern bebedt, aus welchen die Miffourn Dpuntie hervorsproft. Das Bett des Flusses ist sandig, und die Ufer steil und hoch. Nachmittags erhob sich ein kalter Nordwestwind, welcher die Temperatur ber Luft von 180 + auf 8° + R. herunterftimmte und mich nothigte, eine marmere Betleis bung hervorzuholen, ba ich einen folchen Abstand ber Temperatur langft entwohnt war. Die Nacht brachte ich zwischen Beidengeftrauch und Pappeln am Ufer gu. Die Ralte ber Nacht mochte die Bolfe besondere incommodiren, denn fie heulten so jammerlich, daß ich nicht schlafen konnte. Um Mitternacht flarte fich ber Simmel auf, und ber Thermometer zeigte Um Morgen des 18. August bedeckte ein bichter Reif die Gegend, und die gange Begetation trauerte bei der plotlichen Abmeche. lung bes Warmeberhaltniffes. Der Thermometer hatte fich auf wenige Linien uber Rull erhalten, und da die Bohe des Ponfa-Kluffes uber die Meeresflache schwerlich 1800 Fuß rheinisch übertreffen kann, so ift dies ein neuer Beweis, wie heftig felbst bei mittleren Breiten der Nordwest-Bind in Nordamerika auf den Thermometer wirkt.

Sobe Gebirge nothigten mich, ben Ponka einige Meilen feitwarts ju laffen, um die Sochebene ju gewinnen. Sier erblickte ich eine fonderbar geformte Relfengruppe in ber Ebene, welche zwischen bem Ponka und Eau qui courre gelegen ift und von den Ureinwohnern Pan-haesch-na-bae, von den Creolen Buttes de medecine genannt wird. Diese merkwurdige Bergformation erhebt fich mitten aus der Cbene und erscheint in der Bestalt eines vierectigen, von allen Seiten abgeschrofften Feleblockes von 4 bis 500 guß Bobe, beffen flacher Gipfel nur durch einzelne Felstrummer unterbrochen wird. Unftreitig ift diefes auffallende Gebirge, fowie ein beinahe 2 Grade nordlich in der Nahe des Grand detour gelegener, einzeln fiehender hoher Berg, Man-haesch-na-bae, la Grande butte de médecine genannt, ein fur ben Geographen bochft merkwurdiger Punkt, beffen Lange und Breite genau bestimmt werden follte. Da mich mein Weg bicht in ber Rabe des Gebirges vorbeifuhrte, fo bedauerte ich unendlich den Berluft meiner Inftrumente, durch welchen ich in die Unmöglichkeit verfett murde, Beobachtungen biefer Urt anzustellen. Jeder Reisende, der große und schwierige Landreifen guruckgelegt hat, wird die traurige Erfahrung gemacht haben, wie es beinahe unmöglich ift, ben Barometer in einem tauglichen Buftande zu erhalten. Das Ramliche findet mit den aftronomischen Inftrumenten ftatt, welche burch die Feuchtigkeit ober bas Tragen auf bem Rucken ber Saumthiere gerbrochen ober unbrauchbar gemacht werden.

Auch ift es burchaus nothig, zu correspondirenden Beobachtungen zwei bis brei Barometer bei fich zu fuhren. Auf den großen und flachen Steppen fann man fich oft bes Schiffe Sextanten bedienen und erhalt durch ihn ziemlich genaue Breiten. Da diefes bas einzige Inftrument gu Soben-Meffungen mar, welches noch in einem erträglichen Buftande fich befand. fo bediente ich mich beffelben einigemal. Es fant fich aber bei meiner Ruckfehr in Europa, daß diefes theure Inftrument von Campbell ber Erwartung, die ich von ihm begte, nicht entsprochen hat. Die Langen find durch die Mondeabstande und andere aftronomische Beobachtungen jedenfalls sicherer als durch die Langenuhr zu bestimmen, welche koftbare Beitmeffer ebenfalls nicht bem Ruden ber Maulesel mit Sicherheit anvertraut werden konnen, und gewohnlich durch die fogende Bewegung diefer Thiere in der Richtigkeit ihres Gangs abweichen. Berr von Sumboldt hat bas unendliche Gluck gehabt, bei einem bewunderungewurdigen Gifer fur Die Erhaltung feiner Inftrumente feine fo überaus fchwierigen Arbeiten glucklicher auszuführen als irgend ein Reisender nach ihm, und es ift mir ofts male unbegreiflich, wie diefer große Gelehrte bei den unendlichen Entbeh. rungen auf seinen weiten Excursionen eine fo reichhaltige Sammlung aftronomischer und physikalischer Beobachtungen bewerkstelligen konnte.

Defflich gegen den Miffoury bin erhoben fich in der Kerne große Es war ein Steppenbrand, der schon in diefer Jahreszeit die Savanen zu verzehren anfing; Diefe Brande verbreiten fich nach und nach uber bas endlofe Gebiet der Steppenregion und verzehren den Graswuchs berfelben im Spatherbft burch ein Feuermeer. Etwa 50 Meilen von feiner Mundung erreichte ich zu Mittag ben Ponka-Rluß. Gin neuer Unblick überraschte mich hier, benn alle gegenüberliegenden Unbohen maren mit großen Seerden von Bisonen überdeckt. Es maren die erften Thiere ber Art, die ich im wilden Zustande gesehen. Sogleich wurden Anstalten gur Sagd getroffen, und über ben Fluß gefett. Wir suchten uns hinter einer Unhohe zu verbergen, um den naher anrudenden Thieren ben Wind zu benehmen. Pferde und Maulesel wurden so viel wie moglich mit farten, ledernen Strangen von Bisonleder, deren fich die Indianer bebienen, gefeffelt und jusammengebunden; in der Gile murde aber vergeffen, einem Maulefel, welcher meinen Mantel und die Wafferbebalter trug, die Laft abzupacken, welches ich nachher schwer bereuen mußte. Der Meftige Monbrun fuchte fich unter den Pferden das tauglichfte aus, fattelte und gaumte es nach indischer Urt, und sprengte alebann in einem großen Umweg hinter Unbohen und Schluchten fo geschickt unter bie Saufen von Auerochsen, daß er fich mitten unter ihnen befand, ehe es biefe Thiere gewahr werden konnten; forgfaltig ben Wind berucksichtigend, ließ er fein Pferd im schnellften Lauf mitten in einen dichten Rubel binein. Ploblich fab man unuberfebbare Maffen von Ochfen in einer

unordentlichen Bewegung untereinander hineinrennen und die gange Prairie, fo weit und breit fie belebt mar, bezeugte den großen Wirrwarr ber in Aufruhr gebrachten Beerden, welche, ohne zu wiffen wohin und woher, unter einander rannten. Im Anfang schien es, als wollten fich die Beers ben gegen Nordwest hinziehen; doch plotzlich anderten sie ihren Anlauf und ffurzten fich mit aufferfter Behemeng zwischen ben Sugel, hinter welchem fich meine Saumthiere befanden, und den Ponka Rlug. Die Gegend, in welcher Monbrun auf die Thiere geftogen war, hatte fich nun gelichtet, und ich fah diesen auf feinem Pferde ausruhen, nachdem er drei Bisone erlegt hatte. Sch fand gegen die heranrennenden Auerochsen einen Schut hinter einem Kelfen, und gewahrte nun, wie ber Bortrab der Thiere, por dem Anblicke der Pferde und Maulesel erschrekfend, fich in gerader Richtung nach dem Fluffe fturzte. Dun zogen bie gewaltigen Bestien dicht bei mir vorbei, und ich hatte uber eine Stunde Beit, gang in ber Rabe biefe Thiere ju beobachten, beren bamals mir gang neuer Unblick mich in Erstaunen fette. Erft nach langerer Beit, und wenn man vertraut wird mit der Lebensart diefer foloffalen Stiere, gewohnt man fich an ihren Unblick; ja fie werden guletzt bem Reifenden gleichgultig, und unbefummert gieht ber Jager zwischen ihnen hindurch, nur diejenigen Thiere erlegend, die er gerade ju feiner Nahrung bedarf. Es ift auch hart, wenn man beuft, wie durch Uebermuth eine gabllofe Menge diefer an fich harmlofen Geschopfe geopfert werden, ba ihre Sagd mit dem Feuergewehre, wenn man einmal mit den Bortheilen, die hiezu nothwendig find, bekannt ift, fo aufferft wenig Muhe koftet.

Ein bochft unangenehmer Bufall hatte mich in die aufferfte Berlegens beit feten konnen. Trot der Borficht, mit welcher meine Leute die Saums thiere gefeffelt und angebunden hatten, wollte bennoch das Ungluck, daß ein Rubel Bifons ihre Richtung gerade in die Gegend nahmen, mo die Thiere gurudgelaffen worden waren. Diese erschracken fo fehr, daß fie fich loeriffen, von ihren Banden befreiten und in der größten Gile Die Flucht ergriffen. Gin Maulthier, welches nicht abgepackt worden mar, das meinen Mantel und die Wafferbehalter trug, war ebenfalls davongerannt. Der gange Abend murde bagu vermandt, die verlornen Thiere aufzusuchen, fie murben aber erft am folgenden Morgen gefunden, bis auf das Maulthier, deffen wir nicht mehr habhaft werden konnten und welches mahrscheinlich, durch das locker werdende Gepack beunruhigt, einem Rubel Dehfen gefolgt mar. Diefer Verluft mar, mas die Bafferbehalter betraf, fur mich fehr beunruhigend, ba ich im Begriff fand, die vorer. wahnte mufte Gegend zu durchreisen, und die Doth es gebot, fich mit trinkbarem Baffer zu verfeben. Meine Leute halfen fich ben andern Tag damit, daß sie die Blasen der erlegten Auerochsen trodneten, aufbliefen und nachher mit Baffer fullten. Diefes Baffer nahm aber einen fo

efelhaften Gefchmad an; baf es beinahe unmöglich murbe, fich beffelben ju bebienen. In ber nacht jog ein farkes Unwetter mit Donner und Blit uber die Chene, welches mit einem gewaltigen Regenguffe endigte. Das unaufhörliche Rollen des Donners, Die schweren elektrischen Deto: nationen, und das Gebrulle ber in ber Brunftzeit fich befindenden Bifon-Stiere, welche in großen Rubeln, durch das Wetter erschreckt, dem Ponfa-Rluffe jugeeilt maren, gaben diefer Nacht jenen befondern Charafter, melcher das mahre Geprage der Bufte ift. Um meiften fuhlte ich den Berluft des Mantels, da ich mich gegen den kalten Regen nicht zu ver-Gegen Mitternacht verzog fich bas Wetter, und ber mabren wußte. Mond beleuchtete die duftere Landschaft. Große Rudel Auerochsen gogen bicht bei der Lagerstätte vorüber, und einzelne Stiere nahten fich furchtlos auf wenige Schritte. Da ein fummerliches Teuer mit Mube unterhalten wurde, fo schien es mir, ale murden diese Thiere durch das Licht geblendet und herbeigezogen. Ich habe bie Erfahrung noch ofter gemacht, daß bie wilden Thiere fich gern dem Feuer nabern, oft fo nab, daß man fie erlegen kann. Rodger brachte am fruben Morgen die entlaufenen Pferde gurud. Da ich noch hoffnung hatte, auch den Maulesel wieder zu finden, fo beschloß ich, bis zum Mittage die Hochebene zu durchstreifen, welche ben Ponka von dem Fluffe Eau qui courre trennt, und benugte die Beit, auf Bifon zu ichießen und diese Thiere fo nah als moglich zu beobachten. Bon ben Stieren war nur die Bunge genießbar, weil fic fchon abgebrunftet maren und einen scharfen Moschusgeruch verbreiteten, welcher noch miderwartiger mar, als ber, ben abgebrunftete Birfche von fich geben.

Un diesem Morgen wurde ich noch auf eine sonderbare Beise übers raicht; indem ich mich nämlich hinter einer schroffen Unbobe befand, fab ich mehrere Ropfe hervorragen, die ich fogleich fur Indianer erkannte. Ich machte mehrere freundschaftliche Zeichen, und fah bald einen indischen Rrieger auf ben Gipfel bes Berges fteigen und mit einer Decke winken. Da ich dieses fur ein freundschaftliches Zeichen erkannte und wohl fah, daß es mir galt, so winkte ich ihm mit dem Schnupftuche. Indianer zogen fich nachher zuruck und verschwanden gegen Weften bis auf ben, der das Zeichen gegeben hatte. Diefer naherte fich mir maffenlos, und reichte mir die Sand. Es war ein großer, schoner Mann, bon ungefahr 30 Jahren, beffen Geficht und Rorper aber durch Auftras gung einer weißen Rreiben-Erde gang verunstaltet mar. Er machte mich auf einen von mir erlegten Auerochsen aufmerksam, wobei er in ber Riche tung nach dem Eau qui courre zeigte und das Wort Pun-ka-ra ofters wiederholte; auch wies er gegen Norden und rief mehrere Male Wa-schi (welches weiße Leute bedeutet). Ich verftand nun den Indianer, welcher mir bedeuten wollte, daß er ju einer Rriegspartei gebore, welche gegen die Ponfaras aufgebrochen fen, und daß viele Amerifaner und Creolen

von Norden herzogen. Damit war die Expedition des jetigen Generals Leawentworth gegen bie Rifaras gemeint, welchem Offiziere ber Berei, nigten Staaten ein großer Theil ber Sioux-Sorden als Sulfstruppen gefolgt waren. Der indische Rrieger fing nun an, den Auerochsen ju ger= legen, und wir schieden ale Freunde von einander. Ich muß hierbei bemerken, daß die Indianer, felbft wenn fie in einer wildreichen Wegend fich befinden, auf ihren Kriegszugen es fo viel ale moglich vermeiden, irgend ein Thier zu erlegen, um nicht durch die Ueberbleibsel deffelben an ibre Reinde verrathen zu werden, und daber, namentlich wenn fie lang in einem Berftecke zubringen, bem argften Sunger ausgesetzt find. Spater erfuhr ich, daß ich mich in Betreff ber Indier nicht geirrt hatte. Es waren wirklich Sioux vom Stamme ber Titon. Diese Indier heißen in ihrer Sprache Si-schan-ko, ober verbrannte hintern, Cu brulé, nicht vom verbrannten Solze, Bois brulé, wie fie falfchlich oft genannt werden. Der gange Saufen, ben ich fab, betrug nur etwa zwanzig Mann; Die Partei felbst fonnte uber hundert gablen. Bahrend meines Aufenthalts bei ben Pahnis beunruhigte dieselbe Rriegspartei diese Indier am Flachen Aluffe, und der Bauptling berfelben blieb in einem Gefechte gegen Die Bolfe-Dahnis. Meine Leute fließen gegen Mittag zu mir; auch fie batten die Indianer entdeckt, und waren bochft besorgt gewesen, ba fie folde fur Sioux erkannten und benfelben durchaus nicht trauten. Die Sioux find nur ale Keinde gefährlich, ale folche find fie graufam und blutdurftig: als Freunde find fie aber defto treuer und aufferordentlich dankbar. Sch hatte im Berlaufe biefer Reife burch Bufall bas Gluck, einem angesehenen Siour eine Gefälligkeit zu erweisen. Auf meiner zweiten Reise mitten im Winter, unter bem Ginfluffe bes ichrecklichen Clima's Diefer Gegend, rets tete der Gohn diefes Rriegers mich und meine Begleiter mit offenbarer Aufopferung aus einer fehr fritischen Lage.

Trof dem, daß ich recht ermüdet durch das Gehen in dem harten und langen Grase und durch die entsetzliche Hitze war, setzte ich dennoch meine Reise sort. Gegen Abend gingen wir über den Ponka und hielten daselbst einige Zeit an, um die erschöpften Pferde einige Zeit ausruhen zu lassen. Ich war durch zahllose Bisonheerden geritten, die, da der Wind mich begünstigte, mein Gesolge dicht vorbeiziehen ließen. Die alten Stiere blieben sogar im Flusse liegen, ohne die Flucht zu ergreisen, und betrachteten uns mit großer Ruhe. Diese großen, sürchterlichen Kolosse schwen, ihrer Krast vertrauend, beinahe jedem Feinde zu troßen; die Kühe dagegen sind sehr scheu, und verlangen Borsicht, wenn sie der Idager anschleichen will. Die großen Rudel behaupten eine ganz eigenzthümliche Ordnung auf ihren Zügen und bahnen auf diese Weise große, breite Psade von mehrer en Schuh Breite, welche sich oft tief in den Boden eindrücken und von denen öfters viele aneinander gereihet sind

und ordentliche Straßen bilben. Die Ereolen und Canadier nennen sie Chemins de boeufs. Da wir in solchen frisch von den Heerden gebahnten Wegen reiten mußten, so war eine vorsichtige Wahl des Nachtlagers noth, wendig, indem die Bisone, wenn sie nicht durch den Wind die Nahe des Lagers wittern, über solche in ihrem Zuge treten, die Pferde verscheuchen und oft Menschen und Gepäck in Gesahr setzen. Diese Thiere solgen auf das hartnäckigste ihren Führern, gewöhnlich alte Stiere und Kühe, und ziehen diese einmal über einen Gegenstand hinweg, so lassen sich die and dern durch keinen Umstand davon abschrecken.

Der Abend war febr schon; gegen gebn Uhr aber erhob fich ein bef. tiger Westwind und ihm folgte abermals ein Gewitter mit Sturm und Regenque, welches bem geftrigen nichts nachgab. Der Blit schlug uns aufhörlich sowohl in die Ebene, als in die nachftstehenden Baume. Erschrockene Bisonheerden fluchteten in größter Unordnung in die Schluchten der Berge oder an die bewaldeten Ufer des Fluffes, und im Leuchten ber Blige bemerkte ich fie oft bicht an unferm Lager. Das Geheul ber Bolfe, bas Brullen ber Stiere und bas Getofe ber Elemente machte die Ginfamfeit der dunkeln Racht noch fuhlbarer ale die geftrige. Gegen Morgen flarte fich ber himmel aber wieder auf. Die aufgehende Sonne verjagte die Gewolfe; der Wind sprang in Gud-Dft, und vom 20. August bis jum 3. September fiel fein Regen weiter, mahrend die Site am Tage fehr brudend mar, die Nachte aber fehr fuhl murden. In diefer Gegend bes Ponka Muffes erhebt fich der Boden immer mehr und nimmt den pulfanischen Charafter an. Die fahlen Soben, mit ihren von eisenhaltigen Laven bedeckten Gipfeln, beweisen die noch nicht langft verloschene Thatigkeit der unterirdischen Feuer, deren einzelne Berde felbst noch nicht völlig erkaltet zu fenn scheinen. Bier fand ich ein geschwefelt eifenhaltiges Gerolle, mit welchen die Rraters der weiterliegenden Bulfane bedeckt Im Durchschnitte find alle biefe Laven eifenhaltig. Der Ponfa wird in ein enges Bett zwischen hoben, meift wandformig abgeschrofften Relfen gezwängt. Dur bin und wieder find feine Ufer noch durch niedrige Baume beschattet und tiefe Bisonpfade durchschneiden denfelben. Alle 2 bis 300 Schritte mußte uber den Kluß gefett werden, indem das enge Thal, in welches berfelbe eingeschachtet ift, feinen Ausweg ließ. Gine Menge Auerochsen weideten in diefer Kluft, bei unferer Annaberung über Die Gebirge fliehend. Un diefem Tage wurden viele diefer Thiere erlegt. Die Rube maren überaus fett und ihr Rleifch vortrefflich; fie übertreffen bas beste Rindfleisch. Die Ruh ift um ein Drittheil fleiner als der ausge wachsene Stier. Die Ralber, welche im Marz gesetzt werden, waren icon ziemlich groß, verließen aber die getodteten Mutter nicht gern und griffen sogar muthig ben Jager an, wenn er fich bem Korper ber Mutter nabern wollte. Die verwundeten Thiere ergreifen die Flucht und feten

sich nur im äussersten Nothfalle zur Wehre. Mit Fleisch beladen zogen wir zu einem bequemen Platz, um Mittag zu machen. Ich benüzte die Zeit, während meine Begleiter das Essen bereiteten, um das Land zu untersuchen. Bon einer Anhöhe konnte ich deutlich den Eau qui courre und den Ponka sehen. Diese beiden Flüsse lausen beinahe immer parallel mit einander. Die Gegend ist bergig, mit kurzem Gras bewachsen und von tiesen Hohlwegen durchzogen, welche man mit großer Anstrengung hinausund hinunterklettern muß. Der Fluß Eau qui courre schien breit und angeschwollen, als Folge der heftigen Regengusse, welche in den vosrigen Nächten gefallen waren.

Eine Menge Untilopen, in fleine Gefellschaften von brei bis vier Studen vereinigt, bedeckten die Gefilde, und fo weit bas Muge reichte, erblickte ich Bisonheerden. Meine Leute hielten mich fur verirrt, und ich fand sie eben willens, mich aufzusuchen. Trot der heftigen Site ließ ich aufbrechen und den Marsch fortsetzen, welcher an diesem Tage noch beschwerlicher wurde, indem das Bett des Ponka fo schlammig war, daß Die Laff-Thiere bis an den Bauch einfanken und derfelbe funfmal durchwatet werden mußte. Auch hatten die Bisone an manchen Stellen bie Ufer bes Kluffes gang ffeil ausgetreten und tiefe Locher im Bette beffelben verursacht, wodurch die Maulthiere im Baffer fturgen mußten und bas Gepack burchnäften. Un manchen Orten war übrigens bas Baffer feicht, besonders noch boher flugaufwarts, wo sich der Ponka in zwei Quellen theilt, beren Ufer mit einem bichten Gebufch von Beiden und amerikanis ichem hartriegel bewachsen ift. Wir ubernachteten auf einer vom Fluffe gebildeten Infel. Die hungrigen Bolfe der Gegend, welche frisches Kleisch witterten, magten fich fo dicht an mein Lager, daß wir in der Nacht mehrere berfelben erlegen mußten, um nur Ruhe bor diefen dreiften Plages geistern zu bekommen. Die erlegten Exemplare maren vom Canis nubilus und Canis latrans, die ich fruher im Berlaufe diefes Berfes schon gum öftern ermabnte, nicht verschieden. Gie erscheinen in mehreren Karbenspielen und Barietaten, die ich nicht mage als eigene Arten aufzustellen, obaleich diese Kamilie von Raubthieren nirgends reicher fenn mag, als auf dem weiten Continente ber neuen Welt. Manchen biefer Bolfe gibt ber Mangel an haaren ekelhaftes Aussehen, indem fich gang nachte Plats ten auf ihrem Korper zeigten. Ueberhaupt finden fich Migbildungen mander Art bei biefen Thieren, und ich glaube mohl behaupten zu konnen, der Canis gibbosus des Herrn von Humboldt, der Izcuintli Puzzoli der Merikaner, und andere Thiere des Wolfgeschlechtes mogen nur Abnormitaten irgend einer weitverbreiteten Art senn. Der Canis lycaon, ber, wenn ich mich nicht irre, von Sarlan auch unter die amerikanischen Wolfe gerechnet wird, ift jedenfalls vom fibirischen verschieden und wohl eine eigene Urt. Im bobern Norden erscheint auch ein großer, machtiger Wolf

mit kurzer, dichtbehaarter Ruthe, der den nordenropäischen Wolfen an Lebensart und Größe sich vollkommen nahert und ein gutes Pelzwerk abgibt. Diese Art scheint mir ebenfalls eine abgesonderte Gattung zu bilden, von welcher ich eine möglichst getreue Zeichnung entworfen habe und den ich fur Canis gigas, T. halte.

In der Nacht auf den 21. August fank der Barmemesser auf 80 +. auch fingen die Muskiten an abzunehmen. Meine Leute hatten dieselbe mit Wachen zugebracht, indem fie wegen allerlei Spuren die Nabe eines übelgefinnten Saufens Indier befürchteten. Rodger litt große Schmerzen an einer sonderbaren Urt von Berwundung, die er fich an der Sand das burch zugezogen hatte, daß er ein Stachelschwein hatte erlegen wollen. Die Stacheln diefer Thiere \*) erzeugen bosartige Bunden, die fehr schwer beilen, wenn ber Stachel an ber Spitze abbricht; fatt auszuschwaren, bringen fie immer tiefer und tiefer in das Fleifch, und fonnen ben Bers luft des Gliedes nach fich ziehen. Um Morgen erhob fich ein heftiger Bind aus Oft, wodurch die Sitze fehr gemildert murde; das Thermometer zeigte zu Mittag 13, 5° +. Oft mußte ich ben immer sumpfiger werdenden Ponka durchreiten; die Buffelheerden nahmen noch immer nicht ab, und zu Mittag mar die gange Ebene von diesen Thieren uberdeckt. Es fing Nachmittags an zu regnen, ber Wind sprang nach Nord-Dit, und gegen Abend klarte fich ber himmel auf, wodurch die Luft empfinds lich kalt wurde. Die Quelle des Ponka, welche ich verfolgte, vertheilte fich noch in zwei Alefte, die aber immer mehr und mehr das Maffer verloren und zuletzt gang verfiegten.

Ich berechnete den Lauf des Ponka von dieser auffersten Vereinigung der Quellen bis zu seinem Einstusse in den Missoury auf ungefahr 140 englische Meilen, die Krummungen desselben natürlich mitgerechnet; ohne dieselben aber mag die Entfernung etwas mehr wie 100 englische Meilen betragen. Die nördliche Breite meines Nachtlagers vom 20. auf den 21. berechnete ich auf 42° 40' nördl. Breite. Die Gegend südwestlich von diesen Quellen ist eine ziemlich flache Steppe, und zieht sich so bis zum Flusse Eau qui courre; im Norden und Often aber erheben sich in einer ausserst wüsten Gegend einzelne Reihen hoher vulkanischer Gebirge in einer Richtung von Nord nach Ost: die Gipfel der Verge sind meist verloschene Krater, tragen noch das Gewand unlängst erfolgter Eruptionen, und schrosse Kalkselsen mit schwarz verwitterten Krusten, umlagert von gewaltigen Schichten versinterter Laven, Vimsstein und Scheeserble, haben Lias und Schieferschichten zur Basis, in welchen ich manche gute Versteiner rungen sand, deren Oberslächen theilweise in schönem Karbenspiele glänzten.

<sup>\*)</sup> Hystrix dorsata. (Erethizon dorsata, Fr. Cavier.)

Der magere, eisenhaltige Boden ernahrt nur kummerliche Rispengraser, die Felsenslechten und Moose der niedrigsten Bildung: die verwitterten Laven aber Cactus, Yucca und Bartonien, mit spärlichen, zwiedeltragenden Gewächsen gemischt, deren Bluthenstand übrigens die ausserst todte Gegend im Frühling und Sommer durch einzelne schone Formen unterbricht. Diesen geringen Schmuck abgerechnet, hat die Natur das traurigste Gepräge einer wasserlosen und verwahrlosten Gegend hier bestegelt. An einzelnen Stellen, wo im Frühjahre sich Wasser gesammelt hatte, wuchsen sparsam einzelne höhere Kräuter, wie der schon früher erwähnte schone, Helianthus, und ein sehr niedliches Polygonum mit rothen Bluthen, welches sich unsserem Heidesforn nähert.

Die Reise wurde nun in gerader Richtung nach Norden fortgesetzt, um eine Reibe felfiger Berge ju überschreiten. Diese Berge thurmten fich ziemlich boch über die Ebene, und ba die Flache zwischen ben Quellen des Ponka und dem Gebirge immer mehr und mehr fich erhebt, fo konnen fie nicht unbedeutend senn. Nach einem breiftundigen Marsche erreichte ich die erfte biefer Felfenreihen. Sie bildeten abgeschnittene Regel oder Cylinder mit fahlen Gipfeln, von cubischen Blocken oder Saulen befåt. Ich ritt an zwei Bergen von blendender Weiße vorbei, von benen ber eine einem großen Thurme glich, und welchen große schwarze Streifen auszeichneten. Diefer Felfen erinnerte mich an die thurmabnlichen Felegebirge in der Gegend von Pirna in Sachsen. Von hier an erstreckte fich eine etwa zwanzig Meilen lange Ebene, welche nur durch fleine Unhoben und beren schroffe Zwischenraume, in welchen bie Bette ausgetrockneter Gieffbache erscheinen, unterbrochen ift. Diefe Bufte ift traurig und unbelebt; bin und wieder fab ich einzelne Auerochfen, auf den angrenzenden Soben eine fparfame und fummerliche Nahrung suchend. Untilopen floben eine furze Strecke vor ben Pferden, oftere anhaltend, um uns genauer au betrachten und bann wieder die Flucht zu ergreifen. Große Banden hungriger Bolfe folgten meinem Zuge in einer geringen Entfernung und ftimmten ihr gräßliches Geheul von Zeit zu Zeit an. Diefe muften Gefilde durchfauste ein kalter Nord: Ofte Bind, der aufferft empfindlich auf mich wirkte und gegen ben ich mich kaum zu schuten wußte. Bierzig englische Meilen waren an diesem Tage guruckgelegt worden, und nirgends fand ich einen Tropfen Waffer, fo daß in der darauf folgenden Nacht Menschen und Thiere durften mußten. Die Ralte nahm fo uberhand, daß bas furze frause Gras mit eisigem Reife bedeckt wurde, und das There mometer fiel auf 2,4°. -

Mit fruhestem Morgen wurde aufgebrochen, ob ich gleich vom Froste ganz erstarrt war. In einer Richtung gegen Norden durchschnitten wir die Buste bis zum Mittage, wo wir die Gebirge erreichten, welche die Ebene gegen Nord-Oft begrenzen. Dieser Felsenreihe entlang schlängelt sich ein mit einsamen Baumen sparsam bewachsener Gießbach, \*) bessen trockenes Bett meine Erwartungen tauschte und uns noch auf langere Zeit dem heftigsten Durste preisgab. Der Wind hatte gegen Morgen nachgelassen, und sogleich stieg die Hitz auf eine beangstigende Weise sur Menschen, die ohnehin vom Durste gemartert waren. Ich ließ die Pferde absatteln und lagerte im Schatten einiger Linden und Sichen.

3ch war febr verwundert, Tauben und andere Singvogel bier gu finden, und schloß daher auf eine naheliegende Pfute; aller Dube unges achtet konnte aber bennoch kein Waffer gefunden werden. Ich lief baber nach Berlauf einer Stunde wieder aufbrechen, um möglichst bald biefe oben Gegenden zu verlaffen, welche wohl mit Recht mit den Vorftellungen, bie man sich vom Sades macht, viel Achnliches haben mogen. Sobe, fegelformige, scharfzugespizte und schwarzgebrannte Felsen bilden in ihren 3wischenraumen tiefe, schroffe Schluchten mit gahnenden Abgrunden, beren Grund mit großen Kelsblocken befåt oder von tiefen Lochern durchwühlt Beite Sohlen öffnen fich an den Seiten der Felfen und ftarren von ausgebrannten Laven und Gifenschlacken. Berloschene Rrater ausgebrannter Bulkane, beren Schlunde fich durch Afche und andere bulkanische Ausmurfe wieder zugedeckt und ausgefüllt haben, zeugen nur noch durch ihre trichterformigen Bertiefungen bon ihrem fruhern Umfange und ihrer Lage. Rach einem zweiftundigen, gefährlichen Ritte legte ich biefe Gebirge que ruck, beren Bild mir tief eingeprägt bleiben wird und welche bem na. turforscher ein weites Feld zu Beobachtungen übriglaffen. Offenbar verbienen diese Gegenden eine genauere und fleißigere Untersuchung, welche leider durch den Mangel an Waffer in der heißen Sahreszeit unmöglich gu fenn icheint; im Fruhjahr bagegen findet diese Schwierigkeit nicht fatt. und Ercursionen fonnen aledann felbst auf langere Beit-ohne Gefahr un= ternommen werden. Merkwurdig ift es, daß folche große Strecken buls fanischer Gebilde, welche fich mitten aus den Sochebenen erheben und eine fehr fummerliche Begetation ernahren, Die neue Welt recht eigens thumlich bezeichnen, und daß folche vulkanische Formationen in Amerika oft mitten aus einer uppigen Begetation emporragen. Es schien mir, als wenn die Hochebenen diefes Theiles des Miffourn-Gebietes schichtenformig aufeinander gereihet aufsteigen und wenn auch gleich diefe beinahe plotzliche Erhebung nur wenige hundert Schuh betragen mag, fo ift dennoch ber Schluß zu folgern, daß die Central-Plateaux mehrere taufend Schub über bie Meeresflache fteigen.

Balb betrat ich abermals eine folche Ebene, welche gegen Norden von Gebirgen begrenzt, sich in einer Strecke von sieben Meilen vollig flach hinzog. Auch hier war die Natur ganz ausgestorben; weder Wogel

<sup>\*)</sup> Auf den altern Charten finde ich diesen Bach unter dem Nameu Shannons River angeführt.

noch Sangethier ließen sich blicken. Meine Begleiter waren der Meinung, der Weiße Fluß läge hinter den Gebirgen; meiner Berechnung nach aber mußte der Fluß noch um 20 englische Meilen weiter entsernt seyn. Der qualendste Durst nöthigte uns, so schnell wie möglich zu reiten, und da sich die Gebirge zwischen Nord Dit öffneten, so ritten wir durch tiese Schluchten und fanden, wie ich es vermuthet hatte, statt des Weißen Flusses eine von Gebirgen umschlossene Wildniß, wie auch kein trinkbares Wasser. Aus Furcht zu verschmachten, setzen wir unsern Weg die in die Nacht hinein fort. Der Mond beleuchtete im hellsten Glanze die schauerliche Gegend, und die Hoffnung nach Wasser ließ alle Ermüdung überwinden; doch vergebens, der unebene löcherige Boden und die vielen stachligen Cactus setzen dem weitern Vordringen zu große Hindernisse in der Nacht entgegen, welche wir, ohne Nahrung, dem qualvollsten Hunger und Durst preisgegeben, zubringen mußten. Nach Mitternacht zog dichtes Gewölfe über den Horizont; es regnete aber nicht und die Kälte wurde wieder sehr empfindlich.

Meine von Durft erschopften Leute und Pferde mußten fehr fruh am 23. aufbrechen, indem ich die Entfernung des Weißen Fluffes noch auf 15 englische Meilen schätzte. Die Gegend blieb sich gleich, immer de, voller Feleblode, mit dem Geprage der durch unterirdische Feuer verurfachten Bermuftungen. Hinter einer Unbohe machten zwei Indianer mit einem fleinen Spiegel, auf welchem fie die Sonnenftrablen auffingen, Bei chen, welche man von weiter Ferne erblicken fann. Der Anblick menfche licher Wefen erfullte mich mit Freude, meine Leute aber mit Schrecken, weil fie nur immer von Feinden traumten. Gie glaubten, diese Indianer konnten bom Stamme der Chanenne ober ber Sahone fenn, welche ein Schrecken ber Reifenden waren, und wollten nicht von ber Stelle; ich aber beharrte auf meinem Borfate, ungefaumt weiter zu reifen, indem es beffer fen, einen Rampf mit ben Indianern ju befteben, als bor Durft gu fferben, auch das Terrain bon der Art mar, daß mir den Beigen Rluß erreichen fonnten, ohne in einen Sinterhalt zu gerathen; zugleich mar ich der Meinung, die Chapenne mochten bei den Rocky mountains lagern, und von den Cahone mochte nichts zu befürchten fenn, da fie jedenfalls mit ihren Erbfeinden, den Rifaras, beschäftigt fenn murden. Endlich gegen 10 Uhr erblickte ich, von hohen Bergen begrengt, in einem dunnen, mit Baumen bewachsenen Thale, ben Beigen Klug, bon ben Greolen Rivière blanche genannt. Wir erreichten ibit, nachdem wir einen hoben, mit Opuntien bewachsenen und von Gisengerolle und Lavaschlacken beinahe uns wegsam gewordenen, fehr fteilen Berg binabgeklettert waren. Gingelne bobe Pappeln, von einem dichten Grasmuchs umgeben, erhoben fich in bem duftern Thale. Der Weiße Fluß lagert auf fein Bett einen Nieder. fchlag von weißer Thonerbe, fein Waffer ift mit berfelben fo angeschmangert, daß es zur Zeit des niedern Wasserstandes einem dunnen, grauen Breie gleicht. Der Fluß ist zwar nicht tief, enthält aber große Strecken Triebsand und ein schlammiges Thonlager, welches, wenn der Fluß in sein gewöhnliches Bett zurückgetreten ist, auf der Oberstäche schnell trocknet, während die Tiese weich und schlammig bleibt, so daß man auf diesen verrätherischen Stellen mit jedem Schritte tieser sinkt. Die Pferde sanken auch tief in den weichen Grund, und wir mußten zuleht zu Fuß durch den Fluß waten. Ich konnte mich, so durstig ich auch war, dennoch kaum dazu bequemen, das Wasser dieses Flusses zu trinken, so ekelhaft war der Schlamm besselben. Meine Begleiter aber tranken davon mit gierigem Uebermaße und sühlten alsbald heftige Kolikschmerzen. Vergesbens versuchten wir etwas zu kochen, das Wasser blieb dick und sonderte keine Erdtheile ab, welches das Missoury-Wasser doch sogleich thut.

Ich hielt eine Stunde an, welche meine Leute mit Sorge und Angft gubrachten. Raum aufgebrochen, kamen brei Indianer auf uns ju; meine Leute sprangen vom Pferde und stellten sich schufgerecht. Ich machte ihnen bemerklich, daß es zwei Manner und eine Frau fegen und daß drei Individuen fich keinenfalls am bellen Tage uns in bofer Absicht nabern konnten. Es war ein altlicher Mann, ein Jungling und eine junge, mit einem Rorbe beladene Frau bom Stamme der Jenkton (Y-enk-ton), einer Siours ober Dakotah- Nation, welche mit ben Amerikanern in bester Freunds schaft lebt. Der Mann erzählte Vieles von der Expedition der Amerikaner gegen die Rifaras, welche ihren 3med verfehlt hatte, und bezeichnete mir den Weg zur nachsten amerikanischen Factorei, welche einige zwanzig Meilen von hier entfernt fenn konnte, auf das genaueste. Die Frau übergab mir einen Korb mit wilden Pflaumen, welche in Diefer Gegend von vorzüglicher Gute find und eine bieber unbeschriebene Art bilden. Sch suchte bas Geschenk burch etwas Pulver, Tabak und Feuersteine zu erfeten, benn ber Mann hatte eine Flinte, ber Jungling aber nur eine furze Lanze. Der Indianer berichtete mir zugleich, daß die Leute, Die ich auf bem Berge gefehen hatte, ebenfalls Gioux bon feiner Nation fepen, die einige Personen von der Missoury fur Company auf die Jagd begleiteten, um bie Factorei mit Wildpret gu verfeben.

Der nun einzuschlagende Weg war höchst beschwerlich, indem neunmal der seichte Fluß durchwatet werden mußte, der, zwischen hohen Bergen eingeschlossen, ein enges Thal bewässert. Pslaumenbäume und die Hypophaea canadensis, graine de boeuf genannt, deren Beeren von säuerlichem Geschmacke sind und in großer Anzahl am höhern Missoury vorskommen, wuchsen an den Usern des Flusses. Bald sah ich noch mehrere junge Indianer, die sich mit der Jagd beschäftigten, und dat einen von ihnen, mich nach der noch 10 Meilen entsernten Factorei zu bringen. Als wir den Weißen Fluß verließen, mußten wir Höhen erklimmen, die

uber 1000 Ruß über bas Bett bes Miffourn fich erheben. Bierauf folgt eine Sochebene, von beren nordofflichem Abhange ber Miffourn und bas Saus der Factorei fichtbar murde. Die Gebirge bachen fich fteil, etwa amei Meilen bom Miffourn, ab. Die Abhange bilden große Flachen berfinterter Laven, beren schwarze Bande nur sparfam mit Kackelbifteln und Grafern bewachsen find. Der Bind webete heftig aus Morde Dft und bas Thermometer flieg auf 25° + im Nordschatten bei unerträglicher Site. Ueber dem Miffourn erblickte ich den Ma-na-ka ho-si-tah, einen im Sahr 1823 noch rauchenden Bulkan, beffen ich im folgenden Capitel erwähnen Bochst ermubet und erschopft erreichte ich ben Ruf ber Gebirge und durchritt die ebene Grassfeppe, welche ben Miffourn bon den Bergen trennt. hier erblickte ich eine von jenen Colonien flaffender Murmelthiere, Arctomys ludoviciana, pon ben Creolen Chiens de prairie genannt, welche in namenlofer Bahl große Strecken Landes unterminiren und weits lauffae Baue und Rohren aefellig bewohnen. Diefes fleine, niedliche Thier von ber Große eines europaischen Gichhorns, mit einem wenige Boll langen Schwanze, ift von gelber Karbe und fist gewohnlich, mit dem obern Theil des Korpers aus ben Lochern seines Baues vorragend. Die flaf. fende Stimme Diefes merkwurdigen Nagers gleicht bem Gebelle eines fleis nen Sundes und wird bei Unnaberung einer Gefahr von diefen Thicren fo lang fortgesett, bis fie in ihre Locher schlupfen, welches fo schnell geschieht, baß man fie faum burch einen Schuß erlegen fann.

Etwa 800 Schritte vom Ufer des Missoury erheben sich hohe Pappeln und Eichen, und ein kleiner Bach mundet sich in den Strom in der Gegend, wo damals die Factorei stand, welche übrigens nun seit langerer Zeit völlig in Verfall gerathen ist. Herr Josua Pilsher, der damalige Vorsteher der Missoury fur Company, empfing mich in der Factorei auf das freundschaftlichste, und ich fühlte mich bald entschädigt für die vielfach ausgestandenen Entbehrungen.

## Gilftes Capitel.

Sioux. Indier. Factorei am Grand détour. Ruckfehr zu Baffer nach den Councils Bluffs. Aufenthalt baselbst. Reise zu den Otos und Pahnis.

In der Factorei des herrn Pilfher herrschte reges Leben; herr Pilfher war mit bem größten Theile feiner Mannschaft ber Expedition gegen die Rikaras gefolgt und erft vor wenigen Tagen guruckgekehrt. Bu ihm hatten sich mehrere haufen Siour-Indier gefellt, welche nun um die Factorei lagerten und fich jum Theil in Noth wegen Lebensmitteln befanden; da durch den Marsch so vieler Indianer und Weißen langs dem Ufer bes Stromes die Bisons fich weggezogen hatten und die Jagd fur ben Bedarf der Leute fehr warlich ausfiel. Trot des berrichenden Mangels wurde ich dennoch auf das zuvorkommenste bewirthet und von herrn Pilfher eingeladen, mich in der Gegend langer aufzuhalten. Bu meinem Schmerz mußte ich auch erfahren, daß das weitere Kortseten meiner Reise nach Norden insofern unmöglich sen, als bis etwa zu den Mandanen ftromaufwarts feine Factoreien von Beifen befett fegen, Die befreundeten Sioux Sorden aber sich wegen Mangels an Wildpret fammtlich gegen Westen nach den Rocky mountains gezogen hatten, und die Rikaras in fleinen Abtheilungen jedenfalls das Land durchstreifen und ohne Ruckficht alle Reisenden niedermachen wurden. Dhne große Bedeckung ware es auch nicht moglich gewesen, zu Waffer ben Strom aufwarts zu befahren, eine Reise, die auffer der großen Gefahr auch nicht vor Eintritt der kalten Sahreszeit ausgeführt werden konnte. Sch mußte nun gegen meinen Willen diesen Plan auf entferntere Zeiten verschieben und mich damit begnus gen, die nachste Umgegend zu besichtigen. Da brei verschiedene Siour Nationen, bestehend aus Titons, Jenktons und Sifatons, in ber Gegend lagerten, fo konnte ich wenigstens diese zu damaliger Zeit noch wenig befannten Bolfer in ihrer Nationalität feben, woburch ich einigermaßen ent schädigt murde. Ich hatte so viel Uebertriebenes von den Sioux gehort, welche man mir in St. Louis als die rohesten Rannibalen geschildert hatte, bie als verratherische Keinde aller Weißen und angrenzenden indischen Bolfer ber Schrecken und die Plage des hoberen Miffourn fenen, daß ich mich ernstlich überrascht fühlte, als ich vom Gegentheile auf's deutlichste überführt wurde. Ausgemacht ift es, daß diese große friegführende Bolterschaft,

welche fich bisher durch festes Zusammenhalten ber einzelnen Sorben unter fich auszeichnete, einen langeren und fraftigeren Widerftand leiftete, als manches andere nordamerikanische Urvolk, und burch die Schilberung benachbarter Indianer, die allgemein den Stamm der Dafotab haffen und furchten, auch eine Berbindung beffelben mit den Abkommlingen ber Europaer nicht munichen, mit den ichwarzeften Farben bezeichnet murben. Wahr ift es auch, daß die Sioux im Rriege und als Keinde grausam und hinterliftig find, wie alle Indier, daß fie felbst fich nicht gang vom Borwurfe, als verzehrten sie zuweilen die Leiber ihrer erschlagenen Keinde, reinigen konnten, und daß ihre große Armuth und bas Entbehren ber gu ihrer Existeng nothigsten Bedurfniffe fie oft gum Raube ober gu vertrage= widrigen Sandlungen gegen die Pelghandler und herumftreifenden gager verleitete. Seitdem es aber der amerikanischen Regierung gelungen ift, ben auswärtigen und feindlichen Ginfluß auf Die Sioux zu hintertreiben, und bie amerikanischen Agenten bas Bertrauen berfelben zu gewinnen wußten, geboren die vielen Stamme ber Dafotah zu den treueren, ber amerikanischen Regierung ergebenen Urbolkern. Diese Erfahrung fand ich auch auf meiner zweiten Reise bestätigt, auf welcher ich mit den meisten Sioux - Horden zusammentraf und langere Zeit bei ihnen zu verweilen Gelegenheit fand. Der Sauptling der Jenktone oder der I-hank-tome, wie fie in ihrer Sprache heißen, Namens Scha-pon-ka, le Maringuain, die Mucke, befand fich in der Factorei und schien ein befonberer Freund herrn Pilfhers zu fenn. Mit ihm lagerten 50 bis 60 Krieger nebst einigen Weibern und Rindern; die Mehrzahl der Sorde, welche noch mehr denn 400 Krieger zählen soll, hatte sich in der Prairie zerftreut. Auffer biefen Jenktons waren auch noch Titons im Fort, beren Unfuhrer fich in ber Rabe ftromaufwarts am Grand détour, in der Factorei der frangofischen Miffourn Compagnie befinden follte. Diese Sioux waren sammtlich über bas Resultat ber Expedition gegen die Rikaras hochlich aufgebracht, auch schienen mir die Unternehmer der Pelghandler - Gefellschaften mit den Ergebniffen diefes Rrieges nicht erfreut. Nach genauerer Prufung ber Umftande aber kann ich bas Benehmen des herrn Leawentworth, des Befehlshabers der Expedition, nicht migbilligen. Zweifelsohne batte biefer Offizier ein großes Blutbad unter den Rifaras anrichten konnen, wobei viele Weiber und Rinder ihr Leben eingebußt hatten und ber Grausamkeit ber indianischen Sulfsvolker preisgegeben worden waren. General Leawentworth überraschte mit seiner Expedition das Dorf der Rikaras, ebe diese Indianer Zeit gewannen, sich aus bemfelben zu entfernen. Die Nieberlaffung ber Rifaras am Miffoury besteht aus zwei, nur durch einen Bach von einander getrennten Dorfern auf dem westlichen Ufer des Strome, und die Erdhutten der Indier find in der Art gebaut, daß nur die Birfungen des schweren Geschutzes ihre

Ginwohner belaftigen konnen. Die Rikaras gablten über taufend Krieger, waren auf langer als einen Monat mit Lebensmitteln versorgt, und mochs ten auch einen bedeutenden Borrath von Pulver und Blei befiten. Pelghandler und Indianer brangen in herrn Leawentworth, einen Sturm ju magen, und zu dieser Meinung gesellten fich fogar mehrere Offiziere ber amerikanischen Linientruppen. 3ch habe mich spater an Ort und Stelle überzeugt, daß herr Leawentworth vollfommen recht hatte, diefes Ansinnen abzuweisen. Die Linientruppen waren viel zu schwach, um eis nen Sturm gegen wohlbefestigte, mit der aufferften Berzweiflung vertheis diate indifche Erdhutten auszufuhren, und auf Indianer und die Miethe linge ber Pelghandler Defellschaft konnte fich ber befehligende Offizier, bei allem perfonlichen Muthe ihrer Unführer, feineswegs verlaffen. Diefer projectirte Sturm wurde jedenfalls abgeschlagen worden fenn, bei welcher Gelegenheit die Berwundeten der ungezügelten Graufamkeit ihrer Gegner preisgegeben worden waren. Da durch die Linientruppen die Niederlaffung ber Rifaras nicht gehörig umzingelt werden konnte, und die Siour, mit ben langfamen Fortschritten ber Belagerung unzufrieden, in ihrer Bachfamkeit nachließen, so gelang es ben Erfteren bei einer fturmischen und finstern Nacht, mit der den Indianern eigenen Gewandtheit, ihre Dorfer zu verlaffen und die Steppe ohne großen Verluft zu gewinnen. Die regularen Truppen haben bei biefer Expedition wenig Berluft erlitten; die Sioux bagegen, welche mehrere Male mit ben Rifaras hart zusammentras fen, zählten ziemlich viele Tobte und Bermundete. Durch die Wirkung einiger Ranonen, welche auf den Boten von dem amerikanischen Militar mitgebracht worden waren, war den Rifaras im Anfang einiger Schas ben zugefügt worden; doch wußten sie sich zuletzt burch Gingraben in bas Innere ihrer Sutten auch gegen bas Gefchutz ju fichern. Wenn man nun die geringe Zahl der disponiblen amerikanischen Linientruppen und die Rostbarkeit des Transports in entfernte Gegenden, so wie den bedeutenden Abgang derselben durch Rrankheiten berechnet, so ware ce eine Tollfühnheit von Seiten bes Unführere gewesen, bas Leben ber Soldaten gegen eine Sorbe von allen Niederlaffungen fo weit entfernt lebenber Indier, bei gang unvortheilhaftem Terrain, auf bas Spiel zu feten, um fo mehr, da die Expedition auf dem Miffourn, beffen Bett fur die Schifffahrt fo aufferst gefahrlich ift, ein großes Boot, meift mit Munition beladen, verloren hatte. Ich bitte meine Lefer um Bergebung, wenn ich fie durch die ausgebehnte Erzählung einer an fich unbedeutend scheinenden militarischen Operation jenseits bes Deeans ermube; ba aber biefes Werk wahrscheinlich auch in ben Vereinigten Staaten gelesen werden wird, so halte ich es fur Pflicht, die Sache eines Offiziers zu vertheidigen, welcher in einigen öffentlichen Blattern feines Baterlandes wegen diefer Expedition parteiisch beurtheilt worden ift, obgleich er, nach meiner Ueberzeugung,

wahrend bes Zeitraums, in welchem er am hohern Miffourn kommandirte, durch fein gemäßigtes, aber fraftiges Benehmen gegen die indischen Bolker seinem Baterlande wichtige Dienste geleistet hat.

Die Sioux unterscheiben sich von den mittaglicheren Bolkerschaften hauptfächlich badurch, daß fie ihre Saare lang beruntermachfen laffent und den Ropf niemals fahl scheeren. Gie haben auch die Eigenheit mit ben nordweftlichen Nationen gemein, daß fie die haare in 3opfe vermits telft eines Barges verfleben, welcher Gebrauch bei beiden Geschlechtern febr ekelhaft ift. Ueberhaupt find fie viel unreinlicher als ihre Nachbarn, Die Omahas und Ponkaras. Die Runft, das Leder zu gerben und aus ben Stacheln bes Stachelschweins schone, farbige Bierrathen gu ftiden, ift bei ihnen zu einer großen Vollkommenheit gediehen. Beide Geschlechter tragen baufig lederne Leibrocke, welche bei den Kriegern mit Saarbufcheln erfchlas gener Keinde und geraubter Pferde geziert find. Die Siour bedienen fich baufiger bes Reuergewehrs als die übrigen westlichen Nationen, auch fand ich ihre Bogen und Pfeile nicht so brauchbar, wie die der nordlicheren Bolkerschaften. Sie besitzen auch wenig gute Pferde, und biefe waren den Pahnis oder Omahas geraubt worden. Wahrend meines Aufenthals tes feierten die Rrieger Sieges und Todten Zange, mobei die Skalps erschlagener Rikaras auf Stangen herumgetragen wurden. Solche Tanze werden auch ju Chren eines Fremden gehalten, wobei es Gitte ift, Die Indianer zu beschenken, welcher Gebrauch fur mich zuletzt sehr laftig wurde, doch mir den Vortheil gewährte, allerlei Putsfachen und Waffen diefer Indianer einzuhandeln. Die Noth war fo groß bei ihnen, daß fie fich zuletzt felbft die erbeuteten Schadelhaute abhandeln liegen, welches Heiligthumer find und in beren Besitz ich mich, trot aller Muhe, spaterhin bei andern Nationen nicht mehr setzen konnte. Der Mangel an Nahrungsmitteln ift manchmal bei biefen Indianern fo groß, daß fie als lerlei Alimente verschlingen muffen, die ber menschlichen Ratur guwiber ju fenn scheinen. Oft verzehren fie gegerbtes ober getrochnetes Leder, Beuschrecken, Holgrinde und allerlei Burgeln. Unter ben letteren ift die 3miebel eines Allium und die Knolle einer Psoralea, Assinniboi genannt, welche lettere ziemlich selten ift, vielen Nahrungestoff enthalt und ein feines Starkemehl liefert, deffen fich im bobern Norden die Pelghandler auch als Nahrungsmittel bedienen. Die Siour bereiten auffer bem an der Luft getrockneten Fleisch auch viel Vimekan oder Pimetegan, welcher in ledernen Sacken aufbewahrt wird. Der Pimekan ift zu Pulver geftof= fenes getrocknetes Rleisch, im hoben Norden auch von Fischen, welches, mit dem Kette der Auerochsen vermischt, eines der gewöhnlichsten Rabs rungsmittel ber Indianer und Pelghandler abgibt.

Den 25sten August begab ich mich über den Miffoury, um den noch rauchenden Berg zu besuchen, beffen ich im vorigen Capitel erwähnte und

den die Indianer Ma-na-ka-he-si-ta nannten. Ueber diesen Namen bin ich ührigens noch nicht recht einig, weil es mir auch schien, als bedeute die= fes Wort den Weißen Fluß. Oft haben übrigens gang verschiedene Gegenstände bei den Indiern dieselben Namen, oder es wird trop aller angewandten Muhe dem Reisenden unmöglich, felbst vermittelft ber Dolmets scher fich gang verständlich bei den Indianern zu machen, woran haupt fachlich der Mangel an Sprachkenntniffen jener Dolmetscher schuld ift. Auf bem Ruden des Berges fand ich mehrere Tumuli, aus Steinhaufen aufammeagefest, welche die Ueberrefte angesehener Sauptlinge der Sioux Nation bergen. Auf dem Gipfel angelangt fand ich wenige ober gar feine Spuren neuerer Eruptionen, und überzeugte mich, bag die Thatigfeit des Bulkans feit langerer Zeit erloschen mar, und er die namliche Formation wie die Gebirge des entgegengefetzten Ufers zeigt. Deffen unerach. tet konnte ich alle Morgen deutlich die Spuren eines Dunftes beobachten, welcher, nach ber Aussage glaubwurdiger Personen, ju Zeiten ganzlich verschwindet und manchmal sich wieder in Gestalt eines farken Rauches auffern foll. Auf meiner zweiten Reise beobachtete ich weder im Winter noch im Sommer dieses Phanomen, deffen Erklarung ich dahin gestellt fenn laffen muß. Gegen ben Miffourn ift ber Abhang bes Berges febr fteil und durch machtige Spalten zerriffen. Ich fand einen Pfad, burch ben es möglich murde, ben fleilen Theil bes Gebirges herabzuklettern. Dieses besteht aus einer weißen Ralferde, welche sich bis auf den Suß des Berges erstreckt, woselbst Thonlager und Schiefer zu Tage kommen, auf welchen ich Berfteinerungen bon Ammoniten, Oftrea und eines an Solen grenzenden Geschlechtes fand, beren Dberflachen einen perlmutter artigen Metallglang zeigen. Die Ufer des Miffourn in diefen Gegenden find reich an ahnlichen Schaalthieren ber Borgeit, bon benen die meiften diefen Charafter tragen.

Bei meiner Ruckfunft in die Factorei fand ich daselbst einen gewissen Toussaint Charbonneau, welcher als Dolmetscher bei den Großbauchen lebte und der Expedition von Herrn Lewis und Clarke nach der Nords westkusse in dieser Eigenschaft gefolgt war. Dieser Charbonneau war von dem Commis der Factorei am Grand détour abgesendet worden, um mich einzuladen, dieselbe zu besuchen, welches ich um so williger annahm, da dieser Handelsplatz nur 20 englische Meilen entsernt war, und ich auch daselbst noch mehr Sionx, Indier anzutressen hoffte. Ich machte mich des andern Tages früh auf den Weg, welcher durch eine de und kahle Gegend führte, über die sich wenig sagen läst. Auf der Hohe eines ziemslich steilen Berges, welcher sich bis an den Missoury anlehnte und dessen Abhänge mit Cactus und Bartonien bewachsen waren, dehnte sich eine weite Fläche gegen Westen aus. Gegen Norden erhob sich ein hohes, einzeln stehendes Gebirge mitten aus der Steppe, welches von den Ercolen

la grande butte de médecine genannt wird, und aus weiter Ferne gefeben werden kann. Auch diefer Berg fieht bei den Indianern und beren Rauberern in einem mpftischen Geruch. Wahrend bes gangen Rittes fab ich fein lebendes Wefen, auffer einigen Steppenpubgeln, felbst feine Antiloven, die doch fogar die wufteften und mafferleerften Gegenden der Prairie bewohnen. Gegen Abend erreichten wir erft die Kactorei, welche aus eis ner fleinen Baulichfeit, von hoben Pallisaden umpfercht, bestand. ber Ferne schon erblickte ich bie lebernen Zelte ber Siour, welche swißen Buckerbuten gleichen und beren Große fich nach ber Bahl ber fie bewohnenden Kamilien richtet. Ginzelne derfelben konnen 18 bis 20 Personen einnehmen, wozu oft 20 und mehr Buffelbaute nothig find. Diese leber. nen Belte find mafferbicht genaht und werden über mehrere hohe Stangen, welche an ber Spite zusammengebunden find, aufgezogen. Auf der Spite befindet sich eine Deffnung als Rauchfang, welche durch eine lederne Rlappe, die nach dem Winde gerichtet werden kann, bedeckt wird. bem Mittelpunfte folder Belte, von den Creolen Loges genannt, mird in einem Loche bas Feuer angebracht. Bon ber einen Stange hangt an einem Riemen der Rochkeffel fenfrecht uber das Feuer berab.

Das Zelt selbst wird durch hölzerne Pflöcke befestigt, und widersteht dem ärgsten Unwetter und den heftigsten Sturmen, bedarf auch selbst im Winter nur eines sehr geringen Feuers, um warm erhalten zu werden. Diese ledernen Jurten sind viel zweckmäßiger als linnene Zelte, und schüzzen vollkommen gegen die Nässe. Die Häuptlinge und angesehenen Krieger pflanzten vor der Deffnung ihrer Zelte eine Stange auf, auf welcher ihre Wassen, Zauberbeutel, Roßschweise u. s. w. aufgehängt sind. Die Lager der Sioux, welche echte Nomadenvölker sind, haben ein vollkommen orientalisches Ansehen, und kein Bolk nähert sich wohl so den Beduinen, wie sie.

Der Commis der Factorei, ein geborner Franzose, kam mir entgegen und entschuldigte sich über die wenigen Mittel, die ihm zu Gebote stünden, mir einige Bequemlichkeit zu verschaffen. Die Factorei war auch wirklich von allen Lebensmitteln entblößt und die Indianer litten den äussersten Hunger. Zwei häuptlinge der Titons waren hier, wovon der eine Ingamo-na-kute und der andere Schinga-ka\*) hießen. Die Titons schie nen mir wilder und rauher als die Jenktons zu senn, und da sie mehr Leute als die andern Stämme im Kriege gegen die Rikaras verloren hatzten, so waren sie zum Theil in große Trauer versunken und heulten uns ausschlich ihre Klagelieder. Es befanden sich mehrere Schwerverwundete

<sup>\*)</sup> Inga-mo-na-kutè, Celui qui tire le tigre, der den Tiger schießt. Schinga-ka, l'enfant, bas Kind.

in bem Lager, bie mit aufferordentlicher Sorgfalt von ihren Angeborigen verpflegt wurden. hier fand ich Gelegenheit, ju beobachten, wie geschickt Die Indianer find, felbft die gefährlichften Schaden gu beilen, und mit welcher aufferordentlichen Geduld und Resignation die verwundeten Indier bie heftigsten Schmerzen ertragen. Die Gegend um das Fort enthalt fo wenig Sehenswerthes, die Begetation war fo arm, und fo wenig von ber ber fruber fturchstreiften Gegenden verschieden, daß ich es fur zwedmäßiger bielt, meinen Aufenthalt in Diefer Factorei nicht zu verlangern, ba ohnes bin die Noth an Lebensmitteln fo groß war, daß jeder Besuch bochft laftig werden mußte. Ich kehrte baber am fruben Morgen bes andern Tages au herrn Pilfher guruck. herr Pilfher war fo gutig, mir gum Behufe meiner Ruckreise nach den Council Bluffe ein kleines Fahrzeug auszuruften, welches ungefahr 10 Personen und mein Gepack faffen konnte, und mich mit einem feiner Commis, Berrn Leclerc, ben Strom binabzusenden. Auffer diesem Commis befanden fich noch zwei Amerikaner, ein Brelander. amei Meffigen und ein Reger gn Bord.

Den 29ften verließ ich meinen freundlichen Wirth. Die Kahrt ging anfänglich langfam, weil ein heftiger Gudweftwind die Unftrengungen ber Ruberer hemmte. Sohe Felsmaffen erhoben fich an ben Ufern bes Strome. ehe wir die Mundung des Weißen Klusses erreichten, welche, burch eine Infel gebeckt, ben Augen bes Reisenden kaum sichtbar wird. Auf den Sturm folgte eine schone belle Racht, welche wir an bem oftlichen Ufer bos Stromes unter einigen hoben Pappeln zubrachten. Um fruben Mors gen des folgenden Tages erblickte ich hohe, dicht bis an den Miffourn fich anlehnende Gebirge, Die Côtes à Bijou, von einem gewissen Bisoton, ber sich als Bandler dafelbst fruher aufhielt, so benannt. Diese steilen Ralffelfen erheben fich uber 1000 Fuß uber bas Bett bes Stromes und gewähren eine wilde und malerische Ansicht. Das rechte Ufer ift eben, mit dichtem frausen Grafe bedeckt, wird aber in der Entfernung von mehreren Meilen von einer hoben Sugelgrate begrenzt. In einiger Ents fernung hatte ein Steppenbrand die Prairie in ein schwarzes Gewand ges bullt. Die Jager erlegten einen hirsch vom Cervus macrotys, welcher awischen hohen Felsen unweit bes Ufers weibete. Mir gelang es auch, den Falco missisippiensis zu schießen, einen herrlichen Milan, den Wils fon meisterlich abgebildet hat. \*)

An diesem Tage stieg die Hitze auf 25° + R., bei einem gelinden Sudwestwinde, welcher uns nicht hinderte, ziemlich schnell zu fahren. Auf einer Insel im Missourp erblickte ich mehrere Bisonstiere, welche wir ungejagt ließen, da wir keine Zeit zu verlieren hatten und es uns an

<sup>\*)</sup> Wilson III, 35. 1. Missisippi Hite.

Mundvorrath nicht fehlte. Rurg barauf erreichte bas Kahrzeng eine Infelgruppe, les trois îles genannt, unweit welcher ich Relfen bon auffallens ben Ralfformationen, welche ben Borfprung hoher Gebirge ausmachten, bemerkte. Diefe Kelfen bilden schroffe Thurme und große machtige, burch beftige Revolutionen durchriffene Blocke eines weißen, freidenartigen Ralfes. Das Boot mußte bicht an Diesen Kelfen wegen bes tieferen Kahrmaffers hinabgleiten, und es erwartete uns ein Auftritt, ber meine Gefahrten mit bem größten Schrecken erfullte. Ploglich namlich, als bas Boot gang dicht am Ufer fuhr, erblickten wir einen großen indischen Krieger an einem Borfprunge der Felfen, welcher uns bedeutete, mit dem Kabrzeuge beizulegen. Meine Gefahrten griffen fogleich zu den Waffen und schienen nicht wenig durch diese plotsliche Zusammenkunft erschreckt zu senn. Nur Mc. Nepr, ein tapferer und entschloffener Amerikaner, der fich an Bord befand, sowie herr Leclerc, verloren nicht den Ropf, sondern liegen bas Fahrzeug an einem unzuganglichen Orte unter einem hoben Felfen anlegen. Batten wir auch die Breite des Stromes erreichen wollen, fo murden wir den Schuffen der Indianer, welche jedenfalls hinter den Felfen verftectt lagen, nicht entgangen feyn; fo war es aber wenigstens moglich, une gegen einen plotzlichen Ueberfall einigermaßen zu decken. Der Indianer warf nun feine Waffen weg und naherte fich une auf wenige Schritte. Er mar ein großer, schoner Mann von gebieterischer Geffalt und schien ein Bauptling zu fenn, ben Gr. Leclerc, welcher die Siour-Stamme fannte, fur einen Indianer bom bobern Miffisppi oder bom Rlug St. Pierre erkannte. Jedenfalls mar Borficht bochft nothig, denn er geborte bem Stamme der Gifitons ober Gifatons an, die bieber mit ben Umeris fanern in Keindschaft gelebt hatten. Diefer Indianer erflarte mit lauter Stimme, er fen nicht in der Absicht gekommen, uns feindselig zu beham beln, obgleich biefes vollig in feiner Macht geftanden hatte, indem er fich unferm Lager in der vorigen Nacht genabert habe. Er fen begwegen uber ben Strom geschwommen, um uns an biefer Stelle, welche die Fahrzeuge in biefer Jahreszeit nicht umgehen konnten, anzusprechen. Der Siour erflarte ferner, er habe von mehreren Titons meine Ankunft am Grand détour erfahren, und habe gewunscht, mich ju feben. Die offene Miene und das fecte, fuhne Befen des indischen Rriegers, welcher maffenlos vor uns ftand, entnahmen meinen Begleitern alles Miftrauen, und fie legten die Gewehre nieder. Allsbald winkte der Indier und ich fah 30 bis 40 Mann fich erheben, welche fich fo funftlich gedeckt hatten, daß ich keinen einzigen bon ihnen fruber entbecken fonnte, obgleich fie fo nabe waren, daß eine einzige verdachtige Bewegung von unserer Seite uns allen uns fehlbar bas Leben gekoftet hatte. Es waren meift schone junge Leute, welche ihren hauptling auf einem Kriegszug begleiteten, uber beffen 3weck wir im Dunkeln blieben. Der Sauptling, von welchem ich fagen kann,

daß wenige Indier bei mir einen so bleibenden Eindruck hinterlassen haben, erklarte mit offener Freimuthigkeit, daß er früher ein gefährlicher Feind der Amerikaner gewesen sey, nun aber durch eine Uebereinkunft im Fort St. Pierre Frieden geschlossen habe und keine weiteren Feindseligkeiten mehr unternehmen wurde. Nach dieser Unterredung stießen wir wieder vom Lande ab und suhren an diesem Tage noch vier Meilen weiter den Strom abwärts.

In der Gegend meines Nachtlagers erblickte ich frische Spuren von Siour, Indiern, welche wahrscheinlich mit einem ganzen Lager über den Strom gesetzt waren. Ich erkannte deutlich, wie sie Flöße bereitet hatten, um ihr Gepäck überzuschiffen. Solche Flöße werden sehr einsach zusammengesetzt und bestehen meist aus 4 Stangen von Weidenholz, welche im Viereck zusammengebunden und mit Reisern bedeckt werden. Auf diesen schwankenden Fahrzeugen wird das Gepäck besessigt, und die Indianer treiben schwimmend den Floß vor sich hin. Die Pferde werden gewöhnslich in den Strom gejagt, nachdem ein Indianer mit dem besten Schwimmer in den Strom hineinlenkt, worauf die übrigen Pserde zu solgen pssegen.

Den 31sten fruh überfiel und ein heftiger Rebel, und nothigte une, bei einer großen Insel anzulegen. Das Giland war gang mit Cedern bewachsen und fuhrte defihalb auch den Namen Ile aux Cedres. Ein heftiger Wind vertrieb den Nebel, nothigte uns aber, unfre Buflucht in einer Bucht am westlichen Ufer bes Stromes zu nehmen. Da fur ben ganzen Tag nichts zu thun übrig blieb, fo machte ich mich, in Begleitung ber beiben Amerikaner und des Frelanders, auf die Jagd. Wir entdeckten bald einen Trupp Auerochsen, naberten uns diesen Thieren auf Schuffweite und erlegten 4 von denfelben. Gin angeschoffener Stier fluchtete sich in eine Bergschlucht, und murde erft, nachdem 5 bis 6 Schuffe auf ihn gefallen waren, erlegt. Meine Gefährten schoffen mehrere Dal ihre Buchsen nach dem Ropfe des Thieres ab; die Rugeln machten aber auch nicht ben geringsten Gindruck auf den mit dichter Bolle bedeckten Schadel. Ein heftiger Steppenbrand, burch ben Sturm machtig fortgepflanzt, bere breitete fich gleich einem Feuermeere gegen Weften über die Steppe und naberte fich mit Riefenschritten bem Miffourn, ben gangen Sorizont in Rauch und Flammen verhullend. Diefer prachtige Unblick dauerte bis tief in die Nacht, wo ber Strom bem Feuer Grenzen fette.

Den 1sten September legte sich der Sturm, und es trat schönes Wetter ein mit einem gelinden Nordostwinde, der die Fahrt begünstigte. Auch erreichten wir schon frühzeitig eine Insel, auf welcher die Ueberbleibssel einer zerstörten Factorei zu sehen waren, welche früher den Namen Fort "van der Bourg" geführt hatte. In der Nähe beobachtete ich einen sonderbar gesormten, gedoppelten Berg mit kegelsörmigen Spitzen, la tour

genannt. Die Ufer des Missoury waren an vielen Stellen von unzähligen Schwalben bewohnt, welche nach Urt unserer Uferschwalben gesellig in Löchern zusammen lebten. In der Nacht fing es an heftig zu regnen, welches um so lästiger wurde, da wir alles Obdachs entbehren mußten.

Den folgenden Tag fand ich die Gegend wenig gebirgig und die Ufer des Stromes, namentlich an der Mundung des Ponka und Eau qui courre, recht schön. Un der Ile à bon homme wurde Mittag gemacht, und es gelang mir, einen starken Hirsch vom Cervus major, mit riesenshaftem Geweih, zu erlegen. Da ich kein schöneres Exemplar dieser prachetigen hirschart geschossen hatte, so ließ ich denselben prapartren, welches uns bei der herrschenden hitze und der Größe des Thieres viel Mühe werursachte. Doch ist es mir gelungen, das Praparat ziemlich gut erhalten nach Europa zu bringen, woselbst es in Stuttgart aufgestellt ist. Um Abend landeten wir an der Ile aux boeufs, wo ich die lesten Bisons erblickte.

Den folgenden Tag subren wir an der Mundung des Rivière a Jaques vorüber. Hohe Kreidefelsen erheben sich hier am östlichen User des Stroms. Die Fahrt wurde durch einen hestigen Sturm wiederum verzögert, dem ein Regenwetter folgte, welches die ganze Nacht fortdauerte. Den solgenden Tag hörte gegen Mittag der Regen auf. Hohe Gebirge lehnen sich an das westliche User des Stromes, unweit der Mündung des Vermillon-Flusses. Dier sah ich zahllose Schwärme von Schwänen und Pelicanen, welche in großen Kreisen die Luft durchzogen oder auf den Sandbänken des Stroms ihre Nahrung erspäheten. Den Nachmittag wurde das Wetter schön, und das Boot erreichte noch die Mündung des kleinen Unowa-Flusses.

Den 6ten Morgens erblickte ich ben Siour-Fluß, dessen Bett schlam, mig und tief ist. Der Fluß, welcher aus Osten dem Missoury zuströmt, ist einer der bedeutenderen Nebenstüsse des großen Stromes. In der Nahe seiner Mundung erheben sich Hügel von weißer Kalksormation. Unweit des Siour-Flusses, am entgegengesetzten User des Missoury, dehnt sich eine flache Ebene aus, welche in Suden von einer bewaldeten Bergskette begrenzt wird. Hier sieht man die Trummer indischer Niederlassungen, welche von den Omahas herrühren, die sich häusig in dieser Gegend niederlassen und ihre Wohnsitze am Elkhorn mit der Nahe des Missoury vertausschen. Das bergige rechte Missoury User bildet schone Formationen der zu Tage kommenden Felsmassen, mit schrossen an reich an verschiedenen Holzarten zu werden, so wie sich überhaupt der elimatische

<sup>\*)</sup> Hirundo viridis, Wils.

Einfluß der Nahe des vierzigsten Breitegrades auf Pflanzen: und Thierwelt bentlich ausspricht. Meleagris gallopavo und Psittacus carolinus scheinen biefe Grangen felten zu überschreiten, erscheinen aber weiter stromabwarts in großen Flugen. Auf bem bochften Gipfel bes Bergruckens erblickt man vom Miffourn aus das Grabmal des Schwarzen Bogels, Ua-schingasabae, bes großen Sauptlings ber Dmahas, welcher eine machtige Rolle unter diesen Indiern spielte und beffen Freundschaft fich die Pelzhandler und Amerikaner zu erfreuen hatten. Diefer Bauptling hatte fich burch Muth und Entschloffenheit ein fo großes Ansehen bei den Indianern berschafft, daß er gang gegen die Gewohnheit diefer Bolfer eine mahrhaft bespotische Gewalt ausübte. Die große Furcht, welche die Indianer fur biefen Schwarzen Bogel begten, welcher in einem eben fo boben Ruf als Rrieger wie als Zauberer ftand, beweist bas pomphafte Leichenbegangniß, welches ihm nach seinem Tode bereitet ward, indem seine besten Pferde, Waffen, und Ginige wollen fogar behaupten, auch Weiber, woran ich übrigens noch zweifle, mit ihm vergraben wurden. Die Indianer verfehlen nicht, felbst die feindlich gefinnten Stamme nicht, wenn sie diefe Gegend burchstreifen, Steine auf ben Todtenhugel zu tragen, und ich fand auf meiner zweiten Reife, wo ich bas Grabmal felbst besuchte, baffelbe frisch beworfen und um ein Bedeutendes vergroßert. Im vorigen Capitel, bei Gelegenheit meines Besuches in den Lagern der Dmahas, erwähnte ich bes Sohnes diefes Oberhauptes, welcher nach dem Tode feines Baters bem amerikanischen Ugenten nach Bashington gefolgt mar. Den folgenden Tag hielt mich ein widriger Wind und eine ftarke Stromung in ber Rabe ber Côtes à Woods ben ganzen Tag auf; bagegen erreichten wir ben Sten schon fruhzeitig die petite Rivière des Sioux, und lagerten des Nachts an der Mundung der Soldiers creek, \*) welche beide von Often in den Miffoury fliegen. Unferem Nachtlager gegenüber erhebt fich bas westliche Ufer bes Stromes zu mittelmäßigen Sugeln, welche sich bis an die Council Bluffs anlehnen und zu Weideplatzen fur bas Sornvieh ber Garnifon bienen. Gine Reihe schmaler Gumpfe lebnt fich ebenfalls an bas rechte Ufer bes Stroms und find mit hohem Schilf bemachfen.

Den Iten fruh erreichte ich die Council Bluffs und ließ das Fahrszeug beilegen, um dem Commandanten mein Compliment zu machen. Ich fand in der Person des Obersten Leawentworth einen sehr gebildeten Offizier, welcher mich mit der ausgezeichnetsten Hölscheit empfing und mir auf das zuvorkommenste seine Hulse zur Fortsetzung meiner Reise verssprach. Der Oberst machte mir den Vorschlag, die Otos und Pahnis zu besuchen, welche beibe Bolker sich damals in ihren Niederlassungen am

<sup>\*)</sup> Rivière aux Soldats, Soldatenfluß.

Rlachen Aluffe befanden. Er verfprach mir, mich von einem feiner Offis giere und einer binlanglichen Mannschaft begleiten zu laffen, und es wurde ausgemacht, baf ich in einigen Tagen bie Reife antreten follte. Da Berr Leclere bringend munichte, feine Factorei an ben Cotes à Kennel zu erreichen, woselbst feine Rabe burchaus nothig war, so mußte ich mich bequemen, noch an demfelben Tage die Council Bluffs zu verlaffen und mich im Fort ber Dtos zu meiner bevorftebenden Landreife vorzubereiten. Ein bochft unangenehmer Borfall fand an Diefem Abend ftatt. Es batte fich namlich einer unserer Begleiter in ben Council Bluffs betrunfen und batte in biefem Buftande Streitigkeiten auf bem Sabrzeuge angefangen. Der bedenkliche Buftand bes Berauschten nothigte uns anzuhalten, um allen möglichen Ungluckefallen vorzubeugen. Rurg, ebe bas Boot bas Ufer erreichte, mußte fich ber Betrunkene eines Meffers zu bemachtigen. mit welchem er willens war, ben Me. Neur zu erstechen, welcher sich bemubt batte, ben Rasenden zu befänftigen. Diese Absicht wurde nun gwar pereitelt, es gelang aber bem Betrunkenen, im Sandgemenge einem ber Meffigen eine gefährliche Bunde in den Unterleib beizubringen, die uns fur bas Leben bes Menschen febr in Sorgen fette. Muf dem Lande angekommen, entfloh der Thater und mußte fich, ferneren Berfolgungen au entziehen. Ich erfuhr in ber Folge, daß biefer Mensch im trunkenen 3ufande icon mebrere grobe Berbrechen begangen habe. Um fruben Morgen bes andern Tages erreichte ich bie Factorei ber Dtos, mofelbit ich bon meinen Begleitern Abschied nahm, welche weiter ben Strom abwarts fubren. Serrn Robidoux fand ich nicht mehr, wohl aber Serrn Cabanne. einen ber Unternehmer ber frangofischen Gesellschaft und jest eines ber erften Mitglieder der amerikanischen Fur Company. Die Bekanntichaft pon herrn Cabanné, einem Frangofen von Geburt, batte ich ichon in St. Louis gemacht. Da fich mabrend meines Aufenthaltes im Korte ber Dtos nichts bon Bedeutung gutrug, fo gebe ich zu der Beschreibung meis ner Ercurfion zu den Pahnis uber.

Den 17ten September verfügte ich mich nach dem Fort Atkinson, und begab mich sogleich zu Herrn Leawentworth, welcher schon so gütig gewesen war, eine Wohnung für mich und meine Leute in Bereitschaft zu setzen. Mein Jäger, welchen ich bei den Ponsas hatte zurücklassen müssen und von welchem ich seither nichts mehr ersahren konnte, war, durch die Sorgsalt dieser Indianer wieder hergestellt, Tags zuvor in dem Fort angelangt. Herr Leawentworth, der Alles anwenden wollte, um mir diese neue und beschwerliche Landreise möglichst angenehm zu machen, beaustragte Herrn Rilen, damals Capitan im 6ten Regimente, einen Obersergeanten und den Dolmetscher des Forts, einen Mestizen von der Nation der Anowas, nehst einigen Soldaten, mich zu begleiten. Vor meiner Abreise wurde ich von mehreren Seiten vor dem Mestizen gewarnt, welchen auch

Herr Riley gern weggelassen hatte, wenn er nicht unumgänglich nothwendig gewesen ware. Die Begleitung des Capitans war für mich aber desto erwünschter, da derselbe ein sehr entschlossener Mann von ganz vorzüglichem Charafter war, welcher mir auf dieser wie auf meiner zweiten Reise viele Beweise von Freundschaft gab und seither auch mit allem Rechte zu hoheren Posten vorgerückt ist.

3ch habe schon fruher bemerkt, daß ber herbst im Anfang bes Monate September fich fehr fuhlbar, besondere durch nachtliche Ralte und aufferst beftige Winde macht. Auf dem Fort, welches durch feine bobe und freie Lage ber verschiedensten Witterung bloggestellt mar, machte sich die Mabe des Winters recht bemerkbar. 3ch glaube fagen zu konnen, daß Die Septembernachte in dem nordlichen Preugen und felbst in Rugland nicht kalter fenn konnen. Die heißen Tage, im Bergleich mit bem tiefen Stande bes Thermometere in ber Nacht, hatten bie bosartigften Rieber verurfacht, von benen ein großer Theil ber Garnison bas Opfer geworden war. Der Tod raffte auch noch täglich Leute hinweg, welches trop der portrefflichen Sanitateanstalten, welche auf bas einfichtevollste in jeder Binficht von dem Commandanten getroffen worden waren, geschah, und den Beweis der großen hartnäckigkeit des Typhus hinlanglich gab. folgte der Tod den ersten Symptomen ber Krankbeit nach wenigen Stunben und aufferte feine Birkung felbft auf die anscheinend gefundeften Gub. jecte. Die Urfache bes Uebels, welches rein miasmatisch war, konnte von ben Mergten burchaus nicht ergrundet werden, ba in biatetischer Sinficht alle Vorsichtsmaßregeln ergriffen worden waren. Man hatte die Garnifon im Lager auf einer luftigen Anbobe, mehrere Meilen vom Miffourn entfernt, beziehen laffen, woselbst fie mit lauter frifden Lebensmit. teln verpflegt murben. Man suchte Anfange bie Urfache in bem Genuffe von Fischen oder in dem Trinkwasser, doch jedenfalls mit Unrecht. Die Nahe der austrocknenden Gumpfe konnte ebenfalls feinen wirklichen Ginfluß auffern, indem diefe nach Berhaltnig bes Rlachenraumes, den fie eine nehmen, gang unbedeutend maren. Ich glaube, die mahre Urfache fen in ben isothermen Berhaltniffen ber Luft zu suchen, sowie in ber anhaltenben Abwechslung aufferordentlich heißer Tage und fehr falter Nachte, ein Berhaltniß, welches heftig webende heiße Winde, die plotzlich kalten Luftschichten weichen mußten, hervorzubringen nicht verfehlen konnten. Ich fann nicht leugnen, daß ich ziemlich beforgt mar, das eine ober das ans dere Mitglied meiner Reisegesellschaft plotlich erkranken zu feben, wodurch die Fortsetzung meiner Reise fehr gehindert worden ware. Die canadischen Frokesen, welche ich bei meiner ersten Aufunft auf den Council Bluffs vorgefunden hatte, maren meift ein Opfer des Climas geworden, und von den wenigen Mannern, welche noch vorhanden waren, ftarben fpater noch einige, medbl. e. biedere en en niet. 1934 1984

Den 19ten September ritten wir Morgens gur bestimmten Stunde ab. Unferer kleinen Caravane fchloffen fich noch einige Bandler an, welche die Speculationesucht zu den Pahnis trieb, um daselbst Maul. thiere fur die untern Begenden einzuhandeln, und welche aus der folchen Leuten angebornen Furcht fich gern bem Gefolge bebergterer Leute ans fcbliegen, um unter beren Schutze ihr Bewerbe mit Sicherheit zu treiben. Berrn Rilen sowohl als mir mar an der Gefellschaft bes Dolmetschers und ber ber Maulthierhandler wenig gelegen, und ich rieth baber, die Letteren ihres Weges gieben zu laffen. Berr Rilen hielt mich aber bavon ab, indem er bemerkt haben wollte, wie ber Dolmeticher feinen Bortbeil aus ben Unfaufen der Maulthierhandler ju gieben gefonnen fen, und derfelbe jedenfalls, wenn ihm biefe Soffnung vereitelt murbe, geneigt fenn konnte, und bofe Dienfte bei den Indianern zu leiften. Es mehte ein fehr heftiger Oftwind, ber und auf ben Soben awischen dem Fort und bem Schmetterlingefluffe fo ftart anblies, daß es fchwer murde, die Pferde zu lenken. Die Begetation ber Steppen mar vertrochnet, bagegen prangte Die niedere Savanen : Rose mit ihren 4 bis 5 bochrothen Saamenkapfeln, welche in einem dichten Bundel auf dem wenige Boll hoben Strauche an ber Spite fiten. Der schone Helianthus hatte auch abgebluht und feine Samen waren ausgebeutelt, sowie die ber meiften andern Syngenesiften, eine einzige ftrauchartige Ufter mit kleinen blauen Blumen ausgenommen, welche noch recht uppig fand. Die Butterfly creek, die wir gegen 3 Uhr Nachmittags erreichten, mar an der Stelle, wo wir überfegen mußten, mit bidem Geftrauch einer Pflaumenart und bes Karber Sumache bewachsen. Sein Bett mar fo niedrig, daß die Thiere bis an den Leib versanken. Drei niedre Sugelreihen trennen diefen Bach vom Elkhornfluß, welcher durch ziemlich schroffe Unboben in Often begrenzt wird, dagegen fich bas andere Ufer an eine flache Ebene anlehnt. Der Uebergang über den Aluf geschah ohne alle Mube, da er nicht tief ift und ein hartes Bett hat. Wir fetten 9 englische Meilen von feiner Mundung in den la Platte über benfelben. Das nachste Dorf ber Dtos lag in west. licher Richtung vor une. Gin indischer Rugweg führte une durch beinahe mannshohes und aufferst bichtes Gras in die Steppe. Go uppig ber Graswuchs auch ift, fo arm ift die Savane an frautartigen Pflanzen, einige Abelepias und Dalca ausgenommen. Ich bemerkte große Saufen des Xanthornus phoeniceus und der Fringilla pecoris, welche in dichten Schaaren wie unfere Staare flogen. Tetrao cupido ftiebte ofters aus dem boben Grafe, und ichon vereinigten fich diefe Bogel, um ihre Wanderungen gegen Guden anzutreten. Diefe fcone Suhnerart wird von ben Creolen mit dem Fafan verwechselt, bewohnt im Sommer die Savanen und gieht fich im Binter in die Rabe ber Maisfelber, mo fie fich baufenweise vereinigen, indem fie zu den wenigen, mir bekannten hubnerartigen Bögeln gehören, welche gesellig die Lebensart der Tauben theilen und bei Annäherung einer Gefahr, ober um sich auszurnhen, gemeinschaftlich hohe Bäume beseihen, die unter ihrer Last sich beugen. Das Männchen besitzt an beiden Seiten des Halses eine dehnbare Haut, welche dasselbe im Assect gleich zwei Blasen mit Luft aussüllen kann. Unter den Ohrmuscheln streben mehrere lange Federn hervor, welche der Bogel ebenfalls willsühr, lich erheben kann. In der Größe gibt der Eupido, von den Amerikanern Prairie hen genannt, dem Birkhuhn wenig nach. Auch im Flug und in der Farbe nähern sich beide Geschlechter der europäischen Birkhenne. Das Fleisch ist ziemlich zähe und von dunkler Farbe, und hierin ist T. cupido völlig vom Tetrao umbellus, einer andern nordamerikanischen Hühnerark, verschieden, welche als der nächste Verwandte unseres Haselhuhns gelten mag.

Als es dunkel murde, erreichten wir den Flachen Fluß. Diefer Strom ift fehr breit, feicht, und bas Bett beffelben aus weichem Sande beffebend. Bei niederm Bafferstande treten eine Menge Sandbanke hervor, und es theilt sich aledann der Kluß in vielfache Arme, welche mehr oder weniger mit Triebsandadern durchzogen werden, und welche fur Unkundige das Ueberfeten oft gefährlich machen konnen. Auch wußte keiner von une allen eine Kurth zu finden, besonders ba bas entgegengesetzte Ufer febr fteil war. Das Dorf ber Dtos lag noch eine halbe Stunde weiter firomaufwarts. Auf der Seite des Rluffes, auf welcher wir uns befanden, mar das Ufer mit vielem dichten Geprot bewachsen und bot fein gunftiges Nachtlager an; beghalb rieth Capitan Rilen, es zu magen, den Flug noch am Abend Mir schien dies unaussuhrbar; ich wollte aber bem Capis tan nicht widersprechen, und so ritten wir benn auf bem Sande, in melchem die Pferde bis an die Kniee verfanken, zwischen zwei Armen, welche ber Fluß bildete, beinahe eine halbe Stunde ftromaufwarts. Es mar inzwischen finster geworden und fehr kalt; ber Capitan, welcher fich bem ents gegengesetzten fleilen Ufer schon genabert hatte, suchte sein Pferd in ben hauptarm hineinzulenken, gerieth aber in tiefes Waffer und Triebfand, aus welchen ihn nur die Gute feines Pferdes zu retten vermochte. In biefem Angenblicke erblickten wir einige Feuer auf den Anboben des rechten Ufere, und ich horte die Stimmen mehrerer Indier. Bum Ungluck mar ber Dolmetscher guruckgeblieben, und ich furchtete, Die Indier mochten auf unfer Rufen nicht Achtung geben, irrte mich aber in diefer Boraussetzung, denn in furzer Zeit famen zwei junge Leute über ben Strom geschwommen. Da der Dolmetscher sich auch einfand, fo erfuhren wir, daß der Aluf fo bofe und gefährlich jum Durchwaten fen, daß mir diefes unmoglich in der Nacht bewerkstelligen konnten; auch erklarten die Indianer, daß fie und unter keiner Bedingung im Finftern als Wegweiser bienen konnten, da fie fehr wenig Bertrauen in unfere Schwimmfunft ju feten

schienen. In Folge biefer unangenehmen Nachricht mußten wir une bas ber bequemen, ben Ritt guruckzumachen und ben Rleck wieder einzunebs men, ber uns am Abend ju schlecht jum Bivouac geschienen hatte. Capitan Rilen ließ ein Belt mitten im bichteffen Bufchwerk aufschlagen. um und einigermaßen bor bem febr rauben Nordwind zu fchuben. Simmel batte fich mit bichtem Gewolfe überzogen, und alle Unzeichen eis nes schlechten Wettere schienen untruglich. Dennoch fürmte es nur des Nachte, und es fiel fein Schnee; ber Thermometer fant aber auf 4° uns ter 0 R. Der Nordwind blies am Morgen bes 20ften noch febr heftig, und ich fror, ber Ralte gang entwohnt, uber alle Magen. Um fieben Uhr wurde aufgebrochen; die Indianer waren die Racht uber bei uns geblies ben und hatten fie, vollig entblogt, aufferhalb des Beltes ihre Pfeifen rauchend, jugebracht. Wir fetten uber ben Sauptarm des Fluffes, bem inbifchen Dorfe gegenuber, welches auf einer Unbobe liegt, in einer Furth, wo das Maffer weniger tief mar, und beren fich die Indianer gewohnlich bedienten. Dennoch mußten die meiften Pferbe fchwimmen, bas Meinige ausgenommen, welches das großte von allen war und dem das Waffer blog uber die halbe Bruft ging. Da das Baffer aufferft falt mar, fo fuhlten wir den Frost um so empfindlicher, namentlich, ba die meiften fich bequemen mußten, an den Mahnen der Pferde hangend uber den Strom ju schwimmen. Um Ufer erwartete mich ber Bauptling bes Dorfee, Isch - nan- uanky, der Aitane genannt. Diefer Mann Schien rechtschaffen und ben Weißen ergeben zu fenn, auch war er im Jahr 1821 mit Berrn D'Kallon in Washington gewesen und hatte fich daselbft mit bem Onpan-tanga, bem Oberhaupte ber Omahas, vor allen übrigen indischen Rriegern ausgezeichnet. Der Weg von dem Ufer nach dem Dorfe fuhrte burch eine Rlache, welche theils mit Grasmuche bebeckt, theils mit Mais angepflanzt war, und an die fich eine niebre, aber fehr ffeile Sugelreihe von weißer Kalferde anlehnte, auf welcher bas Dorf gebaut ift. Wir fletterten ben Berg bis an die Wohnung ber Indianer binauf. Diefes Dorf bestand nur aus etwa 40 Erdhutten, und wird gemeinschaftlich von Dtos und Miffourn-Indiern, welche mit den Dtos verwandt find, besucht. Da die Dtos bamals in friedlichen Berhaltniffen mit den Anowas standen, so bemerkte ich noch einige Kamilien Diefer Das tion unter ihnen. Der Artane fuhrte und in feine Sutte, welche er mit 6 andern Familien theilte. Bir ließen unfre Leute bas Lager an ber Seite bes Dorfes aufschlagen, und beschloffen, einen Ruhetag ju machen, weil die falte und fturmifche Witterung die Fortsetzung der Reise ju febr erfcmerte. Wenn man eine indifche Erdhutte gefeben bat, fo kann man fich einen beutlichen Begriff von allen übrigen machen. Beinabe alle Nationen, welche fefte Bobnfite inne haben, scheinen, was Bauart und innere Einrichtung betrifft, fich wenig zu unterscheiden, Die nordlichen

ausgenommen, beren Sutten noch viel größer find, weil fie wegen ber ftrengen Ralte genothigt find, ihre Pferde in benfelben ju uberwintern. Die Bauart ber Sutten ift etwa folgende: Auf dem Boden wird ein Kreis von 40 bis 80 Schuh Umfang abgemeffen, und in einem Winkel von etwa 60 Graden werden 45 bis 20 guß hobe Stangen schräg nach innen gefenkt, in den Boben eingegraben, fo daß fie 12 bis 14 Ruß Sohe behalten. Diefe Stangen werden in einem Rreis von 30 bis 40 Jug Umfang an ihrer Spite gusammengeflochten. Auf diese wers den neue Stangen aufgelegt, deren Spigen ein fegelformiges Dach bils Die Thure ift ein vierectiges 4 Jug hohes Loch, beren Eingang noch durch einen wenigstens 12 Schuh langen und 4 Ruß boben bedects ten Gang nach außen gebeckt wird. Die gange Sutte wird nun bis auf die Spite des Daches, welche als Rauchfang offen bleibt, mit weibenen Staben bicht verflochten, und bas gange Gerufte alebann mit 2 bis 3 Fuß dichter Erde oder Lehm bedeckt. In der Mitte der Sutte, beren Boden gleich einer Tenne festgestampft ift, befindet sich ein rundes Loch als Feuerherd, über welchem beinahe beständig ein großer Reffel von Rupfer oder Gisenblech hangt und von den Bandlern fur theure Preise eingetauscht wird. Chemals bedienten fich bie Indianer fleinerner Gefage, welcher Gebrauch bei einigen nordwestlichen Bolkern noch ftattfindet. Dies fer Reffel dient allen Ginwohnern der Sutte zugleich zum Rochgeschirr, und ift ein Beweis ber großen Gintracht, in welcher diese Leute unter fich leben. Minge an ber Wand im Innern ber Butte befinden fich oft 12 bis 16 Abtheilungen von Weiden geflochten oder Rohr gemacht, welche jede wieder in der Mitte durchschnitten zu fenn pflegt, Bettstellen von 3 bis 4 Ruß Breite enthaltend, welche mit Matten verhangen, ju Schlaf. Auf dem Boden find ebenfalls Matten zum Gigen ausgebreitet, doch bedienen fich beren gewohnlich bloß die Dberhäupter und angefehenen Manner. Junglinge, fowie Beiber und Rinder muffen auf der blogen Erde fiten bleiben. Auf dem Gipfel der Sutte ift gewohnlich auf einer Stange ber Zauberbeutel befestigt, welcher symbolische Gegenftande enthalt, beren fich die Indianer zu ihren muftifchen Gebrauchen bedienen. Ueber biefen aberglaubisch religibsen Beift ber wilden Bolfer und ihren Sang jum Fetischismus ift Dieles geschrieben worden, doch ift es aufferst schwer, die Wahrheit zu ergrunden, da ihre Priefter, mas die Formen ihres Gobendienftes anbelangt, fich fehr mufteribe ftellen und Reugierige gewöhnlich mit Unwahrbeit hintergeben. Co viel ift gewiß, daß die meiften - Indianer reine Deiften find, und ihre symbolischen Formen bloß bagu bienen follen, bofe Beifter zu beschworen, an welche fie glauben. Ueberhaupt führt die unfinnige Furcht vor dem Ginfluß folcher Sirnges spinufte leider zu einer Urt Cultus, der den Berftand der in der Rindheit begriffenen Bolfer umnehelt und von unverftandigen Reifenden mit einer

wirklichen Gottesverehrung verwechselt wurde. Da wir leiber bie Erfah. rung machen muffen, daß felbit in den civilifirteften Staaten Europa's gewiffe frankhafte Erscheinungen gemigbraucht werden, um vermittelft fafodamonischer Gaufeleien ein Muftit liebendes Publifum mit feinem Berftande ju germerfen, um fo weniger kann man fich mundern, daß bei eine faltigen und unwiffenden Bolfern biefes fchlimme Samenkorn auch feine traurigen Rruchte tragt. Rein Berftanbiger wird in unfern Tagen mehr behaupten, daß die eben angedeuteten frankhaften Erscheinungen nicht die ernsteste Aufmerksamkeit bes Argtes, bes Philosophen und bes Menschenfreundes verdienen und fordern; fein Sachfundiger wird leugnen, daß eine gewöhnliche Sandwerks. Pathologie und Therapie nicht ausreicht, um Diefe Abnormitaten bes Seelenlebens richtig zu beurtheilen und geborig gu behandeln; und mit Ehrfurcht und Bewunderung nennen wir diejenigen unferer tiefer blickenden Forfcher, welche den geheimnisvollen Bufammenhang des Physischen und Psychischen in une naber belauscht, und fo zu fagen felbit bas Dunkel beleuchtet haben. - Aber wenn bie auffere wie Die innere Welt ihre Nachtseiten haben, fo moge man befhalb ber Dunfelheit ober auch ber Dammerung, jenem beliebten Salbdunkel, ausschließ. lich bas Bort nicht reben und jum Berachter bes Tageslichtes werben. Der Indianer in feinem Naturzustande gibt bem Psychologen in Betreff feiner geiftigen Rabigkeiten eine fcmere Aufgabe zu lofen. Ueberlegt; ents schloffen, fest, verschwiegen und viele moralische Rraft entwickelnd, erscheint er in manchen wichtigen Momenten bes Lebens, mabrend er schwach und unentichloffen vor Gegenständen guruckbebt, die ihm unerflarlich bunfen und in welchen er ben Ginflug bofer Geifter und eines Zaubere zu erfpa. hen mahnt. Diefes benützend, werden bie Indianer von ihren Gauflern, die auch zugleich ihre Priefter find, gemigbraucht, welche Rrankheiten und ans bere Ereigniffe fchlau zu ihrem Portheile zn benuten miffen. Lange Beis ten werden verlaufen, ebe bei biefen Bolfern ber Nocturnismus, in welchem ihre Seelenfunctionen gefangen liegen, erleuchtet wird, und biefe Periode wird vielleicht nie fur fie bammern. Ihre Stamme werden mahrscheinlich fpurlos verschwinden, ebe ein hoberer Grad ber Civilisation fie erreichen fann. Wie fchwer ift es auch fur ein Bolf, dem Aberglauben zu entfagen, welcher felbst bei civilifirten Nationen unter fo vielfachen Geftalten im Dunkeln berumschleicht und in die bildenden Fortschritte unseres Sabre hunderts gerftbrend eingreift.

In der Wohnung des Isch-nan-uanky war es reinlicher, als es sonst gewöhnlich in den indianischen Hutten zu senn pflegt. Der Hauptling brachte uns lederne Kiffen zum Sitzen, welches eine Auszeichnung senn sollte, und sing an, einige Geschenke, die ich ihm gemacht hatte, zu erwidern. Diese Gegengeschenke bestanden in allerhand zierlichen Schmucksachen, auf welche die Indianer, besonders die Krieger, vielen Werth setzen. Besonders

zeichnete fich fein Ropfput aus, ber aus gefarbten Saaren, Febern vom Calumet-Adler mit Stachelschwein besetht, und einem Ramm, funftlich aus den Knochen des Auerochsen geschnitt, bestand. Er forderte die umftebenden Dtos auf, mir ihre Sabseligkeiten anzubieten, und in wenigen Augenblick hatte ich einen gangen Saufen Sachen vor mir liegen, unter benen mir die Wahl schwer ward, indem ich burch die Unnahme zu vieler Gegenstände meinen Baarenvorrath nicht gang erschopfen wollte. Ich fab einen Greis, der uber 80 Jahre alt, aber deffeungeachtet noch gang ruftig Ich beschenkte diesen Mann mit Tabak und suchte durch ihn Gie niges über die altere Geschichte ber Dtos zu erfahren. Er war auch bereitwillig, mir Alles mitzutheilen, was er hiervon wußte; so wurde ich benn von manchen barbarischen Gebrauchen in Renntniß gesett, beren Aufhoren als ein Fortschritt ber Gesittung bes Bolks, ber Bekanntschaft mit den Beifen zugeschrieben werden muß. Diefer alte Mann bieß Hu-nan-schuch, und erinnerte fich noch recht aut der Zeit, in welcher die ersten Creolen von seiner Nation gesehen wurden. Nach einem mehrs ftundigen Aufenthalte verlangte ich nach meinem Lager zu geben, fand aber, daß meine Leute aufgebrochen maren, und fatt dicht am Dorfe ber Indianer das Belt aufzuschlagen, an einer mit Baumen bewachsenen Stelle am Flachen Fluffe in einer Entfernung von brei Meilen fich gelagert hatten. Obgleich ich diese Strecke Weges auf einem fehr schlechten und schlüpfrigen Boden zu Auß zurudlegen mußte, fo konnte ich die Borficht meines Gefolges bennoch nicht tadeln, welche dem Gedrange ber jungen Leute und Beiber ausweichen wollten, die fehr jum Diebstahl geneigt find. Der himmel hatte fich aufgeklart und es war schones Wetter eingetreten. Trot ber Entfernung bes indischen Dorfes beläftigten mich Die ganze übrige Zeit des Tages die jungen Indianer durch ihre Besuche und Betteleien. hierzu gefellten fich noch einige altere Manner, Die Geschmack am Branntwein fanden, den fie leider bei den Maulthiertreibern entdeckt und welchen diese beimlich mitgebracht hatten. Um Abend ftellte fich ein Better bes Sauptlings, Namens Uaschi-mica, ein, ber ein fchoner Mann vom Acuffern war und mir ein fleines Gefchenk ubers brachte. Da er ein kleines Glas mit Bhiskn erhielt, fo forderte er mehr, und ba ihm diefes abgeschlagen murde, gerieth er in Born und murde fo zudringlich, daß ihn Capitan Rilen megjagen ließ. Der Indianer schien bies ruhig zu ertragen und ging feiner Bege. In ber Racht ließen uns ubrigens die Indianer gang in Rube; nur ber Sauptling fam und bat im Namen feines Bermandten um Bergeihung, mit ber Berficherung, baß keiner feiner Leute fich bie geringste Budringlichkeit mehr gegen uns ers lauben werde. Die Nacht war schon fternhell, doch fo falt, daß ber Thermometer bor Connenaufgang auf 6° unter 0 R. fiel und das Baffer eine fingeredicke Giefrufte bildete. Golche frube Frofte in einer Breite von 40° geboren selbst im nordlichen Europa zu den seltensten Erscheinungen und find in Amerika unter diesen Breiten um so auffallender, da oftere langere Zeit nachher, selbst bis in den Monat November hinein, warme und schone Witterung folgt.

Bir brachen den andern Morgen zeitig auf, um noch an demfelben Tage das etwa 30 Meilen entfernte, zweite und großere Dorf der Dtos ju erreichen. Da der Weg durch das Dorf fuhrt, fo mußten wir einen großen Umweg machen. Die Indianer batten auf einer Unbobe, an welcher wir vorbeiritten, Tage zuvor einen Todten begraben. Es herrscht ber Gebrauch bei mehreren Urvolfern des westlichen Amerika, die Fahrniß an Sachen bes Berftorbenen unter die Freunde und Bermandten beffelben zu vertheilen, wobei Preife durch gymnastische Spiele erworben werden. Diefe Spiele bestehen in Wettrennen, Werfen, Springen u. f. w., woran auch Frauenzimmer theilzunehmen pflegen. Auch hier zeigen fich Analogieen in der Geschichte der amerifanischen Bolfer mit den Bolfern des grauen Alterthums; ein Beweis, daß in ber fortschreitenden Geschichte ber Menschheit und in dem Typus des Menschengeschlechtes abnliche Gebrauche und Sitten herrschen konnen, ohne einen Beweis fur Die verwandtschaftliche Abstammung ber Nationen felbst zu geben. Bei ben gebildeteren Bolfern Amerika's, besonders auf den Central : Plateaux der Undes, herrschten zur Beit ber erften Invafion durch die Spanier Gebrauche und Sitten, welche uns auf die hiftorischen Traditionen mehrerer Bolfer bes Alterthums gurudführen. Ich erstaunte, als ich in Merifo in ben Landstrichen, welche die alten Aztefen und Toltefen inne hatten, jene großartigen Alterthumer bewunderte, welche die Zeit und vielfaltige Berfibrung uns noch bon jenen wichtigen Bolfern hinterlaffen haben. Die Kormen berfelben, sowie ihre Bieroglophen und architektonischen Runstwerke, tragen einen auffallend orientalischen Charafter, naben sich sogar benen ber Egyptier; und bennoch fann ich mich schwer mit ber Meinung einiger wiewohl fehr scharffinnigen Gelehrten vereinigen, daß die primitive Bilbung Diefer Bolfer aus Ufien herstammen folle, da fich bei genauer und ftrenger Forschung immer etwas echt Amerikanisches auffert. Merkwurdig ift es, daß felbst bei den altesten und unvollkommenen Zeichnungen der Urvolker Umerifa's die Gefichteguge menschlicher Figuren einen Typus rein amerifanischer Urrace an sich tragen, beren Gesichtsbildung auffallend von der affatischen unterschieden ift. Sollte auch eine Bolfermanderung aus Affen ftattgefunden haben, fo scheint es mir unwahrscheinlich, daß die Spuren von Gefittung, welche wir bei ben Peruanern, Mexifanern und bem Bolfe der Natchez vorfinden, aus Uffen übergetragen worden fen. Es scheint mir vielmehr, daß die Reime der moralischen Ausbildung Diefer Bolfer eher in dem großern geselligen Zusammenleben derselben zu suchen fen, da wilbere Sitten und beren Dauer und Bervollkommnung durch weltliche

und religibse Gesetze eine Folge ber größern Bevolkerung wird, bie das Bedurfniß der innern Erhaltung in einem viel hohern Mage fuhlen muß, als kleinere Menschenvereine, die ihren Unterhalt auf eine weniger erschwerte Beise gewinnen konnen.

Die Vertheilung vorerwähnter Kampfpreise für die Manen des Bersstorbenen fand gerade statt, und ich konnte noch mehrere athletische Uebungen der Indianer mit ansehen. Die Jünglinge bewiesen in eben dem Maße ihre Geschicklichkeit, wie die Frauen und Mädchen ein unbehülfliches Wesen verriethen, welches zu großem Gelächter und völliger Beschämung der letztern Anlaß gab. Auffallend ist es, daß bei diesen rohen Bölkern das weibliche Geschlecht, bei völlig gut gebautem Körper, in den physischen Uebungen so wenig Gewandtheit besitzt und, das Schwimmen etwa abgerechnet, so sehr gegen die Männer zurücksteht. Die Ursachen hiervon suche ich in der anstrengenden Arbeit und in den schweren Lasten, welche sie von Jugend auf tragen mussen, während das männliche Gesschlecht seine Erziehung damit hindringt, die Funktionen des Körpers mögslichst zu vervollkommnen.

In einer Entfernung bon etwa 3 - 4 Meilen bom Flachen Fluffe fuhrte uns der Weg ununterbrochen durch die Steppe nach demigroßern Dorfe ber Dtos. Man findet von der erften Niederlaffung gur andern weder einen Bach, noch fonftige Baffer enthaltende Stellen, welches diefen Beg im hohen Sommer fur Menschen und Pferde fehr beschwerlich mas chen muß. Wir fuhlten übrigens diefes Ungemach nicht, wohl aber die Einwirfung eines fehr kalten Nordoft-Windes, ber recht heftig blies. Bon allen Seiten hatten die Indianer die Steppe in Brand gefett, das Feuer durchlief große Strecken in unglaublicher Gile und verurfachte einen ftarken Rauch, welcher ben himmel verdunkelte. Befonders fcon nahmen fich bie bochbegrasten Thaler am Flachen Fluffe aus, auf welchen fich bas wogende Feuer mit aufferordentlichem Gepraffel fortpflanzte. Steppenbrand ringe um das große Dorf ber Dtoe loderte, fo mußten wir, nach Sitte ber Indianer, durch das Feuer reiten, welches, ba man gegen den Wind die Flamme durchschneibet und die Brandftrede gewohnlich nicht breit ift, fein febr gefährliches Unternehmen genannt werden fann. Ich ritt ein geduldiges, an berlei Experimente gewohntes Pferd, welches in gestrecktem Galopp durch bas Feuer sprengte, ohne ben geringften Schaden zu nehmen. Meine Begleiter fonnten fich aber nicht alle des gleichen Gludes ruhmen. Giner von den Goldaten, der ein Maulthier ritt und ein schlechter Reiter mar, murbe in das brennende Stroh geworfen, fam jedoch mit verfengten Saaren und Rleidern davon. Indianer wiffen mit besonderem Geschick bie Steppen anzugunden und den gunftigen Bind biergu zu benuten. Trot dem, daß rings um bas Dorf aller Grasmuche burch bas Kener verfengt worden war, fanden die

Maisfelder in der Nahe beffelben unverfehrt. Ich fah Beiber und Rinder mit ber Ginsammlung bes Rorns beschäftigt. Bei unserer Unnaherung versammelten fich große Saufen Indianer und umringten mein Gefolge. Die ersten Oberhaupter des Dorfes, von unserer Unkunft benachrichtigt, waren und eine halbe Meile entgegengefommen; ber erfte berfelben, Schon-ka-pe, le chet kans gengunt, trug eine rothe Uniform nebst einem dreiedigen Sut mit Federn, welches fich auf dem fonft entblogten Rorper fehr fenderbar auenahm. Der zweite, Schoch-mo-no-koch-fi, ein großer ichoner Mann, trug nichts als einen Schurg, welcher bei ber dunkelrothen Saut der Indianer Diefen am besten fteht. Bon einem großen Schwarm Leute jeden Alters umringt, begleiteten die Dberhaupter Berrn Rilen und mich in das Dorf, welches auf einer fleinen Unbobe an einem Bache liegt, ber in ben Flachen Fluß mundet. Sier mußten wir, wie gewöhnlich, das erfte Dberhaupt in feine Butte begleiten, wo diefelben Cermonien fattfanden, welche die Begriffe der indifchen Soflichkeit borichreiben. Auch biefe Butte mar febr reinlich, und zeichnete fich nur bas durch von den übrigen aus. Doch fonnte ich nicht lange in derfelben aushalten, weil ein Feuer in ihr brannte, welches bei dem heftig webenben Weftwinde einen erftickenden Qualm verurfachte. Bierzu gesellten fich Die Borbergitungen zu einem bochft ekelhaften Gaftmable, welches mir zu Ehren bereitet murbe, und welches aus bem Aleisch eines frischgeschlach. teten Sundes und getrockneten Bifonftreifen bestand. Diefes ledere Mabl wurde mit turfifchem Baigen in einem Reffel gefocht, der schon feit geraumer Beit einer Gauberung bedurft hatte, und mit fo unappetitlichen Loffeln von horn abgeschaumt, daß nur der großte hunger und die auf. ferfte Ueberwindung einen Europaer vermogen fonnten, davon zu genießen. In den Augen der indianischen Gaftronomen ift das Sundefleisch ein fehr leckerer Biffen, und es wird fein Fest von Bichtigkeit gefeiert, an wels chem diese Lieblingespeife fehlen barf. Wenn man den angebornen Widerwillen gegen das hundefleifch überwinden fann, fo findet man daffelbe auch genießbar, und ich habe viele Europäer gefeben, welche daffelbe bei ben Indianern gern agen. Die legteren gieben es jedem andern Fleische por. Ich entfernte mich fur einige Augenblicke aus der Butte, murde aber von herrn Rilen wieder guruckgerufen, welcher mir bemerklich machte, daß die Indianer es fehr ubel nehmen wurden, wenn ich ihre Mahlzeit verachtete; ich mochte mich baber überwinden und wenigstens dem Scheine nach baran Theil nehmen. Ich fehrte baber zurud, murde aber von Neuem mit Widerwillen erfullt, als einige fcmutige alte Beiber bas Bleifch aus dem Reffel mit den Sanden herausholten und aus hohler Sand mit großer Begierde von der Fleischbrube schlurften. Ich suchte mit aller Bewalt ben gräßlichen Efel ju unterdrucken, fonnte es aber bennoch nicht über mich gewinnen, einen vollen Soffel hinunter zu schlingen, ben

Schon-ka-pe mir reichte. Als ich baran nippte, mar ber Indianer auch zufrieden, indem dieses schon hinlanglich ift, um der indischen Stifette zu genugen. Er war fogar so boflich, sich zu entschuldigen, daß er mir nichts Befferes vorfeten konne, indem er mohl miffe, daß die Europäer fein Behagen an ber indischen Rochkunft fanden. Er erklarte ferner, baß bas Schlachten und Bergehren eines hundes auffer bem Rauchen ber Fries benepfeife zu ben Freundschaftsbezeugungen feines Stammes gehorten und ein aufrichtiges Freundschaftebundniß zur Folge hatten. Diefer Sauptling, fowie die Oto-Indianer, haben mir in der Folge auf meinen ferneren Reisen die untruglichsten Beweise der Wahrheit dieses Bersprechens gegeben. Im Gangen genommen, kann ich verfichern, daß die meiften Urvolfer in ihrem Benehmen und ihrer gefellschaftlichen Lebensweise gefetter und anftandiger fich zu betragen miffen, wie viele in ihrer Nabe wohnende Weiße von europäischer Abkunft, deren Robbeit nur zu oft alle Grengen des Unftandes überschreitet, obgleich fie mit Gelbstzufriedenheit und Berachtung die verftandigeren und unverdorbeneren indianischen Nachbarn mit dem Titel Barbaren belegen. Diele Beife befriedigen einen fleinlichen Egoismus, indem fie die Indianer treulos, falfch und graufam nennen und mit Kannibalen vergleichen. Ich habe oft Beranlaffung in biefem Reiseberichte genommen, die Fehler und die Tugenden der Indianer dars zustellen und überlaffe es der Phantafie meiner Lefer, nach den vielen Stiggen, die ich entworfen habe, fich felbft ein Bild von den Judianern zu entwerfen. Ich bemerke noch, wie manche besonders im Nordwesten lebende Nationen zum Theil gegen die Weißen, besonders die Pelghandler aus ben Bereinigten Staaten, febr feindliche Gefinnungen begen und im Rriege, wie alle Indianer, gegen Gefangene und todte Reinde Schauberbafte und barbarische Gebrauche in Ausubung bringen, welche schon seit der Entdeckung Umerika's die indischen Bolker furchtbar machte. Dies gilt aber burchaus nicht von allen mit ben europäischen Unfiedlern befreundeten Bolfoftammen, welche schon feit langerer Zeit feine lebendigges fangenen Keinde zu Tode martern, um fich an ihren Qualen zu weiden oder bas Kleisch derselben effen, um Sunger oder Rachsucht zu fillen. Menschenfleisch, besonders das Berg und andere Eingeweide zu verzehren, ift ein gräßlicher Gebrauch, ben felbst die schwarzfußigen Indianer und bie entfernteren Sioux : Stamme aufgegeben zu haben scheinen. Diese und einige Bolfer bon ber Nordweftfufte, ober bem Innern Neu-Spaniene, geboren nun unftreitig zu ben wildeften und ungeschlachteften Bolfern unferer Erbe, bie nur, nach ber Stufe ber Gefittung, mit einigen fudamerikanischen und neuhollandischen Bilden verglichen werden konnen. Gutes Beispiel, ffrenge Auflicht auf den moralischen Lebensmandel der bei den Delghandler-Erpeditionen angeworbenen Leute, und das ffrenge Sandhaben bes Berbots ber Branntwein : Ginfubr in Die von ben Indianern bewohnten

Rander find die ficherften Mittel, ben Frieden mit ihnen zu begrunden, und ber Regierung ber Bereinigten Staaten gebuhrt bas gerechte Lob, daß fie hierauf durch ihre Algenten auf bas fraftigste zu wirken fich bestrebt, und namentlich auf bas Benehmen folder Speculanten ein wachsames Muge heftet, welche bie Indianer im Sandel betrugen und diese ohnehin fo armen Gohne der Bufte um die immer geringer werdende Ausbeute ihrer Jagden zu bringen suchen. Gin großer Bortheil ift es, daß die verschiedenen Gesellschaften, welche Sandel mit den Indianern treiben, sich unter der Kirma der American fur Company vereinigt haben und bermoge ber ihnen zu Gebote ftehenden Mittel jeglicher Concurrenz widers fteben konnen. Der eigene Bortheil diefer Gefellschaft erfordert es, auf Die Fortdauer des handelsertrages zu feben, um die Indianer nur fo viel Wild und Pelzwerk erlegen zu laffen als ber Bedarf biefer Baare ers beischt, ohne die Jago ale das einzige Subsistenzmittel ber Indianer zu gerftbren. Die Mitglieder der American fur Company find angesebene und rechtschaffene Manner, und bas Directorium zu St. Louis unter bem innaern Berrn D. Chouteau konnte nicht beffer befett fenn. Ich finde es bier an feinem Plate, noch einmal einer Rlaffe Menfchen zu erwähnen, Die durch ihre Stellung ben Ugenten ber Regierung, sowie ben Pelghandlern bochst gefährlich werden konnen; dies sind die Mestigen, welche als Dolmetfcher gebraucht werben. Diefe Leute, von indifchen Squame ") geboren, perbinden bie Lafter ber Europäer mit dem Charafter ber Indier. Bei ihren Batern erzogen, haben fie bie Sprachen derfelben erlernt, und ohne Religion und Erziehung unter ber Aufficht berfelben erwachsen, fennen fie fein weiteres Geschaft, als ben Bortheil zu benugen, ben ihnen bie Gewandtheit der doppelten Bunge gewährt. Da fie durch die Kahigkeiten bes mutterlichen Stammes abgehartet find fur ben harten Beruf, ben bas Leben in der Wildniß erfordert, fo find fie meift gute Jager und Reiter, bie, wenn fie bom übermäßigen Genuffe des Branntweins abzuhalten find, gute Dienste leiften. Es gibt Subjette unter ihnen, die bochft brauchbar find und auf die man fich verlaffen fann. Ich habe fogar welche gesehen, die sich der roben Ausgelaffenheit der niedern Rlaffe angeworbener Creolen schamten und fich durch Treue und Nüchternheit auszeichnen.

Meine Begleiter waren mit dem Gepack über den fruher erwähnten kleinen Fluß gesetzt und hatten dort das Lager aufgeschlagen. Da die Indianer aus Mangel an Rucksicht auf ihre Anführer deren Befehle nicht befolgt hatten, so sah ich mich bei jedem Schritte von einem großen

<sup>\*)</sup> Squaws find die indischen Dirnen, welche fich als Concubinen den Beißen anschließen.

Schwarm Menschen umringt, beren Neugierbe und Dreiftigkeit alles Maß überschritt. Mit vieler Dube fonnte bas Gepack geordnet werden, und trot der möglichften Borficht fahlen Rinder und Beiber allerlei Gegenftande, beren fie habhaft werden fonnten, und ich mußte einen großen Unterschied zwischen den Ginwohnern des großen und jenen des fleineren Dorfes bemerken. Die Indianer brachten auch hier eine Menge nichtsfagender Rleinigkeiten zum Berkauf, und murden immer zudringlicher, je mehr man sie abwehrte. Die Weiber und Madchen erlaubten sich ebenfalls viele Liceng, die fich nicht gang mit den Unfichten der Schicklichkeit vereinigen ließ, und einige Manner forderten mit vielem Ungeftum Brannt wein. herr Rilen, ber die Dtos von einer beffern Seite fannte, fonnte fich diese Ungezogenheit nicht erklaren; mir schien aber der Grund darin au liegen, daß ber Meffige, unfer Dolmetfcher, unfern Mangel an Sprach. fenntniffen benutend, die Indianer gegen uns aufhezte und fie auf den Branntwein : Vorrath ber Maulthiertreiber aufmerkfam gemacht hatte. Gegen Abend, da der Unfug eine gefährliche Bobe erreicht zu haben schien, versammelten fich mehrere angesehene Rrieger, unter ihnen Isch-nan-nonge-he, la crinière, ber Roffamm, ein wackerer Sauptling, und schritten mit ernften Magregeln ein, welches um fo nothwendiger war, ba Cavitain Rilen ichon anfing die Geduld zu verlieren. hierauf murde ein Rreis um das Lager gezogen und ber Gintritt ben Indianern verboten; felbst die Madchen durften, sowie es finfter geworden mar, diese Grenze nicht übertreten, welches die indifchen Schonen febr zu beleidigen fchien. Mein Verdacht gegen ben Mestigen war nicht ungegrundet, benn am fpaten Abend fam Schon-ka-pe und bedeutete burch Beichen feinen Urgwohn; auch erklarte er, er habe den Ua-schi-mika mit dem Dolmetscher in Unterredung gefehen und Ersterer fen doch nicht mit uns gekommen. Berr Rilen schopfte nun ernften Berbacht, befahl, auf den Meftigen ein wachsames Auge zu haben und den Ua-schi-mika nicht in das Lager eingulaffen. Des andern Morgens brachte ber Meftige bennoch diefen Indier in die Rabe des herrn Rilen. Anfangs ftellte er fich fehr freundschaftlich, fonnte aber feine Tucke nicht verbergen, und ba er immer verbachtiger wurde, fo fuhrten ihn guletet die Indianer hinmeg, um weiteren Thatlich= feiten vorzubeugen, und hielten ein machfames Auge auf ibn. Am folgen. den Morgen erhielt ich noch weitere Beweise von der Bosheit bes Dol. metschere, welche übrigens durch das kluge Benehmen ber Sauptlinge vereitelt murde. Auch die Maulthierhandler fingen an einzusehen, wie sie ber Meftige zu feinen habsuchtigen 3wecken migbrauchen wollte, und konnten feinen Sandel abschließen. Wir sehnten uns daher alle hinmeg, indem wir die hoffnung hatten, bei den Pahnis einen andern Dolmetscher bors Bufinden. Die Bauptlinge fandten einen vertrauten Indier in bas vordere Dorf der Pahnis voraus, um unsere Unkunft anzusagen.

Den 23ften um 10 Uhr bes Morgens festen wir uns wieder in Be wegung, von den Sauptlingen und einer Anzahl Indigner mehrere Meilen weit begleitet. Um Abend erreichten wir den Flachen Fluß, unweit der Mundung des Bolfefluffes, Loup-fork oder Wolfs-fork bei den Amerikanern genannt. Da in der Rabe der Mundung beiber Fluffe bas Baffer bes la Platte in ein enges Bett gezwangt wird, fo ift ber Strom bafelbit tief und reifend, und ba wir uber benfelben binuberfeten mußten, fo gogen wir noch einige Meilen weiter ftromaufwarts, in die Rabe einer großen Infel, welche mit hohem Solze bewachsen war, fanden daselbst eine Kurth, welche die uns begleitenden Dto-Indianer geschickt zu benuten wußten, und fetten noch an demfelben Abend über den la Platte. Den nachsten Morgen murbe fruh aufgebrochen, und indem uns der Weg burch meiftens verbrannte Steppen fuhrte, erreichten wir das erfte Dorf ber Pahnis, welches am Bolfs-Fluß in einer fruchtbaren Gbene, mitten zwischen großen Maisfelbern, gelegen ift. Diefe Niederlaffung wird von den großen Pahnis\*) bewohnt, welche fich in zwei Abtheilungen theilen, von denen die andere einige Meifen weiter gegen Weffen angefiedelt ift. Bon den großen Pahnis haben fich die andern Bolfe : Pahnis getrennt, und diese leben einige und zwanzig Meilen weiter den Bolfe-Kluf aufmarts. Doch find beide Stamme, trot fruberer unter ihnen entstandenen Mighelligkeiten, welche zu der Trennung Unlag gaben, befreundet, und fo bilden diese drei Pahnis-Saufen die volkreichste Bolkerschaft unter ben unabhangigen Indianern. Unter fich find alle Pahnis-Borden befreundet, felbst die sublicher und weftlicher lebenden, in ewigem Rriege mit Spaniern und Amerikanern begriffenen. Kaum daß man vom Dorfe aus unfern Bug erblickte, fo kamen auch schon große Abtheilungen von Indianern uns entgegen. Biele unter ihnen waren beritten, und die Gegend wimmelte von Pferden und Maulefeln, die den Reichthum dieses Steppenvolkes bilden. 3mei Bauptlinge, Ta-rari kaua o \*\*) und Lao-peku-leschar, nabten sich uns zuerst und bewillkommten uns mit großer Freundlichkeit. Gine große Menge Bolfes aus beiden Dorfern hatte fich vereinigt und gaffte und mit großer Berwunderung an, ba fehr Diele unter ihnen nur felten so viele Weiße beisammen gesehen hatten, indem auch die Beiber und Rinder ben Mannern nicht leicht auf ihren Zugen folgen. Das große Unfeben, in welchem die Saupter der Pahnis stehen, zeigte fich sogleich in ber großen Ordnung, die uberall herrschte, und in dem fittsamen Betragen der jungen Leute, welches einen großen Contrast mit dem

<sup>\*)</sup> Republican Pawnee wird von den Amerifanern die eine diefer Horden genannt.

<sup>\*\*)</sup> Das lange haar.

Benehmen ber Dtos bilbete. Die Sauptlinge erklarten fogleich, baf es nothwendig fenn murde, im Innern bes Dorfes unfer Nachtlager aufzufcblagen, indem ein Partifan der Siour, ber namliche, mit dem ich am Ponta-Kluffe Bekanntschaft gemacht hatte, die Gegend beunruhige und schon mehrere Mordthaten begangen habe. Diefer Bauptling ber Siour trieb fein feindliches Gewerbe mit großer Vorsicht, und es war den Pahnis bei aller Tapferkeit noch nicht gelungen, den Dakotah mit feinen wenigen Rriegern ausfindig zu machen. Schake-ru-leschar, der erfte Bauptling des zweiten Dorfes, war inzwischen eingetroffen und lud mich ein, ihn auf den folgenden Tag zu besuchen. Ich aufferte gegen diesen Indier!, wie ich fehr gerne biefe Einladung annehmen wurde und mich auch einen Tag bei ihm aufhalten wollte, und machte ihm verständlich, wie sehr ich mich freuen wurde, recht viele Pahnis zu feben, da ich gehort hatte, biefes Bolf fen noch so zahlreich. Der Hauptling versprach mir, so viele von seinen Leuten, als ihm moglich fenn wurde, zusammen zu bringen, erklarte aber zugleich, bas Bolf ber Pahnis gable Ropfe wie Sterne am himmel, und konne nicht gezählt werden. Auf diese Bolkszahl find die Pahnis auch aufferft ftolz und wurden bei feindlichen Gefinnungen aufferft gefahrlich werden konnen. Die am Bolfe-Fluß aber waren niemals gegen frangofische Creolen oder Amerikaner bosgefinnt, mahrend ihr Saß gegen Spanier ober Mexikaner keine Grengen kennt, und fie gegen die offliche Bevolferung der Provincias internas, lange des Rio bravo und Texas, einen unversöhnlichen Berfolgungefrieg führen. Es scheint, als stammen diese Bolfer, sowie die Comaches, Arapahoras und andere Indianos Llaneros bravos aus dem jest von Neu-Spaniern besetzten Gebiete, und als habe fie bas Schwert ihrer Eroberer aus ihren fruheren Wohnsitzen verbrangt, wogegen einige andere mit ihnen verwandte indianische Stamme, welche die unzugänglichsten Gebirge und waldigsten Gegenden der Cordillera wie den Bolson de mapini, die Sierra das grullas u. f. w. bes wohnen, ihre Gelbständigkeit nur der Wildheit des von ihnen bewohnten Landes verdanken, von welchen Schlupfwinkeln aus fie ebenfalls durch ununterbrochene Raubzuge die Geiffel der benachbarten Ranchos \*) werden. Die Pahnis find ftolz auf den großen Schaden, ben fie langfther ben spanischen Abkommlingen verursacht, sowie darauf, daß sie schon in den fruberen Zeiten ber Eroberung barte Rampfe mit ben Conquiftatores gefochten haben; auch besitzen sie eine Menge Trophaen von den letzteren. Mit ben Sauptern der großen Pahnis hatte fich ein Creole, Namens Alexander Coté, eingefunden, welcher ber Pahnis : Sprache vollkommen machtig war und mir fehr gute Dienste leiftete, wodurch den hamischen

<sup>\*)</sup> Ranchos werden Niederlaffungen genannt, in welchen Wieh und Pferde gezogen werden.

Unschlägen des Mestigen ein Ziel gesetzt wurde. Den 24sten Morgens erreichte ich das zweite Dorf, und erstaunte über die Volksmenge, die ich daselbst antraf. Diese Niederlassung ist unter 41° 21' nördl. Breite und 97° 50' westl. Länge gelegen. Schake-ru-leschar hatte mich dahin bez gleitet, und zu ihm gesellte sich Leki-taue-leschar, das zweite Oberhaupt. \*) Auch hier mußten wir unser Lager im Dorse ausschlagen, welches bei der guten Mannszucht, die unter den Pahnis herrschte, weiter keine Undez quemlichkeit verursachte. Meinen Wünschen zusolge hatten die Oberzhäupter auf einer weiten Fläche, welche sich an das Dorf anlehnte, sehr viele Indianer versammelt, die sich in größter Ordnung gereihet hatten. Einen dichten Kreis bildeten die alten Männer und Krieger, und ihnen erst folgten die Weiber und das jüngere Volk. Der Häuptling hielt eine lange Rede, in welcher er die Vorzüge seiner Völkerschaft mit ben Amerikanern auseinander setzte und die Vorzüge seiner Völkerschaft mit lebhaften Farben malte.

In ihrer Rleidung und der Art, fich die Saut zu malen, unterscheiden sich die Pahnis wenig von den benachbarten Nationen; nur tragen die meiften ihrer Krieger das haar lang, manchmal fogar in 3opfe verklebt, und scheren sich nicht leicht ben Ropf kahl, wie die Dtos und Omahas. Porzellanstäbchen, wie folche von den Sandelsleuten verkauft werden, haben bei ihnen einen großen Werth, und fie tragen diefelben in ben Ohren, um ben Sals und um die Armgelenke. Die Religionsbegriffe ber Pahnis scheinen verwickelter zu fenn, wie die der benachbarten Bolker, indem fie, auffer dem herrn des Lebens, Sonne, Mond und Geftirne verebren. Die Pahnis hatten noch unlängst ben barbarischen Gebrauch, gefangene Feinde lebendig zu verbrennen und fie der Sonne oder dem Morgensterne zu opfern. Diefer schauderhafte Cultus wird wohl bald ganglich aufhoren. Wenige Sahre bor meiner Untunft hatte eine Rriegspartei einen jungen Spanier geraubt; ein gewiffer herr Boods ward bas bon benachrichtigt, und rettete gludlich mit Sulfe ber Dberhaupter ben unglucklichen Anaben. Im Allgemeinen find die Pahnis weniger graufam, als die andern benachbarten Bolfer. In der Nacht hatten die Siour einen Anfall auf mehrere Pahnis gewagt, fielen aber beim Nachsetzen berfelben in einen ihnen gelegten Sinterhalt und wurden nun ihrerfeits von den Pahnis mit großem Muthe überfalten und größtentheils niedergemacht. Der Anführer der Siour fiel in diesem Treffen, und sein Ropf nebst ben Skalps der übrigen Siour murde in das Dorf gebracht, woselbst

<sup>\*)</sup> Ich muß hier bemerken, daß diese Indianer sehr häusig ihre Namen weche feln, daher einige berselben nicht mit den in Major Longs Expedition anges subreten stimmen, obgleich sie meist den nämlichen Individuen angehören. Ich folge in diesem Bericht ganz streng meinem Tagebuche.

Die Indianer ben Todtengefang um benfelben anstimmten. Den gangen Zag über übten fich die jungen Rrieger in Waffenspielen, in welchen fie, besonders im Werfen von Wurfspießen und großen schweren Scheiben, viele Geschicklichkeit zeigten. In der Nacht schlichen sich mehrere Dirnen gu ben Leuten in's Lager, deren hauptzweck bas Stehlen zu fenn schien; auch gelang es ihnen, aus dem Lager allerlei zu entwenden. Zu mir brangten fich zwei junge Leute mit einem Weibsbilde, in der Absicht, mir einen ledernen Schild zu verhandeln. Das Frauenzimmer ftellte fich fehr gartlich gegen mich und fuchte meine Aufmerksamkeit auf fich zu lenten, um mir kleine Geschenke abzulocken. Nachdem ich den jungen Leuten ih= ven Schild abgekauft hatte, ließ ich fie ungehindert ziehen; es fand fich aber gleich barauf, daß bem Cap. Rilen eine fcone Schlafbecke entwens bet worden war. In der Dunkelheit der Nacht war es unmöglich gemefen, die Gefichteguge ber Thater zu erkennen; auch war ber Diebstahl mit großer Gewandtheit ausgeführt worden, da ich die jungen Leute mit feiwem Blicke auffer Acht gelaffen hatte. Der Capitan ließ fogleich ben Sauptling fommen und verlangte Genugthung; auch brachten die Pahnis ben nachsten Morgen schon zeitig die Decke guruck, ba die Diebe von ih= ren eigenen Sausgenoffen verrathen worden waren. In Begleitung vieler Judianer machten wir uns ben 26sten auf, um zu ben Wolfs-Pahnis zu gelangen. Der Weg fuhrte theils durch hohe mit niederm Graswuchse bes beckte Bugel, theils durch flaches mit dichten Rrautern bedecktes Land: auch erblickte ich mehrere große Gumpfe, die mit Rohr bewachsen maren, auf welchem zahllose Schaaren des Xanthornus phoeniceus sich tummels ten und ein larmendes Geschrei erhoben.

Bei den Bolfs : Pahnis wurden wir ebenfalls feierlich empfangen und fogleich in die Behausung des Oberhauptes geführt. Gine Anzahl Pahnis kehrte eben bon der Jagd guruck und die Packpferde maren mit Rleisch beladen. Die Bisons waren in diesem Jahre bis bicht an bas Dorf gekommen, und noch waren auf 2 bis 3 Tagreisen welche anzutrefs fen. Diese Pahnis waren mit ben Arapahoras und mit einer entfernteren Bande ihrer Nation ben Schfiri-Uruk oder tatowirten Pahnis (Panis piqués der Creolen) zusammengetroffen, und von letteren waren einige Familien zum Besuche bei den Bolfe Dahnis mitgekommen. Die tatowirten Pahnis gehoren zu den schlimmeren Stammen; ich mar daber fehr neus gierig, diese Leute zu seben, auch brachte man sogleich einige bavon zu mir. Es waren 2 Manner und eine junge Frau von fehr hubschem Meuf feen, welche vom Ropfe bis zu den Fußen mit schwarzen Punkten tatos wirt war, die allerlei finnreiche Figuren darstellten. Sie trugen Mitaffen und Decken von fehr feinem gut gegerbten Untilopenleder, maren übrigens foust vollig entblogt. Auffallend schien mir die lichte Farbe ihrer Saut, Die gegen das dunkle Aupferroth der andern Pahnis fehr abstach,

und wodurch fich diefer Stamm auszeichnen foll. Die Arapahoras follen ebenfalls ichone Leute fenn, welche die haare gleichfalls in langen Bopfen mit Barg, mahrscheinlich vom Liquidambar storaciflua, verklebt tragen. \*) Ich erhielt einen Skalp von den Padaukas, deffen langer uppiger Saars muche biefelben Gigenschaften hatte und ber mir fur meine Sammlung ein erwunschter Beitrag mar. Diese Indianer tragen vielerlei Federschmuck und schone Bogen vom Gelbholz, 300) von benen ich einige einhandelte, sowie Pfeile, Die noch mit Keuersteinen bemaffnet waren. Es wurde mir ein junger Indianer zugeführt, welcher gebrochen Spanisch sprach. Diefer Inbier war in ber Rabe ber Miffion bon San Antonio gefangen genommen und von den Spaniern bis in das Innere von Neu-Spanien geschleppt worden. Dafelbst wurde er getauft und fand hernach Gelegenheit, zu ents flieben und zu feinen Landsleuten zuruckzukehren, - ein Beweis von bem Scharffinn und ber Schlaubeit ber Indianer. Um Abend famen Lale-lureschik und Ta-rare-kak-scha, die Art, Anfuhrer der Borde, in Begleis tung des Alexander Coté, nebst einem untergeordneten Priefter, und brachten mir die Nachricht, daß die altesten Greise und Zauberer fich mit einander berathen hatten, mich in die Mufferien ihres Tempels einzufuhren. ba ich biefen Bunfch zu erkennen gegeben hatte. Ich nahm diefe Ginlabung gern an und folgte, doch ohne die Begleitung bes Capitan Rilen, meinem Kuhrer. Wir durchzogen schweigend beinahe bas ganze Dorf, von einer unendlichen Schaar Indianer, besonders Jungen und Madchen, begafft und begleitet, welche gar nicht begreifen konnten, wie die Drieffer einem weißen Manne ben Gintritt in ihr Beiligthum hatten gemahren konnen. -Der Tempel felbst unterschied sich von aussen bloß durch seine Große von ben runden Sutten bes Dorfes, nur daß auf der Spige eine hohe Stange mit einigen, mahrscheinlich ber Gottheit zum Opfer gebrachten Bundeln bon turfischem Weizen befestigt war.

Am Eingange erwartete uns ein ganz schwarz bemalter Priester, ber, nachdem er einige Worte hergemurmelt hatte, mich, ben Dolmetscher und die Oberhaupter durch die niedrige Deffnung kriechen ließ. Leztere warfen übrigens vorher ihre Bisondecken weg und traten hinter uns schweigend in das Innere der Hutte.

Der ganze innere Raum berselben, beren Banbe mit Rohr gefüttert waren, schien geräumig genug, um über 100 Menschen zu fassen. In ber Mitte befand sich eine große Feuerstelle, auf welcher ein paar Spahne Sumach und Sassafras glimmten, und burch ihr geringes Licht ben weiten Raum der hutte nur sehr sparlich erleuchteten. Im hintergrunde,

<sup>\*)</sup> Ich vermuthe, daß die Arapahoras ein Stamm der schwarzfüßigen Indianer (Pieds noirs) find.

<sup>\*\*)</sup> Maclura aurantiaca, Nuttal.

bem Eingange gegenüber, war eine Urt Altar angebracht, auf welchem ich einen Bifonkopf und einen menschlichen Schadel bemerkte. Ueber biefe war ein roth bemaltes und mit Tuchlappchen verziertes Sirschgeweiß ans gebracht. Neben dem Altare standen 2 Bundel von turkischem Weizen mit gefüllten Aehren. Dieses alles war in ber Dunkelheit ber Sutte faum fichtbar. Nachdem ich einige Minuten im Innern berfelben in ftummer Erwartung zugebracht hatte, erhob fich plotzlich unter bem Altare ein hochbejahrter Mann und trat langfam und bedeutsam auf mich ju; mich vom Ropfe bis zu ben Fußen mit durchdringenden Blicken meffend, beobachtete er mehrere Minuten stumm jede meiner Bewegungen. war von mittlerer Statur und farkem Gliederbau. Die gerunzelte Stirn verrieth ein ftrenges, geheimnifvolles Wefen, und die bei ben Indianern nur im hochsten Alter grau werdenden Saare waren hart am Scheitel verschnitten. Zwischen den kleinen, funkelnden, dunkelbraunen Augen erhob sich die fehr gekrummte spitze Nase. Die Farbe des Korpers war durch vieles Einreiben mit Fett und Sarg ftatt des naturlichen Rupferroths in Schwarz verwandelt worden. Statt aller Bekleidung trug er eine, mit ben Saaren nach Außen gekehrte Bisondecke auf dem nachten Leib.

Che er das Stillschweigen brach, warf er eine hand voll stinkender Rrauter in's Feuer und redete mich mit kräftiger Stimme bedeutsam an. Die Uebersetzung des Dolmetschers lautete ungefähr folgenderweise:

"Es ist uns bekannt, daß Du über den gesalzenen großen See von "Osten hergekommen bist, um Deine rothen Brüder zu besuchen, so gegen "Westen wohnen. Die langen Messer in ihrem Dorfe am großen Strome "(Council-Bluss) haben es der Nation der Pahni angezeigt, daß Du "ein Vornehmer bist aus den Ländern gen Aufgang des Sternes vom "Tage, und gesonnen, die Pseise zu rauchen, mit uns das Friedenssest zu seiern und von unsern Speisen zu genießen, wie ein Bruder mit "dem andern. Du bist nicht in das Land gekommen, mit uns zu hansdeln und mancherlei unnützen Tand oder gistig Getränk, wie doch Viele "thun, für unser bestes Eigenthum hinzuwersen und Dich an unserer Arsmuth zu bereichern. Du willst uns von Deinem Lande etwas Neues "sagen, denn es ist wahr, Du weißt Wieles in Deinem Lande, was wir "nicht wissen, und wir wissen Manches, was Du nicht weißt.

"Ich achte Dich und die andern weißen Leute wie einen Bater, denn "Du willft uns Gutes und bist kluger wie wir!

"Mein Bater! Die langen Meffer gen Often haben uns Gutes "gethan und lieben uns; die bartigen Leute gen Westen an den Vergen "aber hassen die rothen Leute und haben uns seit Bater Zeiten vertrieben "und getöbtet; darum trinken wir ihr Blut und hassen sie, denn unser "Land war gen Abend.

"Wir lieben ben Herrn bes Lebens (Oua-kan-da). Er schuf bie "Erbe und Luft, Regen und Wolken. Er ist ber Herr bes Bliges und "Donners. Siehe da den Kopf des Bisons; er schuf ihn für uns, und "wenn wir ihm opfern, gibt er uns Glück zur Jagd; wenn wir die "Aehren opfern, geräth die Ernte. Siehe da den Schädel des Feindes; "wir brachten ihn zum Opfer; er war ein mächtiger Krieger der Oua-sa-"sche. ") Seitdem sind unsere Feinde geschlagen und der Name Pahni "ist noch ein Schreck für sie."

Als die Unrede beendigt mar, marf er noch etwas Rraut in's Feuer, zeigte mir die Friedenspfeife, und gab mir gulegt als ein Gefchent von großem Werthe einen Bampun, der aus den Fruchten einer Palmenart und eines den Tropenlandern angehörigen Leguminosen (Glycine?) jufam= mengtfett mar, bon bem ber Priefter borgab, er mare bom Bater jum Sohne vererbt. Derfelbe bewies augenscheinlich einen sudweftlichen Urfprung, und mar als Beleg fur die Manderungen biefes Bolfes von Wichtigkeit fur mich. Ferner zeigte mir der Priefter alte spanische Baffen aus bem 16ten Sahrhunderte, welche, feiner Ungabe nach, vor langer Zeit in ben Rriegen, welche bie Pahnis in ben Gebirgen gen Beffen mit den Spaniern beffanden hatten, erobert worden waren. Er fprach von mehreren Indianern ber nation, welche auf ihren Streifzugen bis an bie Mundungen bes Bravo-Stromes gekommen waren. 3ch fand nachber Gelegenheit, felbst einige zu feben, und überzeugte mich von ber Wahrheit diefer Ausfage.

Als der Alte aufgehort hatte, mir die Merkwurdigkeiten des Tempels au zeigen, fragte ich nach manchen Gebrauchen, welche bei ben Pahnis jum Gottesbienfte gehoren. Menschenopfer, behauptete ber Priefter, hatten wie bei ben übrigen nachbarlichen Nationen fattgefunden; nur mit dem Unterschiede, daß sie nur Ginen der gefangenen Reinde zu diesem Loofe bestimmten, die übrigen aber als Gefangene behandelten. Der jum Opfer bestimmte werbe aledann, nachdem er in der Wohnung des Priefters lange aufbewahrt und auf das befte ernahrt worden, an einem Tage, wenn ber Morgenftern, ber bei ben Pahnis einen hohen religibsen Berth bat, am langften des Morgens leuchte (westlicher Connenabstand), an einen Pfahl gebunden, mit Pfeilen erschoffen und bann unter ben gewohnlichen Gebrauchen verbrannt. Aus der Afche werde die Bukunft von ben Prieffern gelefen, benn die Pahnis glauben an die Pyromantie. Nach der Aussage des Priefters ift den Pahnis der Genuß des Menschenfleis iches abscheulich, und sie gleichen darin feinesweges andern nordamerikanischen Urvolkern. Ich fragte ben alten Priefter, ob die Pahnis die Sonne, den Mond und die Geffirne als Gotter verehrten; er antwortete aber ausweichend: "Der herr bes Lebens lagt zu feiner Erinnerung am Tage bie Sonne, in

<sup>\*)</sup> Dfagen.

ber Nacht ben Mond glänzen; alles Feuer kommt vom Himmel, und bem Herrn des Donners kann man nur durch Feuer dienen." Ausgemacht ist es aber, daß die Pahnis die Gestirne verehren und daß deren Lauf auf ihre Handlungen Einstuß hat. Ich fragte ihn auch, ob er nicht wüßte, daß der Morgen, und Abendstern nur ein und derselbe Himmelskörper sen; er begnügte sich aber, mir zu erwidern, daß zur Zeit, wenn der Abendstern sicht sehe, und so umgekehrt.

In Betreff des kleinen Spaniers, den die Pahnis bei Taos gefangen genommen hatten und opfern wollten, meinte der Priester, es sen Alstes wahr, was ich deßhalb von den "langen Messern" in Ersahrung gebracht, und lobte sehr das tapsere und menschenfreundliche Benehmen des Herrn Woods von der fur Company. Zulegt erkundigte ich mich noch, ob er wirklich glaube, daß die Ceremonien, deren sich die Priester und Greise bedienten, um ihre Felder vor den Angriffen und der Zerstörung feindlicher Parteien oder muthwilliger Knaben zu schützen, einen Einfluß haben konnten? Großer Vater! erwiderte der Priester, wenn die Feinde und Knaben nicht daran glaubten, müßten die Greise verhungern und die Priester verderben.

Da ich eilen mußte, nach den Council-Bluffs zuruckzukehren, um mich zur Abreife nach St. Louis anzuschicken, mein Borrath zu Geschen. fen auch ganglich erschopft war, fo beschloß ich, diese Ruckreise den folgens ben Tag anzutreten, vollkommen mit der Aufnahme und dem Aufenthalte bei ben Pahnis zufriedengestellt. Zwei junge Indier sollten uns zu Wegweisern bienen, ba Capitan Rilen es fur zwedmäßiger hielt, ben nachsten Weg nach der Garnison einzuschlagen, ohne die indischen Niederlaffungen mehr zu berühren. Den 27sten erreichten wir den fleinen Biberfluß gegen Mittag und übernachteten am Shell-river ober Muschelfluß, wo wir eine fleine Rudel Rothhirsche (Elk) erblickten. Um folgenden Tage begege neten wir einer Abtheilung Omahas, Die zu ben Pahnis zogen. Diefe Indianer waren auf die fliehenden Siour gestoßen und hatten ein Gefecht mit benfelben beffanden, in welchem zwei Omahas getobtet worden waren. Die Dmahas fteben bei den andern Indianern in dem Rufe der Feigheit, und ihre jungen Leute follen zum oftern große Memmen fenn. Nachts lagerten wir am Elkhorn und erreichten zu Mittag den 29ften bas Fort Atkinson.

Ich schließe bieses Capitel mit einem kurzen Verzeichnisse einiger Namen von Uyowas und OtosIndianern, die ich gesammelt habe und die einen Begriff von den Sprachlauten dieser Wolker geben mogen, von denen übrigens Major Long in dessen schaftenswerthen Reiseberichten weitläusige Vocabulare verfaßt hat, die jedoch nur erst nach Uebertragung aus der englischen Schreibart in die deutsche richtig ausgesprochen werden könnten. Ich habe die Namen der indischen Krieger auch in der französsischen Mundsart der Creolen beigefügt und aus derselben in's Ocutsche übersetzt.

## Anowas, bei ben Englandern Jowais genannt. Pa - cho - sche.

| Pa - cho - schè.                |                                       |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Creolensprache.                 | Indisch.                              | Deutsch.                 |
| La petite étoile.               | Misch-nè-ké.                          | Der kleine Stern.        |
| Le temps clair.                 | Ké-ra-ma-ni.                          | Das helle Wetter.        |
| La pluie qui marche.            | Ni-you-ma-ni.                         | Der ziehende Regen.      |
| La grande aile.                 | Aou - srè - schè.                     | Der große Flügel.        |
| La nuée blanche.                | Ma-hosch-ka.                          | Die weiße Wolke.         |
| Le bois brulé.                  | Nan-ta-schô.                          | Das verbrannte Holz      |
| Le petit ours blanc.            | Man-tò-nié.                           | Der kleine weiße Bå-     |
| Le petit plat.                  | Ouas - ke - y - niè.                  | Die kleine Schussel.     |
| Dtos, bei ben Englandern Otoes. |                                       |                          |
| Ouac - toc - ta - ta.           |                                       |                          |
| Creolensprache.                 | Indisch.                              | Deutsch.                 |
| Le calumet qui branle           | Qua-sa-ni.                            | Die Friedens-Pfeife,     |
| dans le manche.                 |                                       | welche sich am Stiel     |
|                                 |                                       | bewegt.                  |
| Le voleur.                      | Miè-scha-schan-sè.                    | Der Dieb.                |
| Qui frappe l'Osage.             | Oua-sa-schè-sa-kè.                    | Der den Osagen ers       |
| T2 11t                          | 70.77                                 | schlägt.                 |
| L'ours debont.                  | Manto-na-niè.                         | Der steine Mann ohne     |
| Le petit homme sans             | Mok - schi - ke - sé -                |                          |
| pareil.                         | nan-niè.                              | seines Gleichen.         |
| La mauvaise humeur.             | Oua-ï-pischko-né.                     | Die bose Laune.          |
| Le soldat.                      | Ouâ-scha-ki-tâ, auch<br>Man-sa-ki-tâ. | Der Soldat.              |
| Le tailleur de robe.            | Oua-ro-ni-sâ.                         | Der Deckenzuschneider.   |
| Le vermillon.                   | Man-schu-schè.                        | Der Vermillon.           |
| Le boeuf.                       | Schè - tô - ka.                       | Der Anerochse.           |
| Celui qui marche vite.          | Ouasch-ka-ma-ni.                      | Der rasch geht.          |
| Celui qui a ce qui              | Oua-ni-mi-man.                        | Derjenige, der hat, was  |
| lui apartient.                  | Oud-m-man.                            | ihm gehört.              |
| Le nez blanc.                   | Oua-pon-schas-ka.                     | Die weiße Nase.          |
| Lie nez biano.                  | Oua-grè-ná-niè habe                   | Sie tocipe sinjer        |
|                                 | ich nicht überset                     |                          |
|                                 | erhalten.                             |                          |
| Celui qui arrache.              | Oua - nan - schè.                     | Derjenige, ber ausreißt. |
| Le midi.                        | Pi-ru-tan.                            | Der Mittag.              |
| La petite tortue.               | Kè-ouâ-nie.                           | Die kleine Schildkrote.  |
| _a pouro tortuo.                | 213 Out 11101                         | ~ Own                    |

## Bwölftes Capitel.

Fortsetzung der Reise nach St. Louis. — Abfahrt mit dem Dampsboot Eincinnati. — Das Dampsboot verungluckt bei St. Geneviève. — Aufenthalt daselbst. — Fahrt nach Neu-Orleans. — Rückfehr nach Europa.

Meine Vorbereitungen zur Rückreise waren bald getroffen, und ich hatte auch Ursache, zu eilen, da die im Spätherbste eintretenden Stürme, sowie der Nebel und Rauch, den die brennenden Steppen verbreiten, die Fahrt stromadwärts bei niederem Wasserstande nicht nur langwierig, sondern auch gefährlich machen. Durch die Freundschaft des Commandanten war ein Fahrzeug, welches das Fort mit Bedürsnissen versehen hatte, dereit, mich aufzunehmen und die Reise nach St. Louis sogleich anzutreten. Den 2. Oktober verließ ich auch die Bluffs. Zwischen dem Fort und der Factorei der Otos ist der Platz gelegen, an welchem die Expedition des Major Long sich zu ihrer westlichen Reise vorbereitete; ") er ist dadurch merkwürdig, weil Herr Graham, ein Ofsizier der Vereinigten Staaten, hier sehr richtige aftronomische Beobachtungen anstellte, und für den Platz die nördliche Breite von 41° 25′ 03″9 und eine Länge von 95° 43′ 53″ West. von Washington fand. Demzusolge liegen die Bluffs 2′ nördlicher, etwa 41° 27′.

Meiner Fahrt stellten sich in den ersten sechs Tagen keine Hindernisse entgegen, da der Wind nicht ungünstig war, und gegen Mittag der alle Tage Morgens und Abends eintretende Nebel verschwand, auch der Schiffer, ein gewisser Francis, den Strom genau kannte. In der Nahe des Nandawa aber ereilten die brennenden Steppen das rechte Ufer des Stromes und das Feuer ergriff die waldigen Gegenden. Von nun an überzog ein gewaltiger und ganz undurchdringlicher Rauch die Atmosphäre, während die Glut, mit Riesenschritten um sich greisend, unter entsehlichem Geprassel das hohe Holz verzehrte, meilenweit Funken um sich sprühend. Die in den dstlichen Steppen hausenden Indier legten ebenfalls Feuer in die trockenen Fluren, und da das Delta, welches der Missisppi und Missoury bilden, hohe Gräser, krautartige Pflanzen und große Waldstrecken

<sup>\*)</sup> Engineer Cantonment.

erzeugt, so wurden beide Ufer des Missoury bald Zeugen dieses gewaltigen Rampses der Elemente, welche der Mensch zur Zerstörung der organischen Natur hervorruft. Es war ein wahrhaft gräulicher, aber auch prächtiger Andlick, so mitten im Strome schwimmend, den riesenhaften Missoury von einer Feuermasse meilenweit begrenzt zu sehen. Namentlich übertraf dieser Andlick des Nachts sede Beschreibung, und die kühnste Einbildungskraft würde sie mit wahren und lebhasten Farben vergebens zu schildern suchen. Das Verbrennen der Steppen und Waldungen ninmt immer mehr über hand bei den Urvölkern, sowie bei den Ansiedlern. Durch die Steppensbrände wird zwar der Graswuchs im Frühjahre desto üppiger, die Waldungen werden aber theilweise ganz verwüstet, und an vielen Stellen der westlichen Staaten sieht man jetzt nur kümmerliches Strauchwerk und die verbrannten Stumpen ehemaliger Waldtrophäen, wo sonst mächtige und jungfräuliche Urwälder prangten.

Jum bftern stießen wir auf Indianer, fanden es aber keineswegs gerathen, uns auf ihre wiederholten Ginladungen an's Land zu begeben, da wir nur zu deutlich ihren Zweck erriethen, Branntwein von dem Schiffspatron zu erbetteln, und es diesem von dem amerikanischen Algenten auf bas strengste untersagt worden war, Whisky unter dieselben auszutheilen.

Den 9ten erreichte bas Boot ben Kangas, woselbst ich mich mehrere Stunden aufhielt und den Sohn des Touffaint Charbonneau aufnahm, ber mich nach Europa begleiten follte. Meine Leute fingen bier eine fonderbare Schlange, welche bie Hog-nose-snake genannt und bon ben Greolen fur giftig gehalten wird. Es ift dies Heterodon Simus, \*) mertwurdig burch Die fonderbar aufgeftulpte, aus Ginem Stuck bestehende Rafenspige, welche, wie der platte vipernartige Ropf, der Schlange ein bochft auffallendes Aussehen gibt. Gie ift aber vollig unschuldig und entbehrt aller Giftgabne. Ein Saufen Kangas hatte fich auch hier gelagert, und ftand im Begriffe, Die Jagdbeute ju verkaufen und in Branntwein zu vertrinken. Die Indianer hatten eben einen fehr großen, überaus fetten Baren erlegt, ben ich ihnen auch abhandelte. Das Fleisch biefer schwarzen, rothnafigen Barenart \*\*) ift vortrefflich, und gleicht bem besten Schwarzwild, hat auch nichts Widerwartiges an fich, da der schwarze Bar beinahe von vegetabis lischen Stoffen lebt. Geit einigen Tagen hatten wir auch viele reife Affiminen gesammelt. Die Fruchte biefer Annona find unftreitig das toftlichfte Erzeugniß ber Balber Nordamerita's. Die Frucht ift nicht nur fehr nahrhaft, lieblich und voll Aroma's, fondern auch gang gefund. Biele Anglo : Amerikaner mogen fie aus Borurtheil nicht, bagegen find fie eine

<sup>\*)</sup> La Camuse.

<sup>\*\*)</sup> Ursus americanus,

Lieblingsspeise ber Ercolen, und die Indianer sammeln sie auf das sorgfältigste. Merkwürdig ist es, daß die Assimine den Schweinen schädlich ist und auch von diesen Thieren gemieden wird. Die geographische Bertheis lung dieses nützlichen Baumes, der durch Pflege bestimmt auch im südlichen Deutschland gut gedeihen und Früchte tragen würde, erstreckt sich nur wenige Minuten über den 40sten Breitegrad nach Norden.

Um Scenen zu vermeiden, wie diesenigen waren, welche ich bei meiner Herreise am Kanzas erlebt hatte, ließ ich bald möglichst ausbrechen.
Es war auch hohe Zeit, denn mehrere von den Bootsseuten trasen Bekannte
an, auch hatte sich der Grand Louis vom jenseitigen Ufer auf die Nachricht meiner Ankunst eingefunden, und fing Streit mit mehreren Personen
von der Mannschaft an. Der Schiffspatron war aber entschlossen genug,
dem Unfug ein Ende zu machen, und da das Boot von der Militärbehörde ausgerüstet worden war, so war es leichter, die Ordnung herzustellen.
Um drei Uhr fuhren wir ab und legten noch eine gute Strecke Beges zurück.

Bisher hatte die Mannschaft mit fehr sparfam zugemeffenen Rationen porlieb nehmen muffen, da gerade zur Zeit meiner Abfahrt von den Bluffs Die Lebensmittel, besonders das Mehl und der Zwieback, felten geworden Der Ertrag von ber Jagd mahrend ber Kabrt bis jum Rangas mar ebenfalls febr unergiebig ausgefallen, indem nicht nur feine Beit borhanden mar, um sich an das Land zu begeben, sondern dies auch durch Die Baldbrande vereitelt worden ware. Defhalb wurde beschloffen, bei ber erffen etwas mobihabend aussehenden Unfiedelung anzuhalten und baselbit Die nothwendigsten Bedurfniffe einzuhandeln. Unterhalb Blufftown murde bas Boot beigelegt. In den Saufern, welche ich beruhrte, fand ich mehrere Einwohner der benachbarten Gegend, welche von einer Andachtoubung jurudgefehrt waren und ber methodiftifchen Rirche angehorten. Diefe Gefte ift eine ber verbreitetften in den Bereinigten Staaten von Nordamerifa, und bildet mit der anglikanischen und presbyterianischen Kirche die Mehraahl ber protestantischen Bevolkerung. Ueber bas Wefen biefer Gemeinde. besonders ihre Camp meetings, ift schon Dieles geschrieben worden, und beinghe jeder Reisende in den Bereinigten Staaten weiß ein Gemalbe Diefer nachtlichen Scenen zu schildern und diefelben mehr ober weniger romantisch darzustellen. Ausgemacht ift es, daß diese sonderbare Art von Gottesverehrung, eine Mischung von Frommigkeit, Aberglauben und einer an Kanatismus grenzenden Schwarmerei, wohl Stoff genug gibt, treffende Charafterguge herauszuheben, und es gehort wohl zu den unglucklichften Ers eigniffen ber neueren Beit, daß aus dem Schoofe einer reinen chriftlichen Rirche folche Abnormitaten hervorgeben konnten.

Da ich diesen Gegenstand hier beruhrt habe, so erlaube ich mir einige Motizen über ben kirchlichen Zustand der Vereinigten Staaten überhaupt bier mitzutheilen, die ich aus glaubwurdigen Quellen geschöpft habe.

In einem Staatenbunde, wie der Vereinigten Staaten ist, in welchem die Regierung sich allen Beaufsichtigungsrechten über die einzelnen religibsen Gemeinden entzieht, ist es natürlich, daß immer mehr und mehr verschiedene Meinungen über religibse Gegenstände entstehen, und daher ist es leicht erklärlich, daß Nordamerika der Zufluchtsort und das Vaterland aller religibsen Parteien geworden ist.

Die romifchefatholische Rirche hat in den Bereinigten Staaten unftreitig eine febr erhabene, Achtung gebietende Stellung eingenommen, welche die Anhanger berfelben jedenfalls ihrer festen Beobachtung ber vorgefchriebenen Kirchengebote und ber Unerfennung eines allgemeinen Rirs chenoberhauptes verdanken; deghalb ift diefes ehrwurdige Gebaube auch nicht durch Sektengeift zersplittert worden. Gin Fremder, der die Bereis nigten Staaten bereist, er gebore nun zu welcher chriftlichen Rirche er auch wolle, muß ben boben Sinn ber Dulbsamkeit und Berträglichkeit bewundern, welcher unter den Ratholifen, namentlich den Ereolen frango. fifchen Urfprungs, herricht. Gelbft bas aufferordentliche Borurtheil, welches Die Farben in ben Stlavenlandern trennt, verschwindet am Altare bes herrn, und hier findet feine Trennung ftatt, fo weit folche auch aufferhalb des Tempels geben mag. Bei manchen protestantischen Gemeinden ift dies leider nicht der Fall, denn hier verfolgt das Borurtheil fich felbft bis vor die Schwellen des Gotteshauses. Moge nun eine leider nothwen: Dige Politik im auffern Leben auf die Berhaltniffe zwischen den Beigen und Farbigen trennend einwirken, fo ift es jedenfalls doch gegen den erhabenen Ginn des Chriftenthums, Diefe Sichtung bis an den Thron ber Gottheit zu verfolgen. - Chriftliche Rirchen oder vielmehr die Unbanger befonderer religibsen Meinungen haffen fich in den Bereinigten Staaten leider eben so heftig und schonungelos, wie in andern Landern, wie die Angriffe presbyterianischer Theologen auf die katholische Geiftlichkeit bewies fen haben, welche eine Zeitlang eine Menge amerikanischer Blatter mit Schmabungen anfüllten und doch wirkungelos blieben, da fie zwar in hohem Grade gelehrt, aber auch zugleich im möglichst geringen Grade buman maren.

Die Anzahl der Katholiken in den Vereinigten Staaten genau anzugeben, ist, wie überhaupt die Herstellung richtiger Verzeichnisse der Popuslation der Vereinigten Staaten in Bezug auf Religionsgesculschaften, eine beinahe unaussührbare Sache, da man auf die vorhandenen Angaben durchaus nicht bauen kann und die Zahlenverhältnisse sich beständig andern. Sie siehen unter neun Bischöfen und einem Erzbischofe. In den letztern Jahren hat das Bisthum Ohio allein einen Zuwachs von 4—5000 Eingewanderten, besonders aus dem Elsaß und der Schweiz, erhalten, die durch das Gedeihen der dortigen Kirchen angezogen wurden, welches

besonders dem Gifer des jungftverftorbenen Bischofs Kenwick, eines febr ehrwurdigen Mannes, zuzuschreiben ift.

Die Presbyterianer find die altesten Protestanten in ben Bereis nigten Staaten, indem fie die fogenannten Pilgrime Neu-Englands unter ihre Vorfahren gablen, welche ber Verfolgungsgeift der herrschenden Rirche por Cromwells Zeit aus England vertrieben hatte. Der puritanische Geift wirkte auch in der neuen Welt unter ihnen fort und gab den berüchtigten blauen Gefeten ihr Dafenn, einer Angahl eben fo graufamer als fleinlicher Rirchenstatuten. Die fruherhin Berfolgten murben spater felbit Berfolger. Gemuthlicher, obgleich nicht minder ftreng an Calvine Lehrbegriff hangend, lagt der Ungehörige der schottischen Rirche (Rirk) Underes gefinnte an seiner Feier bes Abendmahles Theil nehmen, mahrend fein Landsmann, der Cameronian oder Covenanter, der fich in Nordamerika einen reformirten Presbyterianer nennt, feine Rirche Jedem verschließt, der nicht zu seiner Gesellschaft gehört. Nicht fo intolerant ift die Rirchenge fammtheit der Independenten oder Congregationalisten, Die auch Calvins Unhanger find, meift in ben Neuengland-Staaten leben, und dadurch independent zu fenn glauben, daß jede Rirche ihre Angelegenheiten durch allgemeine Stimmensammlung berichtigen lagt. Brownianer und Sandemans nianer find nur Varietaten ber schottischen Presbyterianer, die nicht viel Eigenthumliches an fich haben.

Da die Gefete Jedem das Recht geben, sich zu einer ihm beliebigen Religionspartei zu halten ober zu wenden, ohne daß ihm Rechenschaft darüber felbst von den Eltern abgefordert werden durfte, fo fugt es sich zuweilen, daß jedes Glied einer Familie zu einer andern Rirchengesellschaft gehort, ohne daß der hausfriede dadurch wefentlich geftort murde, doch freis lich auch nicht zur Beforderung einer tieferen und innigeren Geifteseinigkeit der Familienglieder.

Dieser Bermischung scheint es vielmehr in der That jum Theil guzuschreiben zu fenn, daß in den meiften Familien eine gewiffe Entfernung und Ralte unter ben einzelnen Gliebern im taglichen Umgange mahrges nommen wird, die dem Reisenden unangenehm auffällt. Zugleich unterbrudt aber diefer zusammengesetzte Buftand ber Familien den Berfolgungs geift, der aufferdem sich ftorend genug auffern wurde, und erleichtert die Bereinigung großer Religionsgesellschaften, die durch Berschiedenheit ihrer Lehren und hauptfächlich burch den grellen Contraft in der Beise ihrer Bottesverehrungen ganglich unvereinbar schienen.

So verstehen sich gegenwartig Presbyterianer und Methodisten recht Chemals eiferten jene uber die Wald : Gottesbienfte aut mit einander. (camp-meetings) Diefer auf's außerste, und nun beginnen sie, sammt vielen Lutheranern, gleichfalls Berfammlungen im Freien zu veranftalten. Die protestantisch-bischöflichen (englischen), sowie die hollandischereformirten Gemeinden zeigen hier und bort gleichfalls Neigung, diesem Beispiele zu folgen, und ihre Geistlichen werden in die Ansichten derselben sich zu fügen wissen und bloß bemutt senn, die Forderungen der Zeit mit den Regeln der Sittlichkeit in möglichsten Einklang zu bringen. Diese Kirchen haben in der That wenigstens in einigen Staaten schon angesangen, die sogenannten neuen Maßregeln anzunehmen, als da sind: Die verlängerten Gottesdienste (protracted meetings), die manchmal ganze Wochen dauern und täglich Bor, und Nachmittags, auch wohl noch Abends stattsinden, wobei gemeinschaftliche Betstunden (prayer-meetings), Predigten, Ermahnungen, Mittheilungen der gemachten Erfahrungen mit Gesang abwechseln serner die Anordnung von Sitzen für die Beängsteten (anxious' seats), auf denen sich die Beruhigung Suchenden und ihre Sünden Bekennenden niederlassen, und welche um den Altar herum besindlich sind.

Auch zur Aussührung wohlthätiger Zwecke haben sich die genannten Gesellschaften sammt den Taufgesinnten (Baptists) vereinigt, wodurch das Missions : und Bibelgesellschaftswesen, besonders in entlegenen Bezirken ungemein viel gewonnen hat, worüber sich jeder Unbefangene freuen wird, wenn gleich nicht zu leugnen ist, daß diese an sich guten Anstalten nicht überall mit dem gleichen Sinne der Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit verwaltet werden. \*)

Der lutherische oder reformirte Deutsche, besonders auf dem Lande, ber sich mit treuem Herzen an die Kirche seiner Bater halt, befindet sich begreislicher Weise bei diesen allerseitigen Annaherungen ganz wohl und zufrieden. Die natürliche Rechtlichkeit dieser Consessionsverwandten läßt selten den Geist des Mißvergnügens überhand nehmen. Ihre Geistlichkeit hat ein großes Verdienst, namlich das der höchsten Bescheidenheit, sie predigen das Evangelium im Sinne des großen Begründers ihrer Kirche, und bei den Resormirten spricht sich immer der milde Geist Zwingli's aus.

Die englische, protestantisch bischbssliche Kirche hat sich erst in den Jahren 1785 und 1789 in den Bereinigten Staaten völlig organisirt. Die Generalspnode dieser Kirchengesellschaft theilt sich in zwei Hauser, in das Haus der Bischbse und das der Geistlichen und Laven. Deputirten. Der vorsitzende Bischof White von Pensylvanien, die verstorbenen Bischbse Hubart von New-York und Ravenscraft von Sud-Carolina haben sich große Berdienste um ihre Kirche erworben. Nicht minder, ja mit undez greissicher Anstrengung hat Bischof Chase von Ohio an der Errichtung eines Collegiums gearbeitet, welches nun unter dem Namen Kenyon College in Knox-County dieses Staates blühet.

e) Dr. Meyen flagt jum Beifpiel, wohl mit Necht, über das Missionswesen der Nordamerikaner auf den Sandwichsinseln.

Die mahrischen Brüber haben in ber That in ben Vereinigten Staaten viel Gutes gestiftet. Die Erziehungsanstalten zu Bethlehem und Nazareth in Pensylvanien und Salem in Nord-Carolina werden von vieslen amerikanischen Familien von hoher Achtungswürdigkeit besonders zur Bildung ihrer Tochter benützt. Man darf nur den Geist des Vorstehers dieser Kirche in Pensylvanien, ihres Patriarchen Anders, kennen, der den Rest seines Lebens seiner Pflicht zum Opfer brachte, indem er das bischössliche Amt auf sich und von Europa im hohen Lebensalter vielleicht für immer Abschied nahm, und dessen sur mich ehrenvolle Bekanntschaft ich auf meiner zweiten Reise zu machen Gelegenheit fand, um mit Achtung für diese Gemeinde erfüllt zu werden. In Amerika ehrt man die Herrnhuter auch als Kunstfreunde, indem dis jetzt von Niemand als von ihnen solche Oratorien, wie Handen Schöpfung, durch eine Kapelle von mehr als hundert Musstern ausgesührt worden sind; ein Ruhm, in welchem New York und Philadelphia noch nicht mit dem kleinen Bethlehem wetteisern konnten.

Die methodiftische Rirche, deren zwei hauptstämme der armis nianische, gegrundet von den Gebrudern Beelen, und der calvinistische, beffen Stifter bekanntlich Witefield mar, fich in Amerika zu einer bischoflich methodistischen Rirche vereinigt haben, sucht durch ihre gablreichen Prediger, die in Bezirken predigen, die alte Trennung in Bergeffenheit zu bringen und eine vollige Ginheit zu bewirken. Dennoch hat diefe Gefellschaft Ans geborige, die mit ihr felbst und unter fich kaum in einiger Berbindung fieben, jedoch gewöhnlich als Methodiften betrachtet werden, nämlich: Die untertauchenden Methodiften (methodists baptists); die lutherischen Mes thodiften, welche die oben erwähnten neuen Magregeln in die lutherische Rirche eingeführt haben; die unitarischen Methodisten (new-lights), welche es an Gefchrei und Uebertreibung ihrer religibfen Gefühleaufferungen ben eigentlichen Jumpers hier und bort vollig gleich thun; die vereinigten Bruder in Chrifto, welche ihre eigenen Bischofe haben und fehr viele Deutsche unter fich zahlen; die Bibel-Chriften; die afrifanische methodistische Rirche, aus schwarzen und farbigen Gliedern bestehend, welche ihre Gottesdienfte in Rirchen und Kelbern mit schrecklichem Geschrei, Rorperbemes gungen, Sprungen und Convulfionen begleiten, worin es ihnen die lette Unterabtheilung, Die der Albrechtsleute, einer deutschen Gefte, beinahe gleich thun foll.

Die bischöflich methodistische Kirche sucht dem Unsuge, der bei diffentzichen Versammlungen im Freien sonst so groß war, dem übermäßigen Schreien und Toben der roheren, durch exaltirte Predigten ergriffenen Menge immer mehr vorzubeugen. Man kann nunmehr Versammlungen beiwohnen, ohne eine Spur jener Ausschweifungen wahrzunehmen, und wird oft durch eine seurige, aber nicht übertriebene, reiche und selbst class sische Veredsamkeit mancher ihrer Prediger überrascht. Die Gesellschaft ber Taufgesinnten theilt sich gleichfalls in mehrere Abtheilungen. Unter den englischen Täufern bemerke man die calvinistischen Baptisten; die Baptisten mit Anerkennung des freien Willens (free will baptists), welche hauptsächlich in den neuengländischen Staaten wohnen; die Baptisten der freien Communion (fre communion baptists) im Staate New-York, gehaßt von den andern wegen ihrer Freisinnigkeit; die Baptisten der zehn Principien in Rhode-Jeland und New-York; die sabbathseiernden Baptisten; die Anhänger Alexander Campbells, der sich durch seine siegreichen Disputationen und seine Schriften berühmt gemacht hat, und dem Chiliasmus zahlreiche Anhänger, hauptsächlich in Kentuky und dem Mississpilasing, erworden hat; Fullerianer und zuletzt universalissische Baptisten.

Unter den deutschen Täufern sind die eigentlichen Wiedertäuser (Anabaptisten) zehr zahlreich, die auch Tunker und Bartleute genannt werden, weil sie gewöhnlich lange Barte tragen. Diese nun so friedlichen, ordnungstiebenden, den trefflichsten Ackerdan treibenden, auch durch gute Erziehung ihrer Kinder ausgezeichneten Leute sind Abkömmlinge der alten unruhigen deutschen Wiedertäuser, die unter Carlstadt, Münzer, Bockholt so übel hausten, aber durch Menno Simonis, von dem sie Mennoniten heißen, zu bessern Gesinnungen gebracht wurden. Berschieden von ihnen sind die Ammischen, die nicht auf die Wiedertause dringen und die Besprengung sowohl als die Untertauchung als die Form der Tause gelten lassen. Ihre Duldsamkeit erstreckt sich auch auf ihr häusliches Leben. Beide Gesellschaften seiern Liebesmahle, bei denen ihnen alle christlichen Besuchenden willskommen sind. Sie sind häusig der Lehre von der Wiederherstellung aller Dinge zugethan und daher dem Calvinismus abgeneigt.

Die Universalisten, beren unterscheidende Lehre ist, daß das fünftige Leben keine Strafe für Sanden des gegenwärtigen mit sich bringe, nehmen sehr überhand, da ihre Schriftsteller Baillou, Skinner, die Herausgeber des Trumpet u. s. w., fertige Schrifterklarer nach ihrer Urt sind. Es läßt sich begreifen, daß die übrigen orthodoxen Kirchen dies nur mit Besorgniß wahrnehmen, und man kann die Bereinigung verschiedener großen Kirchengesellschaften hauptsächlich dem Bunsche zuschreiben, gegen die Universalisten mit desto größerem Erfolge arbeiten zu können. Ihre Auzahl läßt sich nicht bestimmen, ist aber sehr groß.

Unter den Freunden oder den Quakern ist ein formlicher Krieg ausgebrochen. Der Geist des Unfriedens muß auf Erden machtig geworden senn, da sein Einfluß auch diese durch ihre Ruhe und Nachgiebigkeit so chrwurdige Gesellschaft zu entzweien vermocht hat. Die Partei, welche sich im Schooß dieser Verbindung gebildet hat, ift rein deistisch, welche die den alten echten Quakern theuren Ideen vom innern und außern Lichte als mustische Schwarmerei verwirft. Uebrigens haben die Quaker

gar nichts mit den Shakers zu thun, obgleich biese zuweilen shaking quakers genannt werden. Schon der Gedanke der Letzteren, durch Tanzen und Handeklatschen die Gottheit zu verehren, ist dem Quaker ein Grauel.

Von den neologen Quakern ift der Uebergang zu den Unitariern sehr naturlich. Diese Socinianer haben geistreiche Schriftsteller und ausgezeichenete Kanzelredner unter sich. Indessen haben sie sich nur in den atlantisschen Staaten, namentlich in Massachusetts, in großer Jahl festgesetzt, und werden im Westen und Suden der Union, gleich den Universalisten, mit Abscheu betrachtet.

Ueber die Burttemberger Separatisten habe ich mich schon früher geauffert. Schabe, daß der gute Wille dieser Leute, der Geist der Ordnung, Einigkeit und des Gehorsams, den sie ausdauernd und in der That durch schwere Proben der Selbstverleugnung bewähren, von ihren häuptern nicht humaner gewürdigt und nicht edler belohnt wird. So wie die Sache jetzt sieht, sind sie die Opfer der Selbstsucht eines Napps oder der Betrügereien eines Proli geworden.

Die Mormoniten sind gleichfalls Opfer einiger Fanatiker, die von einem goldenen Buche träumen, das ein Engel vom himmel gebracht haben soll. Sie sammelten sich zuerst in Geauga County, Ohio, gingen dann den Ohio hinab nach dem Missourpstaat, wo sie in Jackson County eine Verfolgung ersuhren, welche sie bewog, weiter zu ziehen.

Ungleich höher stehend als die eben genannten Schwärmer, haben die Anhänger Swedenborgs bedeutende Gemeinden in dem atlantischen Theile der Bereinigten Staaten, und man kann nicht leugnen, daß sich unter ihnen Personen von der edelsten und aufgeklärtesten Denkungsart befinden.

Von einigen kleineren Sekten habe ich theils nichts Zuverläßiges ers fahren, theils nichts erwähnen wollen, um nicht zu weitlaufig zu werben. Ich febre nun zum Schlusse meines Reiseberichtes zurud.

Den 19. Oktober besuchte ich die Stadt Franklin, wurde aber diessmal viel höflicher aufgenommen, als auf der Hinreise, da sich die guten Frankliner wohl überzeugt haben mochten, daß sie sich in meiner Person geirrt hatten. Bon diesem Tage an bis zum 25sten, wo ich St. Charles erreichte, hörten die Nebel auf, wogegen ein kalter Nordosswind die Fahrt des Bootes sehr hinderte, und des Nachts die Luft eine empfindliche Kälte verursachte. Der Wärmemesser siel auch regelmäßig vor Sonnenausgang 3 bis 4° R. unter den Gefrierpunkt. Ausserordentlich schnell veränderte nun die Begetation ihre Gestalt, und obgleich die Bäume durch den früsheren Einstuß der rauhen Witterung sich in ihr herbstliches Gewand geshült hatten, so verursachte nun der vorzeitige Eintritt des Winters ein völliges Absterben der Blätter und Kräuter. Ueberaus malerisch ist

bekanntlich das vielfache Colorit, mit welchem die Natur die Baumformen in Amerika in dieses Herbstgewand kleidet. Die reiche Mannichfaltigkeit der verschiedenen Laubholzer, beren beinahe jede Art bei der Einwirfung ber erften Ralte ihre Blatter mit einer besondern Farbe fchmuchte, erzeugt Ruancen aus einem dunkeln Roth in ein blaffes Gelb, mahrend nament lich unter ben warmeren Breiten eine Menge Baume und Strauche mit perfiftirenden, immer grunen Blattern diefes Farbenipiel auf bas auffallenofte unterbricht. Ausgezeichnet schon erscheinen die machtigen Pappeln, beren Stamme durch ben bis an den Gipfel herauffletternden Sumach (Rhus radicans) durchrankt find, und beren uppige Blatterfulle fich in ein blutiges Roth verwandelt, wahrend die Krone der Pappel eine Mis fchung von gelben und hellgrunen, nach und nach absterbenden Blattern zeigt. Die kahlen Inseln, bie ber niedere Wafferstand bes Stromes unbebedt gelaffen hatte, waren ber Sammelplat großer Schwarme von Ganfen und Velicanen geworden, wodurch diese Gilande, von der Kerne gesehen, wie mit Schnee bedeckt erschienen. Die schone, weißgefiederte, amerikanische Schneegans (Anser hyperborea) erschien ebenfalls unter ihren Geschlechts. Bermandten und fett ihre Wanderungen bis in die Tropenzone fort. \*)

Da bei meiner Ankunft in St. Charles der Wind sehr heftig zu wehen anfing, wodurch die Ankunft des Bootes in St. Louis um mehrere Tage verzögert werden konnte, so entschloß ich mich, über den Strom zu seitlich mich zu Land nach St. Louis zu begeben. Trotz der empfindlichen Rälte suhr ich den 24sten mit dem frühesten Morgen in einem Wagen, welchen ich der Gefälligkeit der Wirthsleute verdankte, ab, und erreichte, da der Weg viel besser wie im Frühjahr war, St. Louis in wenigen Stunden. Da ich in letzterer Stadt noch keine schickliche Gelegenheit fand, meine Reise nach Neu-Orleans sortzussen, so benützte ich meine Zeit, um die Herren Chouteau auf ihren Landhäusern zu besuchen, und wurde von denselben während meines Ausenthaltes mit neuen Beweisen von Gastfreundschaft überhäuft.

Den 3. November bestieg ich das Dampsboot Eincinnati, auf welchem ich die Reise von Louisville gemacht und an dessen Bord ich mich einer sehr guten Behandlung erfreut hatte. Das Dampsboot hatte eine große Ladung Blei, welche in Herculanum noch vermehrt wurde, so daß die Fahrt sehr beschwerlich und gefährlich bei dem überaus niedrigen Wasserstande war. Das Boot stieg auch in den ersten zwei Tagen mehrere Male auf Untiesen, wurde aber glücklich losgewunden, und so erreichten

<sup>\*)</sup> Im Februar 1831 schop ich diese Gans in den Lagunen bei Tampico an der merikanischen Kufte.

wir St. Genebiebe den 6ten in aller Fruhe. Da diefer kleine Ort eine halbe Stunde vom Strome entfernt liegt, und mehrere Paffagiere und Guter aufgenommen werden mußten, fo blieb bas Boot einige Stunden liegen. Es war empfindlich falt geworden, und wehete ein heftiger Nordwestwind mit Schneegefibber, ber fammtliche Reisende bei ber Abfahrt in ben Raum zu fteigen nothigte. Raum hatte bas Boot eine Biertelftunde gurudgelegt, als ein gewaltiger Stoß Alles aus ber Rube fcbrecte, und das Gefchrei: "das Boot füntt," einen panischen Schrecken und große Befturzung hervorbrachte. Der Cincinnati war auf einen Snag, einen jener gefährlichen, in den Strom versunkenen Baumftamme, mit größter Gewalt angetrieben und der untere Raum durch und durch gebohrt worden. Mit auffallender Geistesgegenwart und der größten Unerschrockenheit versuchte der Capitain des Dampfbootes und der Ingenieur der Maschines rie, mitten in dem Wirrwarr Ordnung in die durcheinander rennende Menge zu bringen, und bie nothwendigen Unftalten zur Rettung ber Paffagiere und ihres Gigenthums, mahrend ber furgen Frift, welche vor dem volligen Untergange bes Dampfbootes stattfinden founte, ju treffen. Ich fann bei biefem unglucklichen Borfalle bas Benehmen bes Capitains, welcher als Mitbesiger des Bootes und der Ladung febr intereffirt mar, nicht genug ruhmen, indem fein ganges Beffreben mit der edelften Aufopferung bloß darauf gerichtet war, den hier nicht zu berechnenden Uns glucksfällen vorzubeugen. Bum Glucke hatte fich der traurige Vorfall nicht ju weit vom Ufer ereignet, und ber Steuermann wußte noch geschickt eine Stelle zu erreichen, an ber ber Strom nicht allzutief war, che bas Boot gang versank. Da auf Befehl des Capitains die gange Schiffsmannschaft mit der Rettung der Paffagiere und ihrer Effekten auf das thatigste beschäftigt war, so gelang es auch wirklich, alle Menschen bom Bord an's Land zu bringen, welches um so glucklicher mar, da bei der herrschenden Ralte und der fturmischen Witterung nur wenige durch Schwimmen sich hatten retten konnen. Much ich habe wenig Sachen verloren, obgleich Alles durchnaft murde. ") Mit großer Bereitwilligkeit und Gaftfreundschaft wurden sammtliche Paffagiere von den guten Ginwohnern von St. Genes vieve aufgenommen, von welchen ich mahrend meines dortigen Aufenthaltes nur Liebes und Gutes erfahren habe. Es wohnt dort eine recht biedere Bevolkerung von echten Ercolen, Die mich an die erften Zeiten ber Colonis fation erinnerten, und die fich nicht gern von ihrem Dorfchen trennen.

<sup>\*)</sup> Bu den sonderbarften Launen bes Schicklats mag es wohl gehören, daß sieben Jahre später, beinahe an der nämlichen Stelle, das Dampfboot New-Jevfen, ein ganz neues und äusserst schönes Fahrzeug, auf welchem ich mich damals
befand, ebenfalls unter den nämlichen Umftänden unterging.

In Sitten und Banart ihrer Haufer ihrer Nationalität tren geblieben, ertragen sie lieber die Folgen der unvortheilhaften Lage von St. Genesiève, ehe sie das ihrer Schutzpatronin geheiligte Plätzchen verlassen. Auch sindet man noch wenige Anglo-Amerikaner daselbst angesiedelt, da die Entfernung vom Strom und die niedere Lage des Ortes dem Handel nicht recht gunstig sind. Biele Einwohner sind Besitzer von Bleiminen im Innern des Landes, und lassen daselbst ihre schwarzen Sklaven arbeiten. Das Erzeugnis dieses Metalls und der Handel mit demselben ist auch eine reiche Quelle des Wohlstandes fur den sudlichen Theil des Missourys Staates.

Bei der Familie Janis fand ich ein recht gutes Unterkommen fur einen Aufenthalt, der mehrere Wochen dauern follte, und murde in dem Sause derselben auf das freundschaftlichste und zuvorkommendste behandelt. Der Winter war in der Mitte Novembers vollig eingetreten, und die Gegend war ofters mit tiefem Schnee bedeckt. Dies hielt mich aber nicht ab, haufige Excursionen, befonders nach bem bftlichen Ufer des Stromes, zu machen, woselbst ich mehrere einzelne Wohnungen von recht biederen Creolen porfand, die mich auf meinen Jagden unterftutten und in bie Balber begleiteten. Der Naturforscher findet bier felbst mitten im Winter noch bedeutende Ausbeute, besonders an Wasservogeln, die sich in ber kalten Jahreszeit in aufferordentlicher Menge zeigen. \*) Auch Die Landzugvogel des Nordens maren eingetroffen, \*\*) und vermehrten meine Sammlung von Tag zu Tag. Der Urwald ift reich an mannichfaltigen Solzarten. Die machtigften Stamme ber Spramore erheben fich uber ihre Baldgenoffen und thronen mit ihren majeftatischen Stammen zwis schen Gleditschien und bem Gymnocladus canadensis, und noch laben vielfache mit reifen Fruchten beladene Stamme des Diospyros den Wanberer, ber fich wohl verwundern muß, mitten im Winter und im tiefen Schnee ein fo gutes Dbst ju finden. In diefen Balbern gibt es noch viele Belichhuhner, die namentlich im Spatherbst in großen Ritten sich versammeln. Man jagt fie hier mit hunden, die fie aus der Dickung aufftogen; aledann feten fie fich auf die bochften Spiten der Baume, und laffen fich ziemlich leicht beschleichen. Ich fab bier mehrere Geeabler (sea eagles) von aufferordentlicher Große, von denen ich auch einen schoff. Wilson hat diefen Abler im siebenten Bande auf der 55sten Platte Rr. 2 unter dem Namen Falco (Haliaetus) ossifragus aufgestellt. Ich balte

<sup>\*)</sup> Anas boschas, sponsa, Valisneria, albeola, marila, Mergus cucullatus unb andere mehr.

<sup>\*\*)</sup> Tringilla hudsonia, Emberiza leucophris, Parus bicolor, Tetrao Cupido.

ihn nur fur den jungen Vogel des H. loucocophalus, er ganz braun, ohne weißen Kopf und Schwanz ist.

Da ich noch einmal nach St. Louis zuruckfehren mante. fo mablte ich ben Weg über Cahokia, und miethete zu biefem 3mecke ein Ruhrwerk bei einem Canadier, der fich am jenseitigen Ufer angesiedelt hatte. Weg führte über ein schlecht gebahntes Gebirge nach Prairie du rocher, einer kleinen Creolen = Niederlaffung. hier fand ich viele Seen, und fumpfiges, mit hohem Schilf und Rohr bedecktes Land, von zahllosen wilden Enten bevolkert, beren Schwarme in unglaublicher Menge berum. Die Jagd dieser wilden Enten gewährt eine reichliche Ausbeute fur den Markt von St. Louis. Die amerikanischen wilden Enten find ben unfrigen an Geschmack weit vorzuziehen, welches in der uppigeren Nahrung derfelben zu suchen ist. Cahofia oder Le Caho ift eine ber alteften Niederlaffungen der Illinois, und wurde fonft von einem Stamme jener Urvolker bewohnt, von denen die Frangosen bei der Besitznahme des Landes so viele verschiedene Sorden antrafen, und uber die, so wie uber Die erften Niederlaffungen der frangbfifche Capitain Boffu uns manche intereffante Mittheilungen hinterlaffen bat. Cahofia ift ein gang unbedeutender Ort, meift nur von Creolen bewohnt, in einer ungefunden und nieberen Lage. Die mannliche Jugend dieses Ortes vermiethet sich meift als Bootsleute auf den Fahrzeugen, die den Miffifippi und Miffoury hinauffahren, oder bei ben Pelghandlern, um mit benfelben bei ben Indianern zu überwintern. Da der Strom viel Eis trieb, fo mar die Ueberfahrt auf einem horse-boat, einer burch Pferde getriebenen Prahm, ziemlich langwierig, und ich mußte meinen Aufenthalt in St. Louis auf wenige Stunden beschranken, weil ich sonst meine Ueberfahrt vielleicht fur mehrere Tage unterbrochen gesehen hatte.

Ein schon långere Zeit ausser Thatigkeit geseites Dampsboot, der Mandan, war die Ansang Decembers in Bereitschaft geseit worden, um die Passagiere des Cincinnati und verschiedene Kausgüter nach Neu-Orleans zu bringen, und mit diesem Fahrzeuge, welches durch die Gesälligkeit der Inhaber so gut als möglich ausgerüstet worden war, schiffte ich mich den 5. December ein. Obgleich diese Fahrt ziemlich langsam von statten ging, weil die Untiesen im Strome und die finstern Nächte sehr viele Borsicht ersorderten, so gelangten wir dennoch ohne Unglücksfälle in die Haupststadt der Louisiana.

Ich wurde die Geduld meiner Leser ermuden, wenn ich solche Gegenden wieder beschriebe, deren ich Erwähnung während meiner Fahrt stromauswärts gethan habe, und ein charafteristisches Bild der im winterlichen Gewande verhüllten Mississpischeschiede ist zu monoton, um großen Erwartungen zu entsprechen. Die von ihrem Blätterschmucke völlig entblößten, riesenhaften Bäume werden nur durch das Grun einiger

Schling gen und des Missisppi . Rohres unterbrochen. Unter bem 36ften : egrade vermehrt fich die Zahl immer gruner Baume. beerbaume were Magnolien vermehren fich mit dem 35ften Breitegrade, auch erscheint Olea americana und der Liquidambar storacissua ziem lich haufig. Letterer ift ein prachtvoller Baum, der fich auf dem festen Lande von Nordamerika von der Offkufte bis auf die Sohen der Cordilles ras erftreckt, und daher eine große geographische Strecke einnimmt. Neu-Madrid hielt das Boot mehrere Stunden an, doch nicht lange genug, um mir eine genauere Besichtigung der durch bas berühmte Erdbeben fo wichtig gewordenen Gegend zu gestatten. Ich berspare baber einen genqueren Bericht fur meine zweite Reise, bei welcher ich mich langere Beit baselbst aushielt. Hochst auffallend ift ber Unterschied, welchen die Begetation unter bem Ginfluffe bes 34ften Breitegrades annimmt. Es scheint, als fen diefe Region von der Natur auserforen, eine Scheidemand zwischen der warmen und der gemäßigten Bone zu bilden. Die Miffisppis Robre erreichen plotlich eine auffallende Sobe und Starke des Schaftes. Die Eppressen, Schubertia disticha, bedecken sich mit dem spanischen Barte, Tillandsia usneoides. Kraftig tritt bas Grun folcher Baume bervor, die fich des Laubschmuckes nicht entledigen, und unter ihnen prangt die machtige Lorbeereiche und die uppige Magnolia grandiflora. Eine Krublingeluft verdrangte bas Gis bes rauben Winters, nur bin und wieder durch die Einwirfung eines Nordwestwindes an faltere Regionen erinnernd, und die Zwergpalme und Ducca erinnern an die Rahe eines tropischen Ginflusses. Die kahlen Baumwollenfelder verwandeln sich in der Mabe von Neu-Orleans in große Pflanzungen von Zuckerrohr, mit beffen Ernte und der Bereitung des Rohauckers die Neger der Plantagen volls auf beschäftigt waren.

Den 19. December erreichte ich die Hauptstadt der Louistana, wosselbst ich Manches verändert fand. Ein Jahr ist schon hinreichend, um in diesen betriebsamen Städten einen wichtigen Einsluß auszuüben, und als ich mehrere Jahre später Neu-Orleans wieder betrat, konnte ich es kaum wieder erkennen, eine solche Menge neuer Bauten hatte sich gebildet, theils auf dem Grunde früherer Häuser oder auf solchen Pläzen, die bei meiner ersten Ankunft noch entsernt von den Vorstädten der Stadt waren. Da noch kein Frost auf die niedere Louisiana eingewirkt hatte, so erfreute sich die Gegend noch eines grünen Schmuckes und war der Sammelplatz einer Menge Lustbewohner geworden, die im Winter den Norden mit mittäglichen Gegenden vertauschen. Da meine Geschäfte in Neu-Orleans bald in's Reine gebracht und meine Sammlungen größtentheils schon nach Europa abgegangen waren, auch eine gute Schiffsgelegenheit nach Frankreich bereit war, in See zu gehen, so verließ ich Neu-Orleans den 24. December auf der Brigg Smyrna, bis an Bord von mehreren Freunden

begleitet, die den herzlichsten Abschied von mir nahmen; unter ihnen bestand sich auch ein Württemberger, Herr Frauenknecht, welcher nach Herrn Teetzmanns Tode Theil an dessen Handlungshause genommen und mir seither vielsache Beweise von Freundschaft gegeben hat.

Ehe die Brigg Smyrna die Balize erreichte und in die See gelotset werden konnte, wurde meine Geduld auf eine harte Probe gesetzt, indem ich dis zum ?7. Januar 1824 auf den Gewässern des Mississpieliening treiben oder tagelang vor Anker liegen mußte, wobei bei dem herrschenden Südwinde zahllose Muskiten in das Leben gerusen wurden, und mir mit ihren Stichen sehr hart zusetzten.

Auch die Erocodile waren durch die Barme rege geworden, hatten ihr schlammiges Bett verlassen und ragten mit den Köpfen aus der Fläche des Bassers hervor. Mehrere dieser Thiere wurden erlegt, und namentlich eines, welches an dem Kopfe verwundet worden war, noch lebend an Bord gebracht. Dieser Alligator hielt, trotz der heftigen Kälte, welche während der Ueberfahrt auf dem Ocean stattsand, in einer leeren Tonne eingezwängt, auf dem Deck die Reise nach Frankreich aus, und ward daselbst lebend an das Land gebracht.

Den 6. Januar befand ich mich in der Lotsenwohnung in ber Balize, durch den widrigen Wind und die Sehnsucht nach Fortsetzung der Reise fehr mifftimmt, als die Nachricht an's Land fam, daß ber Wind gunstig zu werden beginne, und die Smyrna vielleicht noch denfelben Abend in See gebracht werden fonne. Damals wetteiferten die Dampfboote noch nicht, um geringe Preise die Schiffe aus und in See zu schleppen, und in wenigen Stunden stromauf= oder abwarts auf den Weg nach ihrer Bestimmung zu bringen. Die Hoffnung, den Abend noch in See zu kommen, wurde zwar vereitelt, dagegen fah ich mich am frus ben Morgen des nachsten Tages schon in dem Kahrwasser, welches das falzige Waffer mit dem des Stromes verbindet, und wo die Gegenftrbmung jene großen Saufen Schlamm und Erde bilbet, die ber Schifffahrt so gefährlich werden konnen. Der aufferordentliche Druck, den die Maffe bes Strommaffers auf das Meer bilbet, ift noch lange fuhlbar, und zeigt sich mehrere Meilen vom Ausfluß in einer nach und nach abnehmenden Stromung, beren Gradation von dem hohen und niederen Wafferstande bes Stromes felbst abhangt; daher ift auch der Unterschied der Entfarbung des Waffers nicht immer so genau begrenzt, wie ich es bei meiner hinreise bemerkt habe.

Inzwischen entfernte sich die Smyrna schnell vom Lande, und immer mehr und mehr entschwanden die Kusten. Ich heftete meine Augen auf sie, bis auch das letzte Zeichen spurlos in den Wellen des Meeres versschwunden war. Ein Gefühl der Rührung ergriff mich, als ich das letzte Land aus dem Gesichte verlor. Ich hatte viele Beweise von Freundschaft

in den Bereinigten Staaten empfangen, und überall mar meine Reife burch ein zuvorfommendes Betragen der Bewohner bezeichnet, von denen viele Intereffe fur den 3med meiner Reise bezeigt batten. feblichte Landmann unterftutte aus angeborener Gutmuthigkeit meine 3wecke, ohne fie begreifen zu konnen. Mit Achtung wurde ich erfullt burch manche großartige Justitute Diefer mit Riefenschritten einer bobern Bildung und Bestimmung fich nahernden Staaten. Meine Bunsche vereinigen fich gewiß mit benen ber amerikanischen Baterlandefreunde, baß Die meifen, auf Bernunft gegrundeten Gefete bes Staatenbundes unberandert ale Undenken an ihre frommen Begrunder aufbewahrt werden mochten, ohne durch Neuerungen in ihrer philantropischen Tendenz geffort gu merben. Innere Rube, eine ftrenge Sandhabung ber Gefete und Achtung fur Diefelben, allgemeine Sandelsfreiheit und eine friedliche, unges funftelte Politif gegen das Ausland waren das Biel, welches einem Franklin, einem Samilton vor Augen schwebte, und beren Erreichung bas weife Regiment eines Washington, eines Madifon und beider Abams beforderte.

Die Absicht meiner Reise war, die Natur und Menschen eines fernen Welttheils kennen zu lernen. Ich habe gesucht, sie getreulich und unparteiisch zu beschreiben, und wenn ich nicht, gleich manchen andern Schriftsstellern, welche über die Vereinigten Staaten geschrieben haben, mich in eine bloße Kritif der Fehler und Gebrechen dieses gastfreien Landes eingeslassen habe, so glaube ich darum doch nicht weniger der Wahrheit getreu geblieben zu seyn.

Den 10ten Mittags befanden wir uns Angesichts der Kuste von Cuba, dislich vom Pan de Matanzas, und den darauf folgenden Tag unter dem 23° 40' nördl. Breite und 81° 57' westl. Länge von Green-wich dicht an der Kuste von Cuba. Das Wetter blieb beständig günstig. Den 14ten und 15ten durchsegelten wir den Canal von Santarem, bogen um die Küsten von Florida, und befanden uns am 15ten um 8 Uhr Bordmittags an den Kat-Kens, woselbst wir wegen des eingetretenen Nordostwindes laviren mußten. Bis zum 22sten unter 33° 58' nördl. Breite und 69° 28' westl. Länge, also unsern der Bermuden, war das Wetter stets hell und günstig geblieben. Prachtvoll ging die Sonne auf und unter, den Horizont mit dem herrlichsten Roth beleuchtend. Spiegelhell erschienen die Wogen, und zahlreiche Doraden und Boniten wechselten mit sliegenden Fischen und Delphinen. Auch größere Cetaceen erschienen häusig in der wärmern Region. Das Thermometer erhielt sich zwischen

<sup>\*)</sup> Eine Menge Seevogel, besonders Tolpel (Dysporus Sula) und Moven umschwarmten das Schiff, und ein schoner Fregattvogel (Tachypetes Fregata) wurde von mir erlegt.

15 - 18° + R. Defto entwohnter fuhlte ich mich bei den erften Reaungen heftiger Windstoffe aus West, die bom 23ften bis jum 26ften fortweheten. Diefe Windftofe gingen in Sturm uber, und ben 29ften unter 40° 36' nordl. Breite und 54° 21' weftl. Lange bewährte fich die Einwirkung der Bank von Neufundland, die jeder Seefahrer, der in den Bintermonaten diese raube Meeresgegend durchschifft, erfahren muß. Bon nun an fampfte die Gee mit riefigen Wellen, und das Schiff wurde auf bas aufferfte bin- und bergeworfen, wobei bas Rollen beffelben unertraglich wurde, und die Wellen fo heftig über Bord schlugen, daß ein Theil ber Schangen gertrummert murbe, Bafferfaffer und anderes Gerath in See ging, und es beinahe unmöglich wurde, auf dem Deck zu bleiben. Bum Glude fegelten wir vor bem Sturme, indem der Wind nordweft, felten nord nordweft blies. Die Ralte war auf das empfindlichfte gestiegen, bas Thermometer fank 12 und 14° unter Rull, Sagel und Schneegestober erfüllten die Luft, auch blitte und bonnerte es oft bazwischen. Rnarren der Mafte, das Pfeifen des fturmbewegten Takelwerks, das heftige Anschlagen ber Bellen, das ewige Schwanken des Schiffes und das viele Waffer, welches durch die Rajutenthure in den Raum drang, machten diese Lage aufferst unangenehm. Den 31ften unter 42° 20' nordl. Breite erblickten wir ein Segel in See und erreichten baffelbe nach Berlauf einer Stunde. Es war eine Schoonerbrigg, die von der Mobile nach einem englischen Safen bestimmt war. Dieses Kahrzeug befand fich in großer Detreß; wir konnten ihm aber wegen bes hohen Wellenschlages und bes beftigen Sturmes fein Boot gufenden, um genauere Erfundigungen über ben Zustand beffelben einzuziehen. In ben Tagen von dem 6ten auf den 7ten legte fich bas Unwetter ein wenig, brach aber am Sten von Neuem mit verdoppelter Buth aus, und verfolgte uns bis uber bie Sohe bes Cap Finisterre in einer Breite von 48° 46'. Nun traten bichte Nebel ein, die um fo gefährlicher wurden, je mehr wir uns dem Canal von England naherten. Den 12ten fegelten wir in bas Bereich beffelben und erhielten zum Glud flares Better. Den 14ten um 2 Uhr Morgens murde an dem Leuchthause des Raskets bei Dit-Sud-Dit in einer Entfernung von 10 Meilen vorbeigesegelt. Die Rufte von Frankreich entfaltete nun ihre hohen Felsmaffen. Wir naherten uns dem Cap Sarfleur, nahmen ben Lotsen auf und erreichten um 2 Uhr Sabre be Grace. Bugleich mit uns wurde noch ein anderes Fahrzeug unter amerikanischer Flagge fignalifirt. Es war merkwurdiger Weise die Brigg Ido, welche zu gleicher Beit mit ber Smyrna Neu : Drleans verlaffen, und trot des fturmi: fchen Betters die Fahrt uber ben Ocean in gang gleicher Zeit mit uns zuruckgelegt hatte.

#### Druckfehler,

welche der Berfaffer mit feiner haufigen Abwesenheit bom Dructorte gu entschuldigen bittet.

Geite 19 Zeile 2 Bem. fatt Dronoco lies Drenoco.

" 14 st. angehören I. angehörten.

n 8 st. rivioere l. rivière,

" 50 ft. funfzehn I. funf.

29 198

99 223

256

```
2 Cap. ft. Guanabacea I. Guanabacoa.
         99
    36
            4 ft. Havanua I. Havanna.
         99
            5 Bem. ft. Mammota I. Mammea americana.
            7 Bem. ft. Eugenia Zambos I. E. Yambos.
    53
         29 35 ft. Argemona I. Argemone.
         , 39 ft. Limonin I. Limonen.
         , 14 ft. Altares I. Atares.
         , 28 ft. Guineen I. Guinen.
   58
               mehreremal ft. Caiba I. Caiba.
   65
         , 26 ft. Mandiego I. Mandingo.
   68
         , 8 ft. Coccyzus I. Saurothera.
   70
         , 10 ft. ich mich leicht I. ich mich nicht leicht.
   70
         , 11 ft. befinde I. befand.
   76
         , 21 ift bei dem Giftbaum der Mancenilla der scientifische Rame Hipomane
               Mancenilla hinzuzufügen.
   84
            5 st. Fouche I. Fourche.
   86
         , 28 ft. vierfachen I. reducirten.
  89
         , 50 ft. erscheinen I. fich mischen.
   97
         , 7 Bem. ftatt Gassicus I. Cassicus.
  100
         , 23 ft. impoffanten I. impofanten.
            3 ft. 30° f. 50°.
  106
         22
         , 1 Bem. Arundo gigantea et tecta in eine ( ) gestellt.
  110
  115
         " 18 ft. Pielea I. Ptelea.
           2 Bem. ft. Mag. I. Wagler.
  145
         22
         , 29 ft. Sta Ime I. Stamme.
 146
 150
         " 2 Bem. ft. Docatas I. Dacotah.
 150
            4 Bem. ft. Quae I. Quae, ft. I'a I. Pa.
         99
 161
         , 11 ft. wahrnimmt I. annimmt.
         27 4 ft. genann I. genannt.
 171
 172
         , 37 ft. Coucil bloffs I. Council bluffs, fo wie bloffs an vielen Orten
               statt bluffs (Abhang) steht, und daher ein für allemal bemerkt wird.
p 178
         " 41 ft. Ricras I. Ricaras.
. 185
         , 19 ft. Docata I. Dacotah.
```

Geite 254 Beile 24 ft. Blofftown 1. Blufftown. 263 14 ft. Nochmittags 1. Nachmittags. 265 11 ft. Gogen I. Stoffen. 56 ft. Coccycus t. Coccyzus. 278 36 ft. Rive L. rivière. 285 42 st. L'laneros !. Llaneros (spanist) dopp. Ll). 285 51 ft. mit dem Miffourn I. mit dem untern Miffourp. 295 11 ft. Elkon I. Elkhorn. 296 8 ft. 150 f. 100. 299 24 ft. Quac I. Quac. 300 30 ft. Qui I. Wi. 300

4 Cap. st. court 1. courre. 6 st. 47' l. 27'. 506 9.9 509

3 ft. Fahrenhirfe I. Fahnenhirfe. 510 314 99

5 ft. Fahrenhirfe I. Wannennier.
16 ft. Aquila imperialis, Temm. I. Aq. fulvus, aut.
15 ft. Discranoceros I. Dicranoceros.

Bartramia. 515.

316 525 23 ft. Anoneen I. Urticeen. In der Unterzeichneten erscheinen und find durch alle gute Buchhandlungen zu beziehen:

## Reisen und Länderbeschreibungen

der altern und neuesten Zeit.

### Eine Sammlung

der interessantesten Werke über Landers und Staaten-Runde, Geographie und Statistik.

Mit Rarten.

Als Erweiterung des Planes des

#### Auslandes.

herausgegeben von

Dr. E. Widenmann, Redatteur des Austandes,

und

Dr. f. hauff, Rebatteur bes Morgenblatts.

Mit jedem Tage wird die Verbindung der Bolfer inniger und erweitert sich über ehemalige Grenzen bis zu den entferntesten Aunkten der Erde. Dem Jandel, der diese Bande zuerst geknüpft, und der, wenn er den materiellen Interessen diente, zugleich die Entwicklung geistiger Kräfte förderte, kommt jezt eine allgemein verbreistete Lekture zu Hussel, die über den beschränkten Raum unserer Zeimath hinaus in das unermestiche Bolferleben blicken läßt und eine bunte Reihe fremder, überraschender Erscheinungen aus der physischen, wie aus der sittlichen Welt an und vorüberführt.

Reisebeschreibungen und Schilberungen des Justandes fremder Lander und Bolter, ihres geistigen, politischen und sittlichen Lebens, galten stets nicht bloß für eine insteresante und unterhaltende, sondern auch für eine nügliche und lehrreiche Leftüre. Mit dem Kreise unfres Bissend, mit der Erweiterung unser Bilbung hat sich aber auch die Art der Reisebeschreibungen geändert; der Blid der Reisenden ist heller ges worden, und man hat von einem allgemeinern menschlichen Standpunkt die Berhalts niffe und Sitten fremder Länder und Bolter auffassen gelernt. In dieser Beziehung dürste daher die Erweiterung des Fachwertes des Auslandes ein neues Magazin der Reisen bei dem in dieser Jinsicht sich immer mehr erweiternden Stosse und der Nebe des jesigen literarischen Treibens ein zeitgemäßes Unternehmen sehn, dem es an Ersolg, wenn anders die Leitung dem Zwecke entspricht, nicht sehlen wird. Dem positiven Geiste unser Zeit, der die Schale leerer Theorie immer mehr abzus streisen sieht, entspricht eine Sammlung von Schriften, welche dem ausmerksamen Beobachter politischer Verbätnisse in Bild des inneren Zerwürfnisses aus freigen auch sittlichen Justander hem Philosophischen Forscher eine Sammlung des geistigen und sittlichen Justandes fremder Wölfer darbietet, und so bei dem erstern den Stachel politischen Hasseschafter den Etachel politischen Hausselber der Beiten dem Geistes Latigetet das Gebiet seiner Untersuchung erweitert.

Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist bas Studium der Geographie und Bollerkunde eine eben so gesunde Geistesnahrung, als die Geschichte, mit der sie hand in hand gehen. Diese Sammlung von Reisen und Lander-Beschreibungen soll barum keineswegs sich auf außereuropäische Lander beschränken, sondern auch Europa nicht außer Ucht laffen; eben so wenig soll sie bloß bas Neueste über frembe Welttheile mitzutheilen suchen, sondern auch einzelne altere Werte bearbeiten oder wiedergeben, die weniger

allgemein bekannt sind und doch in der Geschichte des geographischen Wissens einen bebeutenden Rang einnehmen. Ueber Europa selbst darf freilich nur das Neueste berührt, nur Originalwerte gegeben werden; über die andern Weltheile aber, die und noch so viele unerforschte Gegenden darbieten, die zum Theil in altere Zeit genauer, als in den lezten Decennien untersucht wurden, wie dies namentlich hinschtlich lichten Afrika's und Amerika's von Portugiesen und Spaniern geschah, wird gewiß auch das Aestere, das sich nach einer solchen Reihe von Jahren immer noch als das Beste bes währt hat, seine Leser sinden.

In bemselben Berbältnisse, als man nach und nach die Bewegungen der Menscheit aus immer höherem Standpunkte betrachten gelernt hat, macht die Natursorschung in allen ihren Fächern und auf allen Punkten bedeutende Fortschritte; die Berührungse punkte zwischen Katurgeschichte und Menschengeschichte werden immer häufiger und fruchtbarer, und Naturkenntniß ist ein nothwendiges Clement im Ideenkreise des Gesildeten geworden. Unser Unternehmen wird daher, neben dem Material für Geosgraphie, Bölker: und Staatenkunde, die neuesten Entdeckungen und Berichtigungen, so wie geistreiche Schilderungen aus dem ganzen Umfang der Naturwissenschaften steißig berücksichtigen. Im Ausgemeinen werden die Herandgeber darauf bedacht sehn, teine bedeutende neuere Erscheinung im Fache der Reisen ganz zu übergehen. Wenn sie gleich mit ihren besten Kräften bemüht sehn vollen, den fremben Stoff in der würdigsten Form zu geben, so dürste doch dem Publikum die Anzeige willsommen sehn, daß verschiedene bedeutende Driginal-Arveiten deuts cher Reisenden bereits in ihren Kähnen sind.

Der vorliegende, immer reicher werbende Stoff, welchem ber enge Rahmen eis nes Tagblattes nicht mehr genügt, führte auf den Gedanken, dem Plane des, mit vielseitigem Beifall aufgenommenen Auslandes eine passende Erweiterung durch diese Sanntlung von Reisen und Länderbeschreibungen zu geben. Te nachdem nun dieser Stoff sich häuft, werden häusiger oder seltener, immer aber nur zwanglose Bandchen im zu veröffentlichen bemüht seyn, deren Preis wegen der artistischen Beigaben im Boraus nicht bestimmt werden kann, welcher aber nöglichst niedrig gehalten werden soll.

Reben dem allgemeinen Titel ber Sammlung werden diefelben immer auch noch

einen fpeciellen erhalten und unter demfelben auch einzeln verfauft werben.

Die ersten jur Beroffentlichung bestimmten und eben in Arbeit befindlichen Berte find:

1) Uleberfe gungen. Burne's Reife nach Bothara, mit einer Rarte.

2) Driginal: Werte. a) Frlands gegenwartiger Inftanb.

b) Algier wie es ift, mit einer Rarte.

c) Briefe in die Heimath geschrieben während einer Reise über Frankreich, England und Rordamerika nach Mexiko.

Stuttgart und Tubingen.

J. G. Cotta'sche Verlagshandlung.



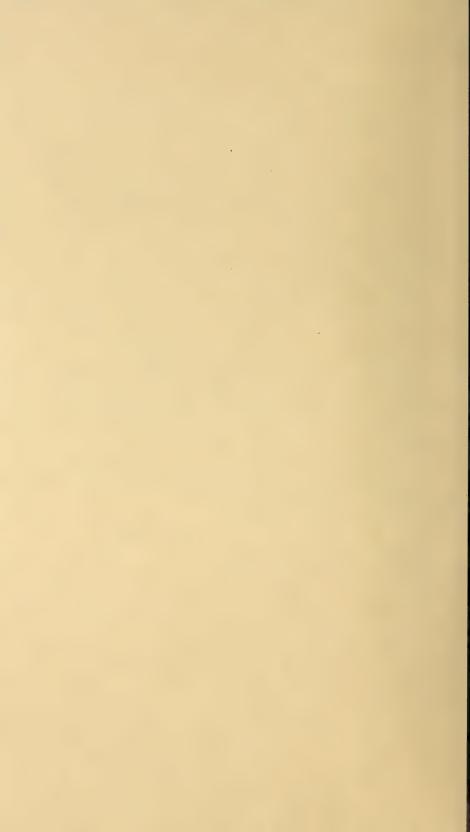





## Erste Reise

nach bem

# nördlichen Amerika

in den Jahren 1822 bis 1824.

Von

Paul Wilhelm, Herzog von Württemberg.

Mit einer Karte von Louistana.

M. J. 1.01<u>6</u>777 2/2 = 11 - 12 - 12

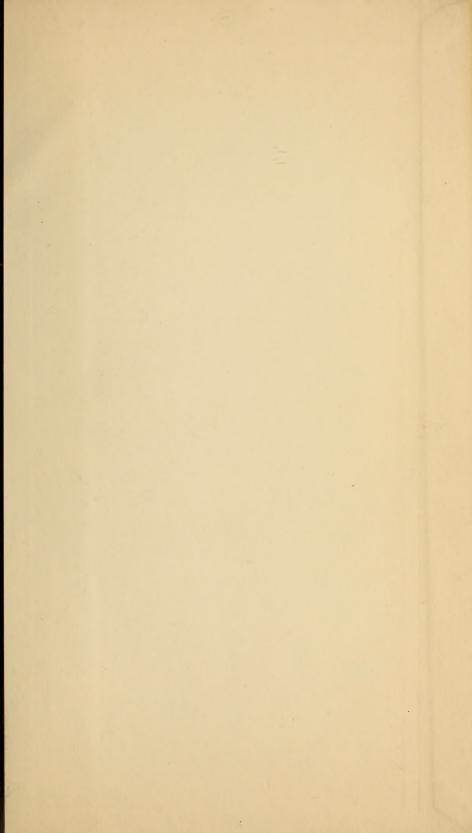

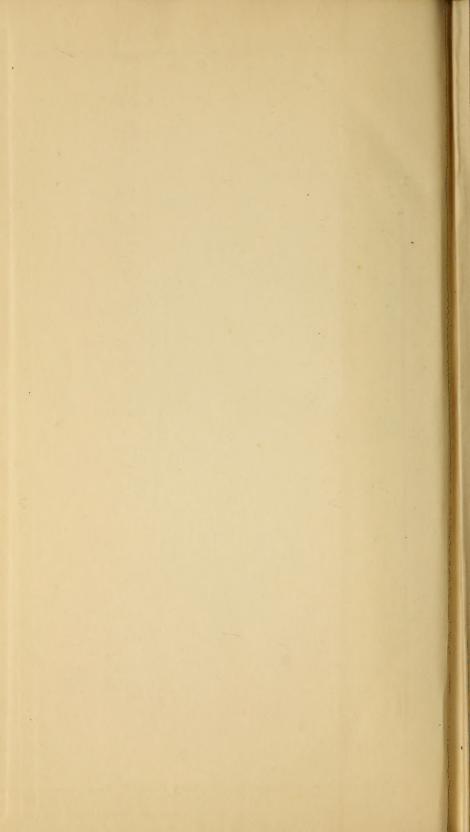

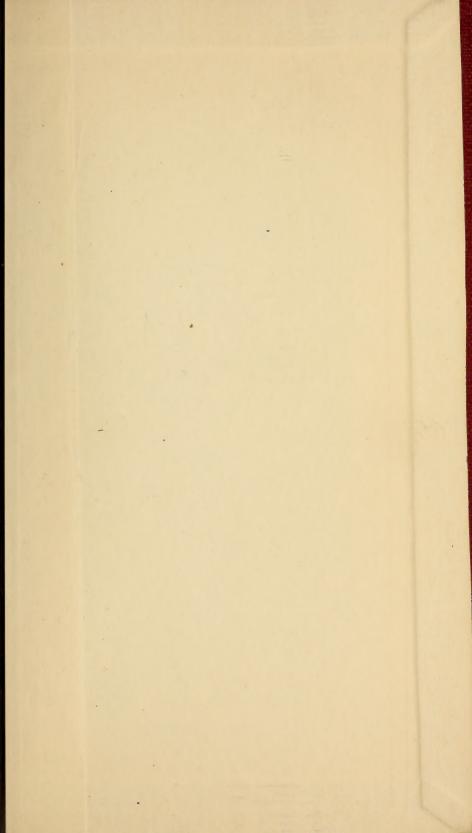

LIBRARY OF CONGRESS

0 014 542 695 9